Subwig Anzengruser

# Ländliche Schauspiele



UNIVERSITY OF

OTVIDEDE

Runstverlag Unton Schroll & S2 in Wien

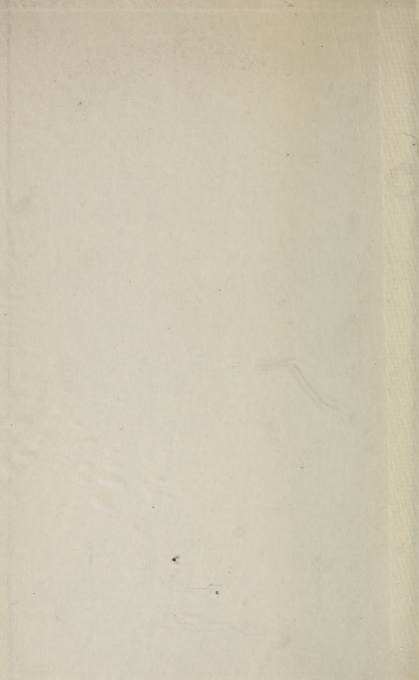

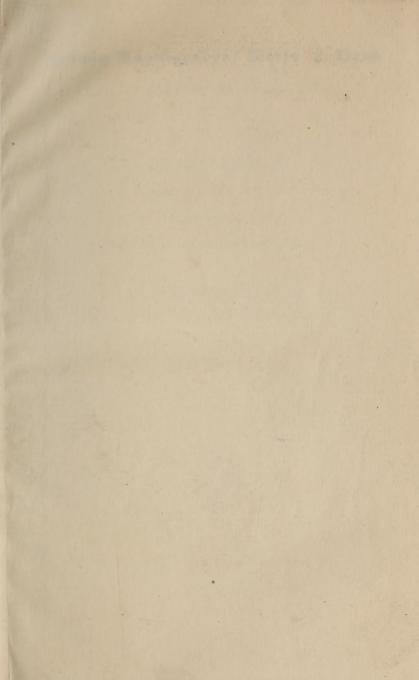

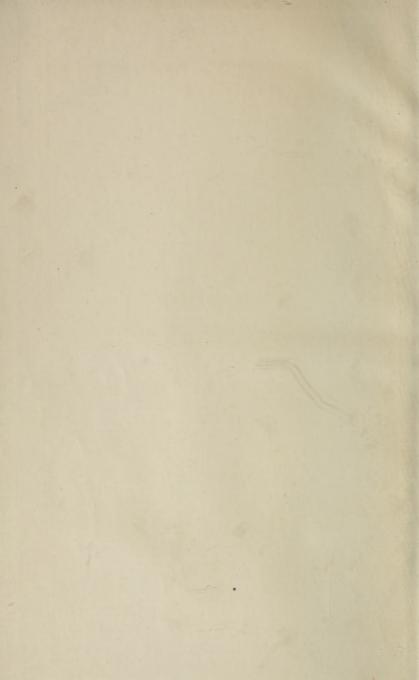

#### Ludwig Anzengruber / Werke 2. Band

## Ludwig Anzengrubers fämtliche Werte

Unter Mitwirkung von
Rarl Anzengruber
herausgegeben von
Rubolf Latte und Otto Rommel

Rritisch durchgesehene Gefamtausgabe in 15 Bänden

2. Band



Runstverlag Anton Schroll & Co. Wien A6378

#### Lubwig Anzengruber

# Ländliche Schauspiele

Berausgegeben von

Otto Rommel

1885.5.2.



Runstverlag Anton Schroll & Co. Wien

8580A

18855.2.

Coppright 1922 by Runftverlag Anton Schroll & Co., Wien Druck von Chriftoph Reißer's Söhne, Wien

Germany

## Inhaltsüberficht

|                                               | Seite |
|-----------------------------------------------|-------|
| Der Pfarrer von Kirchfeld                     | . 1   |
| Der ledige Sof                                | . 101 |
| Der Fleck auf der Ehr                         | . 181 |
| Lesarten und Dokumente                        |       |
|                                               |       |
| Anhang                                        |       |
| Ludwig Anzengruber als Dramatiker. Von Otto   | ,     |
| Rommel                                        |       |
| 1. Die theatralische Tradition                |       |
| 2. Ludwig Anzengrubers bramatisches Schaffen  |       |
| Die prähistorische Zeit                       | . 386 |
| Anzengrubers Bauernstücke                     | . 408 |
| Der Pfarrer von Kirchfeld                     | . 410 |
| Der Meineidbauer                              | . 417 |
| Die Bauernkomödien                            | . 439 |
| Die Rreuzelschreiber                          |       |
| Der Gwissenswurm                              |       |
| Die Bauernpossen                              |       |
| Doppelselbstmord                              |       |
| Die Trutige                                   |       |
| Die umkehrte Freit                            |       |
| Der hohe Stil (Kand und Kerz, Der ledige Kof) |       |
| Anzengrubers Alt-Wiener Stücke. Erste Reihe . |       |
| Elfriede                                      |       |
| Die Tochter des Wucherers                     |       |
| Ein Faustschlag                               |       |
| Das vierte Gebot                              | . 528 |

|                                       |     |    |    |    |    |     | ette |
|---------------------------------------|-----|----|----|----|----|-----|------|
| Die Alt-Wiener Stücke ber Spätzeit .  |     |    |    |    |    |     | 536  |
| Allte Wiener                          |     |    |    |    |    |     |      |
| Ausm gwohnten Gleis                   |     |    |    |    |    |     | 538  |
| Brave Leut vom Grund                  |     |    |    |    |    |     | 541  |
| Seimgfunden                           |     |    |    |    |    |     |      |
| Die letten Bauernftücke               |     |    |    |    |    |     | 551  |
| Da Inkl — Stahl und Stein .           |     |    |    |    |    |     | 552  |
| Der Fleck auf der Ehr                 |     |    |    |    |    |     |      |
| Anzengrubers dramatische Technik      |     |    |    |    |    | . 1 | 585  |
| Verzeichnis der dramatischen Werke L. | Unz | en | gr | ul | er | 8   | 596  |

# Ländliche Schaufpiele



Der Pfarrer von Kirchfeld Volksstück mit Gesang in vier Akten



#### Mit Verlaub, lieber Lefer!

Das soll keine Vorrede sein, sondern ich habe nur wenige Worte im Vorbeigehen jenen Lesern zu sagen, welchen dieses Stück schon von der Bühne herab befannt ist, und sollte dies etwa dein Fall sein, lieber Leser, so verweile dich ein wenig bei diesen Zeilen.

Wer mit der Darstellung dieses Stückes schon vertraut ist, wird auf verschiedene Stellen stoßen, welche für ihn den Reiz der Neuheit haben werden (ob auch einen anderen, erlaube ich mir nicht zu entscheiden); dieses Plus an Worten und Gedanken ist dadurch entstanden, daß ich, unbekümmert um die Striche, welche die Zensur und Theaterregie angebracht haben, das Werk so, wie es niedergeschrieben wurde, in Druck legen ließ.

Indem ich mich solchergestalt von dem Leser auf der Schwäche literarischer Eitelkeit ertappen lasse, kann ich es ihm um so weniger ersparen, meinen Charakter an einer anderen Stelle in den sansten Lichtern der Entsagung und des Dankes glänzen zu sehen.

Weder den Nachlesern, die das Stück schon von der Bühne her kennen, noch den Nurlesern, die es nie aufgeführt gesehen haben, wollte ich das liebe Lied: "Darf ich 's Büberl liabn?" entziehen; die ersteren hätten es gewiß sehr vermißt, die andren wird die Zugabe sicherlich freuen. Dieses Lied, wie alle im Stücke vorkommenden Gesänge von dem verdienst-

vollen Rapellmeister Abolf Müller sen. allerliebst in Musik gesetzt, ist nach der Bühnensprache eine "Einlage"; es ist nicht von mir und ferne davon, mich mit fremden Federn schmücken zu wollen, gebe ich bekannt, daß der treffliche steiermärkische Schriftsteller P. R. Rosegger es ist, welcher dieses Gedicht ersonnen und zum Frommen aller verliebten "Diandln" von der höchsten Instanz, "'n Serrgott", die bejahende Erledigung der Frage, ob 's Büberl geliebt werden darf, erwirkt hat.

Über den ersten Punkt war ich dem Leser, über den zweiten mir die Aufklärung schuldig; ich darf nun wohl schweigen und dem "Pfarrer von Rirchfeld" es überlassen, seine Sache selbst zu führen; möge er das, was er von der Rampe herab Tausenden gesagt, jest vor dem einzelnen im traulichen Lesezimmer wiederholen, und wenn dann für alle, alle um ihr Serz Betrogenen, mögen sie nun mit wahrer Entsagung den Gott der Liebe lehren oder auf steilen Söhen nach Wurzeln graben, das Mitleid erwacht, dann will ich mich gerne bescheiden, daß die Furcht weggeblieben und aus der halben Tragödie — ein Volkstück geworden.

Der Verfasser.

#### Personen

Graf Peter v. Finsterberg Lux, dessen Revierjäger Sell, Pfarrer von Richseld Brigitte, seine Haushälterin Vetter, Pfarrer von St. Jakob in der Einöd Anna Virkmeier, ein Dirndl aus St. Jakob Michel Verndorfer Talmüller-Loisl Ver Schulmeister von Altötting Ver Wirt an der Wegscheid Sein Weib Hansl, beider Sohn Ver Wurzelsepp

> Landleute aus Altötting und Kirchfeld Kranzeljungfern Musikanten



#### Erster Aft

Jagdfanfaren, bevor der Vorhang aufgeht, schließen die Ouvertüre.

Dekoration: Gebirgslandschaft, Rulisse: vom Sintergrunde ansteigende Felsen, in die Seite verlaufend und praktikabel, links ein kleines Saus, durch Llushängzeichen als Wirtshaus kenntlich gemacht, ein Sisch vorne rechts nahe an der Rulisse.

#### Erste Szene

Die Jagdfanfare sett, während der Vorhang aufgeht, noch einmal, und während die Szene frei ist und Graf Finsterberg und Lux im Sintergrunde auf den Felsen erscheinen, das zweite und lette Mal verhallend ein.

Lux (rauher alter Weidmann, militärische Saltung, in die Szene links weisend). Exzellenzherr, dort drüben ift ein kapitaler Stand, da wechselt das Wild gerne.

Finsterberg (graues Saar, in der Mitte gescheitelt, glattes Gesicht, hohe Vinde, steif, trocken, aber aristokratische Manieren, Jagdkleid, gleichfalls in die Szene links deutend). Das dort vor uns ist wohl Kirchfeld?!

Lug. Bu bienen, Erzellenzherr!

Finsterberg (vorkommend). In dem Pfarrsprengel wirtschaftet ja der Sell?

Lux (folgt in respektvoller Entfernung). Sm, halten zu Gnaden, aber (betonend) unser hochwürdiger Serr heißt Sell!

Finsterberg (hustet). Ja, ja, ganz gut! Ist er Ihm auch ins Berz gewachsen Lux?!

Lux. Mir? Salten zu Gnaden, ich bin Weidmann, Forstmann, ich geb eigentlich auf keinen was, der da in einem gemauerten Säuschen was reden will von dem, der die weite Welt erschaffen hat.

Finsterberg (rasch sich gegen Lux wendend). Lux, was soll das gottlose Reden?

Lux. Ist nicht gottlos, halten zu Gnaden, mag wohl bloß so aussehen; in so einem Gemäuer wird mir angst und bange, wenn da einer Gott und Welt neinsperren will und hat kaum eine Gemeinde drin Plat! Da raus sollten sie kommen in grünen Wald, ho, da würden sie anders reden und der hochwürdige Herr Hell, das wär so ein Waldprediger nach meinem Herzen — halten zu Gnaden!

Finsterberg (lächelnd). Na, ja, ja, Er Waldbär! — Ihm hält man manches zu gute, nur trag Er das nicht unter die Leute mit den Welt- und Waldpredigern und bedenk Er, daß der Satan, wenn ihm's um Seine Seele zu tun ist, auch einen grünen Rock anzieht, und drum hol Er sich immerhin alle Sonntag sein Stück Christentum in dem gemauerten Saus da drüben!

Lux. Tu's ohnedem, Exzellenzherr, verdrießt mich auch nicht, von wegen dem hochwürdigen Serrn Pfarrer dort, dem Sell, der fagt: "Sei du brav und geh ehr-lich deiner Wege, so sind's Gotteswege."

Finsterberg (hustet erregt). Lux, tu Er mir das neumodische Reden ab! Merk Er's, das leid ich nicht! Weg und Weg, das ist ein Unterschied. Auf Gottes Wege glaubt jeder hinzutraben und 's gibt doch Wege, wo er vor Sindernissen nicht hingelangen kann zu

ihm, und mag er sonst noch so wacker ausschreiten!
— Bleib Er hübsch auf dem, den man Ihm von Rind auf gewiesen hat, und dank Er Gott dafür, daß Ihm dies Glück geworden ist!

Lux. Tu's ohnedem — halten zu Gnaden — nur mein ich . . .

Finsterberg (strenge). Lux, solche Leute wie Er haben nichts zu meinen; sobald sie das anfangen, hat alles Auskommen mit ihnen ein Ende. Ihr habt nichts zu meinen! Wir meinen auch nichts, wir nehmen die göttliche Weltordnung, wie sie da ist, mit allen ihren Vorteilen einerseits und all der schweren Verant-wortung anderseits.

Lux (hingeworfen). Ungeschaut!

Finsterberg. Und zu der lettern gehört auch, daß wir die Leute, die wie Er sind, führen zu ihrem eigenen Besten, — das "Dbenhinauswollen" führt zu nichts und vorgesorgt muß werden, daß ihr im alten guten Geleise bleibt, denn sieht Er, Lux, die göttliche Weltordnung bestand schon lange, länger, als wir es denken können, und wird bestehen, solange es Menschen gibt. Wer sich dagegen auslehnt, dem wird's bald in seiner eignen Saut nicht wohl — warum? Er sieht, das Gebäude steht fest und ändern kann er's nicht, wie er auch dran rüttelt, und wer die andern dazu verführt, den muß man wegrücken aus deren Gemeinschaft.

Lux. Glaub's ohnedem!

Finsterberg (nickt vor sich hin). Dabei bleib Er, Lur, und wir bleiben die Alten! (Zieht seine filberne Dose, greift bedächtig nach einer Prise.) Die göttliche Weltordnung, Lux (tlopft ihm gnädig auf die Achfel), die ist wie Sein Wald, ganz so, da ist nichts gewaltsam gemacht, da ist alles geworden und da kann auch nichts gewaltsam davon abgetan werden. Da stehen die gewaltigen vielhundertjährigen Stämme, die durch die Sonne Gottes großgezogen worden sind, da stehen sie weit gebreitet auf dem Voden, der ihnen gehört, da sie in ihm wurzeln, und dehnen sich durch den ganzen Raum, der ihnen zur Entfaltung versliehen ward, und das ist ihr Recht, denn den brauchen sie, auf dem stehen sie — weiß Er nun, Lux, warum das Unterholz ihnen nicht über den Kopf wachsen kann?

Lux. I natürlich, weil sie ihm den Raum dazu vorwegnehmen! Wenn der Regen vom Simmel fällt, so nehmen die Rronen das meiste weg und das Unter-holz mag sich getrösten: wenn's nicht regnet, so tröpfelt's doch; und in der Erde rücken sie mit starken Wurzelästen die schwachen Fäserchen beiseit.

Finsterberg (jesterst mit Vefriedigung schnupfend). Sieht Er, Lux, so ist's, das ist die Weltordnung, das ist der Ständeunterschied; wie die großen Waldbäume das Unterholz vor dem Sturm, so schüßen wir die Leute, wie Er ist, vor den bösen Gewitterstürmen der Neuzeit! (Plöslich launig.) Sag Er mal, Lux, wenn so ein Unterholz über die andern hinausschießt, daß Er befürchten muß, es fährt Seinen alten Kernstämmen mit den Ästen in die Quere, was tut Er da?

Lux. Versegen, Exzellenzherr, natürlich, versegen den Waldverderber!

Finsterberg (nickt lächelnd). Ja, ja, daß ihm der "Sochhinaus" die andern Unterhölzer nicht ver-

dirbt, durch die böse Lockung, versetzen, versetzen! Und wenn er das nicht verträgt?

Lug. Zehrt er ab, verdirbt. Ift aber kein Schade! Finsterberg (nickt für sich). Ja, ja — kein Schade — versetzen!

Lux (nachdenklich). Salten zu Gnaden, Exzellenzherr, das ganze Gleichnis, so gleichsam, vom Wald und Unterholz leuchtet mir schon ein, aber das . . . vom Versegen?! . . .

Finsterberg. Wart Er's nur noch ein Weilchen ab, Lur, dann wird's Ihm schon klar werden! Forst-wirtschaft, Allter, die Er eben vorher nicht versteht.

Lux. Will schon aufpassen, Erzellenzherr!

Finsterberg. Wer kommt denn da den Weg von Kirchfeld her?

Lug. Mein Seel, das ist der hochwürdige Berr!

Finsterberg. Der Sell?

Lux. Er selber, Exzellenzherr! Wie der Wolf in der Fabel, nur mit dem gewaltigen Unterschied, daß er kein so gefährlicher Gesell ist.

Finsterberg. Sm, sag Er das nicht so voreilig! (Rleine Pause.) Lux (winkt ihm zu gehen), laß Er mich allein!

Lux. Erzellenzherr!

Finsterberg (unwillig). Marschier Er!

Lux ab.

Finsterberg (allein). Er läuft mir in den Schuß, wir wollen ihn aufs Korn nehmen; wenn er klug ist, so gewinnt er uns beizeiten noch die Witterung ab — wär mir lieb, gäbe mir ein rechtes Ansehn, das! St. Peter, mein heiliger Patron, nannte sich einen

Menschenfischer, will heute auch einmal die Flinte aus der Hand legen und Menschenjäger werden. Weidmannsheil (nickt für sich nachdenklich, indem er zur Dose greift), ja, ja, werd mir zu teil! (Wendet sich gegen den Rommenden.)

#### Zweite Szene Voriger. Sell (von links).

Finsterberg (grüßend). Gelobt sei Jesus Christus! Bell (dankt). In Ewigkeit! (Will vorüber.)

Finsterberg (vertritt ihm den Weg). Ich habe vielleicht noch die Ehre, gekannt zu sein ?!

Sell (ihn erkennend und sich verbeugend). Exzellenz, Serr Graf von Finsterberg?! D, gewiß kenne ich den Mann, dem mich einst mein Gönner, der Propst von Elskirchen, so warm empfahl und dessen großmütiger Fürsprache und Verwendung ich einzig meine jezige Stellung verdanke. Ich darf wohl hoffen, dieser Verwendung bis nun keine Unehre gemacht zu haben?

Finsterberg. Sm, hm, Unehre?! Unehre, nein, jedoch verzeihen Sie, daß ich Ihnen kein Gegenstompliment machen kann, das verbietet, offen gesagt, die Llufrichtigkeit. Ihre Seelforge wäre vielleicht gedeihlich in friedlichen Zeiten, wir leben aber in kritischen Tagen und ein Mann der streitenden Kirche sind Sie nicht.

Sell (unruhig). Exzellenz, wenn Tadel in diesen Worten liegen soll, so sei es aufrichtig gestanden, daß ich denselben nicht zu fassen weiß. Sie setzen mir da einen Zweisel in die Seele, der keinen Namen hat, denn bisher glaubte ich nur meine Pflicht getan zu haben.

Finsterberg (wiegt den Ropf). Ja, ja, der Beruf ist der verantwortlichste und der Hauptsehler junger Leute liegt darin, sie wollen andre leiten und sich nicht leiten lassen; und da braucht's eine feste Hand, die unbarmherzig die wunden Stellen ihrer eitlen Selbständigkeit berührt, die ihnen zeigt, wie sie daran gehen, sich unmöglich zu machen und ihre schöne Stellung samt aller Aussicht für die Jukunft um Flitter und Tand in die Schanze zu schlagen. (Fast väterlich.) Ich habe Ihnen einst die Hand zu Ihrem Emporkommen geboten, als ich Sie nicht gekannt, jest kenne ich Sie, weiß, was Ihnen not tut, werden Sie nun den Rat, den ich Ihnen zu Ihrem Fortkommen biete, zurückzweisen?

Sell. O gewiß nicht! Ich bitte Sie vielmehr inständigst darum, Berr Graf!

Finsterberg. Ja, ja, mein guter Sell, da Sie darum bitten, so sollen Sie meinen Rat haben, so warm, als er aus meinem ehrlichen alten Serzen kommt. (Lächelnd.) Brühwarm sollen Sie ihn haben! Sähähä!

— So treten Sie doch näher!

(Sell tritt langsam näher.)

Finsterberg. Sehen Sie, ich habe früher gesagt, Sie seien kein Mann der streitenden Kirche, jetzt sag ich Ihnen noch obendrein, Sie sind auch kein Mann der herrschenden Kirche! — Na, nur nicht verzagt, mein Sohn, ich habe Sie niedergestreckt, ordentlich niedergestreckt, aber mit diesen Känden will ich Sie wieder aufrichten . . . hähähä . . . Lacht nicht, (sehr jovial) lacht nicht, der Tausendelementer — hähähä! Warum nicht?

Sell. Nun, ich dächte, die Sache wäre eben zu ernst! Wenn Sie über meine Zweifel mich dadurch hinaussühren wollen, daß ich sie entweder dumm oder dreist verlache, dann bin ich der Mann nicht, den Sie je aufrichten, ich bin weder zur Gleichgültigkeit, noch zur Seuchelei angetan.

Finsterberg (verbirgt seine Verlegenheit hinter ein groteskes Gesicht, pfeift vor sich). Süh! Ist das ein ernster Ritter — und noch so jung! Nun gut! (Legt plöslich das Gesicht in ernste Falten.) Also, bester Serr Pfarrer, halten Sie die zwei Vegriffe fest: herrschende und streitende Kirche, das führt Sie zu dem Vegriffe strenger Subordination, führt Sie zu dem Vegriffe eines Oberhauptes, das diese Kirche beherrscht, das sie in stürmischen Zeiten besehligt...

Sell. Ich muß gestehen, ich habe den ersten Ausdruck stets nur im Sinne der Demut und den andern im Sinne geistigen Rampfes genommen; die Macht der Rirche ist doch der Glaube und der wohnt im Menschenherzen, hier herrscht die Rirche als Friedensfürstin und hier auch ist ihr Rampfgesild gegen die sinstern Leidenschaften und Laster.

Finsterberg. Lieber Sell, nur nicht mit Phrasen und Vildern spielen, das mag bei Ihren Vauern taugen, doch unter uns bleiben wir hübsch auf dem Voden der Wirklichkeit; die Welt ist wirklich und Gott ist wirklich. Nehmen Sie auch ja nicht bildlich, was ich spreche!

Sell. Ich habe nie noch etwas bildlich genommen, das sich nicht wirklich verwerten läßt; bei unsern heiligen Büchern, die felbst die Vildersprache führen, hab ich mich nie bedacht, das Vild im größern Sinne zu

nehmen; benn die Deutungen, sie müssen mit den Zeiten wachsen, sonst geht's dem Okzidente wie dem weiten Orient, der regungslos nun vor uns liegt wie ein über seinen Vildern eingeschlasnes Kind.

Fin sterberg (für sich). Spricht famos! Das gäbe einen Frauenprediger! (Laut.) Vortrefflich! Nur begreif ich nicht, wenn Sie so denken, warum Sie nicht einen Schritt weiter gehen; dann stünden Sie ja mitten auf unserem Voden, auf dem Voden der Wirklichkeit! Wer, wie Sie es im Vilde taten, Serz und Menschtrennt, erhält eben zwei Vegriffe; wir lassen sie beisammen und haben es daher mit wirklichen Menschen zu tun, die fügen sich oder fügen sich nicht, die werden daher beherrscht oder bekämpft.

Sell (im Eifer, außbrechend). Also hinweg mit allen Bildern — ich meine nicht den Bilderdienst, der auch dem Volk Greifbares bietet — hinweg damit, es spricht sich wirklich ohne sie viel leichter! Wenn's Wenschen sind, die einerseits beherrscht werden oder bekämpst, so hat man anderseits nur wieder zwei Begriffe nicht zu trennen: die Kirche und die Priester — die sind eins und man hat es daher mit wirklichen Wenschen zu tun, die herrschen oder bekämpsen.

Finsterberg (erstaunt, mit freundlichem Ropfnicken). Ihr seid gelehriger, als ich sonst einen in Eurer Lage gefunden habe. — Ei, freilich, das ist die richtige Fährte. Wenschen, wahrhafte Wenschen sind auf beiden Seiten: die herrschenden und die beherrschten, die kämpfenden und die bekämpften.

Bell. Alfo Menschen auf beiden Seiten? Und jett erlaubt, wie halten wir denn von all diesen vielen

einzelnen Personen den Irrtum ab? Bei seinem Serzen anfragen, das darf nun keiner, das ist nur ein Begriff — wo frägt er sonst nun an, und wenn ja einer ohne Irrtum wäre . . .

Finsterberg (lächelt, gewichtig). Den frägt man, eben ben!

Sell. Ist der so bei der Sand? — Ich fürchte, dann fangen wir erst an die Begriffe ganz zu trennen! Wenn dort ein Serz nach Trost schmachtet, wenn hier ein Serz in wilder Leidenschaft mit sich ringt, und ich darf nicht Trost noch Frieden spenden, frei aus eigener Sand, muß erst Nachfrage halten: "Darf ich's auch, so wie ich's meine?" — Ei, dann, Serr Graf, dann könnt es leicht geschehen, daß ohne Trost das Serz bricht, daß ohne Silse das Serz verdirbt — und, Serr Graf, ganz wirklich ist dann mit dem Begriff der ganze Mensch gestorben und verdorben!

Finsterberg (trocknet sich den Schweiß). Mit Euch, lieber Pfarrer, spricht sich's doch verteufelt schwer! Ihr kommt doch immer wieder auf die Bilder zurück und Ihr malt grell. Ob Ihr trösten, ob Ihr helsen, beispringen dürft, das zu entscheiden ist in der Wirklichkeit nicht gar so schwer; Ihr müßt nur fragen, ob es auch der Sache, der heiligen Sache dient, ob Ihr so tut oder so!

Sell. Gut, aber man muß doch bei Personen fragen, ob's der Sache dient!

Finsterberg (fährt wieder mit dem Tuche über die Stirne). Wir werden uns leichter verstehen, wenn wir uns ganz auf den Voden der Wirklichkeit begeben. Es geht nicht anders. Wenn ich mir erlauben dürfte,

Sie auf Fehler aufmerksam zu machen, die Sie bisher in Ihrer Amtstätigkeit gemacht, das dürfte Ihnen vielleicht besser frommen als mein theoretischer Rurs.

Sell. Ei, ganz gewiß!

Finsterberg. Da ergibt sich ganz von selbst ein kleines Normale, denn durch Schaden wird man klug.

Sell. Ja wohl, ja wohl; doch dünkt mich das noch immer besser, als man wird — durch Nupen dumm! Ich bitte, meine Fehler!

Finsterberg. Ja, ja, lassen Sie mich nur be-finnen!

Sell. Sind ihrer so viele?

Finsterberg. Das nicht, das nicht, hähähä! (Für sich.) Mir scheint, der schraubt mich! (Trocken, belehrend.) Ich will bei Ihrem größten-Fehler, weil unverzeihlichsten, beginnen, wenn auch die andern gerade nichtdie kleinsten sind. Iest, wo rings im Lande die fromme Stimmung im schönsten Flusse ist, wo das Volk zu den Versammlungen wallfahrtet, warum halten Sie Ihre Gemeinde davon ab?

Sell. Das tu ich, ja, — und heut und morgen tu ich's und immer wieder! Das ist eine selbstmörberische Bewegung gegen das sich verjüngende Vaterland.

Finsterberg. Was Vaterland — mit solchen Gesehen? Herr, dort ist unser Vaterland, jenseits (weist gegen die Verge, verbessert aber rasch die Richtung des Armes gegen den Himmel), das heißt dort, dort ist unser Vaterland, jenseits! Was wollen Sie? Die Gesehe der Kirche und die Gesehe des Staates dürfen nicht miteinander in Rollisson geraten.

Sell. Sonst heben sie sich gegenseitig auf, das war auch meine Furcht, darum handelte ich so und anders nicht!

Finsterberg. Schreckt Sie der Rampf? Pah, die Rirche hat dabei nichts zu fürchten, die Rirche ist ewig!

Sell. Der Mensch jedoch ist's nicht! Sollen alle Segnungen und Tröstungen der Kirche für diese und vielleicht für mehrere Generationen sistiert werden — und warum? Um Sturm zu laufen gegen das Vater-land? Serr, das kann niemand fordern!

Finsterberg. Man kann's, man wird's! Glaubt Ihr, umsonst ist jest die ganze Christenheit zu Rom versammelt? Von dort wird Euch der Tagbefehl und, Sell, ich rat's Euch gut, dem gehorcht!

Sell (schmerzlich.) Also doch?! Wie oft schon lag wie hier das Morgengrau, eine nahende, neue Zeit, über der schweigenden Erde, da traten sie zur Kirche heran, die vorwärtsdrängenden Gestalten, da bot Calvin, da bot der Wittenberger Mönch die Sand, jedoch die Sand ward nicht erfaßt, der Schritt ward vorwärts nicht getan; in dem Entsehen, das die Lenker faßte, geschah er stets zurück! (Zum Simmel.) Und doch, die Sonne neuer Zeit, sie fand noch immer deine Kirche, v laß sie jest doch nimmermehr sündigen auf ihre Ewigkeit!

Finsterberg. Das ist Gefasel, junger Mann! Wer sündigt je durch festes Vertrauen auf eine heilige Verheißung! Aufrecht muß sie erhalten werden, die alte Ordnung, mit allen Mitteln, die uns zu Gebote stehen, das fordert diese Zeit; gestütt, gestachelt müssen die Schwachen, genährt die Feuergeister werden, das

hat man als notwendig erkannt. Wißt Ihr vielleicht es besser, was der Serde frommt, als die, die deren Sirtenstäbe führen?

Sell. Und find fie denn darüber fo einig, alle, alle wie ein Mann?! Und warum, warum frag ich Euch, könnt ich es nicht am Ende beffer wissen, als wie ein anderer, der meinen Sprengel nie mit Augen fah? Warum gerade follen wir nicht wiffen, was da not tut, wir, die wir dem gläubgen Volke unvermittelt, unvertreten bei Sag und Nacht, in Frost und Glut zur Seite fteben? Wir tröften fie auf ihren Sterbelagern, wir steben an den Wiegen ihrer Rinder, wir segnen sie am Traualtare, wir nehmen unters Beichtsiegel, was sie reuzerknirscht in unfre Obren flüstern — und wir, wir sollten es nicht wissen, was in des Volkes Berzen pocht und hämmert?!! Wenn's sonst in der Welt gestürmt hat und getobt, wenn's rings von Zwiesvalt und rauben Rämpfen widerhallte, ba konnten die Bedrängten noch zur Kirche flüchten, da standen die zwei gewaltigsten Gedanken Wacht, die je ein sterblich Sirn erfaßte, die Ewigkeit, der Gottgedanke - in ihrer Größe schmolz die Zeit und alle Not und Sorge, wie Schnee auf den Gebirgen vor der Maiensonne, und Frühling ward's in den fummervollen Bergen! — Run laffet die Beladnen tommen! — Run sett sich in der Kirche fort der Rampf des Tages, das heilge Buch ist von der Ranzel ganz verschwunden, und wie wenn er sie als Verlobte verfündigen wollte, wirft der Prediger den Glauben und die Politik von der Kanzel unters Volk. Wollt Ihr der Sorge und der Not ihr heiliges Aspl, die

Rirche, rauben? D, seht doch zu! was Ihr beginnt! Ich hab's zum öftern gesagt nach der Schrift: "Der Obriafeit sollt ihr gehorchen!" Soll ich nun fagen: Der Obrigkeit follt ihr nicht gehorchen? Ich hab gesagt: Für eure Feinde sollt ihr beten! - Saa ich nun das Gegenteil? Soll ich ftatt Troft den Zweifel bieten, ftatt Friede Zwiespalt faen? Und was nun, wenn sie kommen fragen: Sind meine Eltern felig, die dort auf dem kleinen Friedhof ruhn? Was fag ich, sag ich ja oder nein? Sag ich ja, so werden sie erwidern: Die haben all das nicht geglaubt, was du uns nun fagst, und sind doch selig, so brauchen wir es auch nicht zu glauben! Sag ich nein, so treff ich sie ins Berg und sie werden fragen, warum man denn nach Christi Geburt schon 1800 schreibt, da der Erlöser beut doch erst gekommen und niemand früher selig werden konnte?! Und die, die gar nicht fragen kommen, die haben wir wohl nötiger, wie sie uns, ganz wirklich, Berr, nicht bildlich gesprochen.

Finsterberg (verbissen). Wie Ihr bei solcher Ansicht noch in unserer Gemeinschaft bleiben mögt,

begreif ich nicht.

Sell. Das ist's, so war's noch immer! Wenn einem sein Gewissen höher galt als Euer Meinen, und heiliger sein Veruf als Euer Vorteil, da saht Ihr zu, wie er mit Geschick wohl zu verlieren war, dann hieß es: Er war ein Apostat! Mit Denkenden unter Euch könnt Ihr nur in zwei Arten rechnen, als Gleichgültige oder Abtrünnige löst Ihr sie auf; ich bin weder zu dem einen noch zu dem andern zu gebrauchen, ich bleibe, wie ich bin!

Finsterberg. Dann hütet Euch vor der Ex-

Sell (auffahrend). Ausstoßen aus der Gemeinschaft, der ich nach bestem Wissen und Gewissen diene?! Man schleudert heutzutag den Bannstrahl nicht so leicht, man weiß es, der Verlorene lacht des Pfeiles, der matt ihm von der Brust abprallt, und nur die treuen Serzen trifft er schmerzvoll, unverdient; das beste Wertzeug würse man zerbrochen so beiseite, um mit stumpfen zu arbeiten? Ausschließen mich? Ihr macht mich lachen! Aus welcher Gemeinschaft denn? Aus Eurer? Der gehöre ich doch nicht an. Und Euch sür eins zu halten mit jener Gemeinschaft, deren Seiligfeit ich anerkenne, der ich mit allen meinen schwachen Kräften diene, so weit werdet Ihr doch wohl Euren gnädgen Scherz, für welchen ich nunmehr mit kaltem Blute diese Unterredung halte, nicht treiben wollen!

Finsterberg (wütend). Und wenn ich Euch den Ernst zu Gemüte führe, daß Euch die Augen übergehen, wenn ich Euch beweise, daß ich eins bin mit jener Gemeinschaft und was ich in derselben zähle?!

Sell (ruhig). Das ist nicht wahr!

Finsterberg. Bei St. Peter, meinem Patron, es ist!

Sell (wie oben). Münchhausen, St. Münchhausen, wollt Ihr fagen, denn Ihr gebt mir eine Lüge mit auf den Weg!

Finsterberg (toll). Berrgott!

Sell (geht). Gott befohlen!

Finsterberg (nachschreiend). Berblendeter, zittre vor den Folgen!

Sell (sich im Gehen wendend). Ich erwarte, was Ihr beginnt!

Finsterberg (knirschend). Du nimmst den Rampf auf?

Sell (schon an der Rulisse). Der ist Eure Sache, meine ist die Pflicht! (Ab links.)

Finsterberg (allein). Element, das hat mir noch keiner gesagt, so ist mir noch keiner gekommen! — Lux! — Berdammt! — Lux! Reinen sichern Schuß hab ich für heute in der Büchse, so zittert mir die Sand vor Aufregung! Ho, er soll an mich glauben! Lux — der Millionenhund läßt sich nicht sehen, dem will ich einstweilen seinen Waldprediger eintränken! (Stürzt rechts ab.)

Schon nach dem Abgange Sells beginnt die Musik pianissimo einzelne Stellen des Wallfahrerchors und Hochzeitreigens, beide Sonskücke zugleich, wie in Sönen herübergeweht, zu spielen.

#### Dritte Szene

Nach dem Abgange Finsterbergs von links der Wirt und die Wirtin, mit Rechen und Kreunze auftretend, welche sie vor der Sütte ablegen, dann Sanst. Zuletzt Wallfahrer, Schulmeister, Loist, Michel.

Wirt. Sorch, wie's der Wind rüberweht, 's muß a Musik in der Näh sein!

Wirtin. Ich hör's schon die längste Zeit, i hab unsern Sansl auskundschaften gschickt.

Wirt. 's liegt in der Luft wia a Kirchlied und a Schnadderhüpfel.

Sanst (kommt gelaufen von links). Voda, Muada, i weiß's schon, was's gibt!

Wirtin. Na, was benn?

Wirt. Na, so laß den Bubn nur Luft schöpfen! Sansl (deutet nach rechts). Von da oben kommen die Alköttinger, die nach Matrei zur Volksversamm-lung ziehn; ich hab's gleich kennt an ihnere Kirchschnen! Und von da auffa (zeigt nach links) kommen die Kirchfelder mit einer Sochzeitsmusik.

Wirtin. Die Kirchfelder? Ja, was tun denn die da, heirat leicht eine weg vom Ort?

Sanst (gewichtig). Alle zwei heiraten f' außer 's Ort!

Wirt. Dummer Bub, eins muß doch ins Ort ghörn! Sanst (lacht). Leicht nöt!! Alle zwei ghörn f' ins Ort.

Wirt. Du bist a Lapp, nachert brauchen s' ja nit außerm Ort sich kopuliern z' lassen!

Sanst (stemmt die Arme in die Seite, belehrend). Ja wohl, denn sie gehen aufs Bezirk und lassen sich dort kopuliern, weil die Braut lutherisch is. Wist's, es is a Zwistl-Che!

Wirt. Nöt möglich!

Sanst (beteuernd). Na, wenn ich's sag, so is's a Red! Der Talmüller-Loist heirat die lutherische Bernbrunner-Franzl.

Wirtin. Da könnt man schon irr werdn, was s' heuttags für neue Bräuch ausbringen!

Hanst (stößt den Wirt an). Voda, die Muada wird am Neuchen irrsinnig, das heißt man "reaktionnarrisch".

Wirt. Jest werd i dir aber gleich, kecker Bub — Forte. Musik.

Wallfahrerchor (hinter der Szene, von oben rechts).

D, stärk uns, Berr, an Geel und Leib,

Auf daß wir rüstig kämpfen,

Des Satans höllisch Sündenreich

Und seinen Sohn zu dämpfen!

Wirt (läßt den Schopf Sanfels fahren). Da sein f' schon!

Sans I. Dös is gscheit!

Sochzeitsreigen (hinter der Szene links).

Beirassa, Sochzeit is, Das ist recht schicklich, Beirassa, brave Leut Werdn allmal glücklich!

Sansl. Juhu, da fein die a, jest kann's was sețen!

Während die beiden Züge sichtbar werden, nach und nach die Wege herauf- und hinabmarschieren, singen sie da capo, doch gleichzeitig, jeder seinen Chor. Der Gesang bricht momentan ab, wie der Schulmeister sein "Halt!" schreit; der Zug der Wallfahrer hat dem Hochzeitszug den Weg zu verlegen; sobald beide Züge also stehen, ruft:

Schulmeister. Salt!!! Was für profane Tone schlagen an unsere Ohren?!

Michel (Zugführer des Brautzuges, geputt mit Bändern und Blumen, eine große Stange tragend, ebenfalls mit Bändern aufgeputt, an derem Ende ein riefiger Strauß). Na, was gibt's? Laßts uns ruhig vorbeipassiern und gehts euern Weg!

Schulmeister. Salt, sag ich! Seh ich recht? D, langmütiger Simmel! Altöttinger, hier seht ihr den ganzen Greuel des Unglaubens, der mit der sogenannten

neuen, freien Zeit über die Welt, ja selbst über unsere friedlichen, frommen Täler hereingebrochen ist! Während wir zu unserer Erbauung nach Matrei ziehen, seht ihr hier die Kirchfelder, aufgeputt wie die Schalksnarren, unter Sang und Klang den breiten Pfad der Sünde wandeln; diese Gemeinde schickt keinen einzigen Mann nach Matrei! Warum nicht? Weil sie einem öffentlichen Sünder das Geleite geben muß!

Michel. Das gang dich und ganz Altötting ein Teufel an; aber weil d' dich gar so krakt, wo's dich doch nicht juckt, so kannst auch wissen, warum wir nicht nach Matrei gehen; weil unser Serr Pfarrer gsagt hat, wir sollen's sein lassen, die Serren dorten könnten alles, was sie reden, recht gut meinen, aber wir könnten's falsch verstehn!

Schulmeister (huftet verlegen). So, so, der Serr Pfarrer, hm, hm!

Michel. Ja! Und was ich weiß, das is, daß uns in Matrei und wo anders nur gfagt wurd, die neuen Gsetz sein nix nutz — von den nämlichen Leuten, die ehnder es nit der Müh wert gfunden habn, uns aufstlären, warum grad die alten was hätten taugn solln!

Schulmeister. Schweig du und laß mich reden! Talmüller-Loisl, öffentlicher Sünder, tritt vor, ich beschwöre dich, tritt vor! — Siehst du nicht in dieser wunderbaren Begegnung, die ist, als ob sich dir die Beerscharen des Himmels selbst entgegenwürfen, einen Fingerzeig des Himmels?! Noch ist es Zeit, laß die unheilvolle Hand der Regerin fahren! Willst du der

erste sein, der unserm Lande das verdammungswürdige Beispiel einer solchen Che gibt?

Loist (verlegen). Aber, Schulmeister, einer muß doch anfangen!

Schulmeister. Lästerung! Reiner darf anfangen!
— Haft du auch den Schritt wohl überlegt? Wie willst du mit der Haus- und Rinderzucht aufkommen? Dein Weib haltet nichts auf deinen Glauben und lacht dich hinter deinem Rücken aus — und was kannst du auf ihren Glauben geben, ohne selbst den deinen zu verleugnen? Was aber willst du deinen Kindern einst sagen, wenn sie so klug geworden sind und dich fragen: Wer glaubt denn recht von euch beiden, du oder die Mutter?

Loisl (tratt sich hinterm Ohr). Das werden die kloan Sakra doch net fragen!

Schulmeister (triumphierend). Das werden sie, verlaß dich darauf, das werden sie gewiß!

Michel (schlägt Loisl auf die Achsel). Zerstudier dich net, sag ihnen das, was man uns vor Zeiten gsagt hat, wann wir unglegn gfragt haben: "Halts es Maul!"

Schulmeister. So redest du? Vegreiflich, sehr begreiflich, du hast uns ja selbst enthüllt, daß ihr Rirchfelder einen reißenden Wolf im Schofspelze zum Pfarrer habt!

Loisl. Unsern Pfarrer verschimpf uns nit, du reißends Schof im Wolfspelz! Uns dekuraschierst net, wenn du auch noch so herumschreist! Wie wir heut morgen auszogn sein aus unsern Ort, so sein wir auch am Pfarrhof vorbei. Wer steht an der Tür?

Der Serr Pfarrer! Wir grüßen ihn, er lacht freundlich, ich nehm mir ein Serz, denn, denk ich mir, es ist wegen der Gmeind, es gibt ja vielleicht doch manche, die etwa glauben, ich begeh a Todsünd, weil ich die Franzl heirat, die a Lutherische is — ich geh also hin mit ihr, wir küssen ihm die Sand und ich sag: "Sochwürden, ich tät recht schön bitten —" Und verstanden hat er mich, hat ihr die Sand auß Röpferl glegt und hat gsagt: "Der Serr gesegn und behüt dich!" In der Kirchn hat er das freilich nit können, aber unser Pfarrer is a ein Pfarrer außer der Kirchen!

Schulmeister. Und soll es uns denn wundern, wenn da das Verderben hereinbricht?! Die Langmut

Gottes ist unendlich —

Michel. Aber doch nit so lang wie du, Schulmeister, sonst wär s' schon lang abbrochen! (Lachen.) Schulmeister. Du spottest — und ihr lacht?! Lachet nicht!

Michel. Jest halt 's Maul und red: Willst du uns Kirchfelder ruhig vorbeilassen oder nit? Sag's, nachher wissen wir schon, was wir zu tun haben.

Schulmeister (zieht sich furchtsam zurück, hinter ein paar Bauern hervoragierend). Laßt euch vorerst doch sagen, welch eine furchtbare Sünde es eigentlich ist, eine Lutherische zum Weibe zu nehmen!

Michel. Losts zu, das werd ich euch sagn! — Musikanten, mein Kirtaglandler!

Alle. Juhu!

Musik.

Schulmeifter. Ich protestiere!

Michel (singt).

Lied mit Chor.

's nimmt einer gar oft a Rechtglaubige Dirn, Die nachhert im Chstand Tut erst protestiern!

Doch, wenn ihm in d' Augn A Luthrische lacht, Rann's sein, daß im Chestand Ratholisch er s' macht! Jodler mit Chor, Tanz.

Gehts, schimpfts nöt, gehts, schreits nöt: Ös ketrische Brut! Al lutherisch Derndel Bußt grad a so gut!

Es is a der Gottsegn Bei ihr net verdurbn, A lutherisch Weiberl Kriegt a klane Bubn!

Jodler mit Chor.

Diesmal singen und tanzen die Wallfahrer mit.

Schulmeister (wirft sich dazwischen). Vorwärts, vorwärts, fromme Gemeinde von Altötting! Zwar seid ihr auch ein nichtsnutziges Volk und habt eben um das goldene Ralb getanzt und ich sollte euch wie Moses zwei Steintafeln an den Ropf werfen.

Michel. Ja, Rehlheimerplatten!

Schulmeister. Aber ich will Nachsicht haben mit eurer Schwachheit, Nachsicht um der Sache willen,

der wir heute dienen. (Kräht vorfingend). O stärk uns, Herr, an Seel und Leib!

Chor (einfallend). Auf daß wir rustig kämpfen u. f. w.

Soch zeitschor (fällt ein und beide Züge ziehen nach entgegengefesten Seiten, als wo fie gekommen, ab).

Wirt (der am Ganzen teilgenommen). Jest weiß man erst wirklich net, wer recht hat.

Sansl (lacht dumm).

Wirt. Was lachst denn?

Sansl. Weil der Voda fragt, wer recht hat, und sie habn gar nit grauft!

Wirt. Na, und was wär denn dabei rauskämma? Recht bleibt Recht!

Sanst (keck). Ja, freilich, wer d' Schläg kriegt, hat allmal unrecht.

Wirt. Mir scheint, du wirst aber gleich auch unrecht habn!

Sansl. Das gibt's doch net; ich verkriech mi hinter d' Muada, bis i so stark bin wie der Voda, donn kimm i schon herfür. Dös "Verkriechen" heißt man Ronferenz.

Wirt. Zum Teufel, wer sett dir denn das Zeugs in Ropf?

Sansl (stolz). Ich hab doch im Meraner Sotel für Fürsten und Grafen die Teller gwaschen!

### Vierte Szene

Vorige. Wurzelsepp (Gebirgstracht, Kniehose und Bergstrümpfe, Gangstecken und Kreunze mit Blätterwerk, der ganze Anzug zersett. Vierziger, finster).

Sepp (wirft, ohne zu sprechen, Gangstecken und Kreunze zur Erde und sest sich an den Sisch).

Sansl. Gruß dich Gott, Monbua!

Sepp (gibt ihm einen Rippenstoß). Willst du leicht mit mir anhahneln?

Sanst (weinerlich). Na, aber hundertmal sag ich so zu dir und du lachst dazu!

Sepp. Seut bin i zu die Dummheiten nit aufglegt. Bring mir ein Wein!

Wirt. So zeitlich heut? Willst so früh in die Stadt?

Sepp. 3 geh heut nit in d' Stadt.

Wirt. Na, und auf die Verg kragelst a nimmer herum um Kräuter für die Apothek?

Sepp. Mi leidt's heut an keiner Alrbeit!

Wirt. Sast gwiß heut wieder dein süffigen Tag?... Schau, Sepp, es is dir vergunnt, aber ich will's net aufs Gewissen nehmen, daß du dein bissel Geld bei mir sigen laßt.

Sepp. Was i verlang, wird zahlt, das weißt! Wenn i nücht bleiben will, brauch ich dich net; wann ich aber einmal nix von mir wissen will, gleichwohl ich auf der Welt bin, geht's dich doch nix an!

Wirt. Na, es war nur gredt, mir kann's ja recht sein, es war ja nit schlecht gmeint.

Sanst (hat Wein gebracht und)

Sepp (haftig getrunken). Net schlecht gmeint? Das weiß ich, dazu bist du viel zu dumm! (Schlägt in den Tisch.) Ich sag dir aber, es is alles eins, ob der Mensch dumm is oder schlecht! Ihr und die ganz Gscheiten, die ein'm Hirn und Herz ausm Leib herausdisputiern wolln, seids doch ein Bandl; wann sich a ehrlicher Bursch amol ausbäumt und sagt:

"Laßt mir Sirn und Serz, wie mir f' unser Serrgott in Leib einigebn hat!" da seid's ihr bei der Sand und duckts ihn unter, ganz unter — und wenn er euch unter den Fäusten liegen bleibt!

Wirt. Aber, Sepp, besinn dich, es tut dir ja kein Mensch was!

Sepp (aufseufzend). Jest freilich nimmer! (Seftig.) 3 bin ein anderer, aber ös seids die Allten!

Wirtin. Alber du bist heut wieder a Wildling! Und wie du ausschaust!

Sepp. Ahan, fallt's dir schon auf, die lüftige Kluft? Denkst dir selber, daß i net von Saus so weg bin! Los zu, Neugierige, wann's dich verintressiert. (Zu Sansl.) Füll nach!

Rleine Paufe.

Wirtin. Wo warst denn nachher?

Sepp. Laß dir verzählen. Gestern haben s' schon in unserm Nest herumtrommelt wegen dem Talmüller seiner Sochzeit. Denk i mir, morgen hast so kein Ruh, die Dirn werdn di necken, weil d' ledig bist — dö Gäns, als ob's an mir glegn wär, daß i kein Weib kriegt hab, — i mag a nit dabei sein seit der Zeit bei einer Sochzeit — i mag net — beim Talmüller schon gar net! (Sehr niedergeschlagen.) Aber schon gar net, ich weiß, warum! Denk i mir also, den Tag wirst dich nunterrackern und nachts wirst dich auss Seu und drehst di nit amol im Schlaf um; is auch gut, weißt von niz und willst von niz wissen! Salbnachtig war's noch, wie i mit der Kreunzen ausm Saus bin, durchs Dorf ausn Gamskogl zu — kein Sahn hat sich noch grührt, kein Sund und selbst der

Wind war noch wie verschlafen und hat nur so a bifferl binawachelt, kaum, daß er a Blattl aufn Baum grührt bat - und i bin immer böher und böher hinauf nachm Gamskogl zu, daß mir warm wordn is, und oben hab i mi niedergsett und hab ausgraft und gwart, bis die Sonn übern Watmann berauffommt - sie is beraufkommen, langsam, ganz langsam, rot wie a glübende Rohln is f' da vor mir ghängt; wie i so in die graue Welt gschaut hab — und ein Gfrier is euch übers Land gangen, daß i mein Janker enger an mi anzogn bab. Aban, bab i mir denkt, die kalte Finstern macht sich noch amol breit vor ihrn End. Aber der Nebel is in Fegen zerfabrn und Viertelstund um Viertelstund bat ihn die Sonn mehr und mehr auf die Seiten druckt, bis er nimmer hat auskönna — und da nein hat er sich in die tiefe Rlamm — und dorthin in d' Söllschlucht verschloffen. Mir habn die Alugn schon weh tan und die Sunn' hat so freundlich geschienen und i hab mir denkt: Was's doch die Sonn gut hat, fie kann's derwarten, a Neichtel Zeit — und sie leucht halt doch übrall bin! (Genkt den Ropf.)

Wirtin. Na und nachher?

Sepp. Nachher hab i angfangt Wurzeln auszistechen und Rräuter auszrupfen, als ob s' mir was antan hätten, und hab die Zähn dabei übereinand biffen — aber der Gedanken is mir net aus der Seel gangen: Der Mensch aber kann's nit derwarten — a Neichtel Zeit und er is selber nimmer! Und dann is's so kummen nacheinander, wie wenn sich's vom Spinnradl abzwirnt, alles, was i erlebt hab,

ohne daß i nur a Tipferl hätt daneben wersen können, wenn ich auch mögn hätt, und da hab ich 's Grabzeug von mir gworfen und mich am Rand vom Gamskogl hinglegt und hinuntergschaut in die weite Welt. — Gradüber auf der Edelwiesen is Altötting glegn und drunt ties im Tal unser Dörst, Rirchseld. — In Altötting habn s' mit alle Glocken gläut und mit Fahnen sein s' auszogn — und von Rirchseld auf amol schallt's so rauf, als ob mich einer mit der flachen Sand stad auss Ohr hauct — da habn s' an Pöller glöst — und bald darauf hab ich's auch herausziehn gsehn. — Saben sie sich net da troffen auf der Bergstraßen?

Wirt. Freilich!

Sepp. Und sein s' so gut auseinander kämma? Dö können nach Matrei und der Loisl nach der Stadt? Is keins derschlagn wordn?

Wirtin. Ei, beileib!

Sepp (wild). So sest er's doch durch? Möglich is's auf amol, was früher net gangen is?!

Wirt. Wer? Was?

Sepp (abbrechend). Wie i so oben steh und seh die Altöttinger hinunter= und die Kirchfelder rauf-wurln, net größer wie die Ameisen, da hätt i mögn der Serrgott sein, ich hätt nunterglangt und dös Unzieser mit der Faust zerdruckt. — Nimmer glitten hat's mi oben, mein Gangstecken hab i gnummen und bin über die steile Wand runter...

Wirtin. Beiliger Gott!

Sepp. Neben meiner is's losbröckelt vom Stein und runterpoltert und hat oft erst langmächtig darnach

unt in der Tiefen aufgschlagn — und i alleweil runter — und da hab i mi so zugricht!

Wirtin. Du hättst di dabei totkugeln könna! Sepp. Wär a nix dranglegn!

Wirtin. Du redst wie a Seid! Schau, Sepp, is's denn wirklich wahr, was die Leut von dir redn?

Sepp. Bon mir reden f' gar viel; wann i erft zu allem ja oder nein sagen mußt, tät's mich verdrießen.

Wirtin. Nur eins möcht i wissen, in Rirchfeld heißt's, daß man weder di noch dein Mutter in der Rirch sieht?

Sepp (plöglich sehr schroff). Weißt, Wirtin, mein Mutter is ein arm alts Weib, die is nimmer recht bei sich — die kann für nichts, die laßts mir in Fried!

Wirtin. Aber du?

Sepp (lacht tropig). Mich laßts auch in Fried! Wirtin. Schau, Sepp, das is net schön von dir, ös habts neuzeit, wie i hör so ein lieben, guten Serrn Pfarrer; schon dem zlieb, wann net dir zum Seil!

Sepp (wild). Was tümmerst dich um mich? Bin i dir leicht auf d' Seel bunden? Bist du verant-wortlich für mich? Gwiß net! Gsagt habn sie's dir, was wir für ein guten, lieben Serrn Pfarrer habn? Glaubst du's, is's gut für dich — ich net! Ich hab sie kennen glernt und i will amol mit kein'm was d' tun haben — weil i net will! Der müßt erst kummen, der mir saget, was mir gfallt, der so tut, wie mir recht wär. Es gibt kein'n, 's kann kein gebn und i weiß, wie i dran bin mit allen — mit allen! Sie singen doch ein Lied, der eine grob, der andere sein, db Wörter sein d' nämlichen!

Wirtin (ängstlich). Also bist wirklich der Dorfkether von Kirchfeld, wie s' fagen?

Sepp. Besser Oorstetzer als Oorshetzer! I kümmer mich wenigstens um kein Menschen, was er tut und treibt, und trag's nit herum im Oors und in der Fremd und hetz ihm nit die andern aufn Sals. (Trinkt und lüstet sich das Salstuch.) Und jest laßts den dummen Diskurs, ös verstehts mich nöt und ich begreif euch samt eurer Frummheit net, dö sich um den andern Leuten ihr Seligkeit so viel kümmert!... Ös kommts doch nicht blind auf die Welt wie die jungen Sund, aber sehet werds doch euer Lebtag net!

Wirt (stößt seine Frau mit dem Ellbogen an). Den bringst du nimmer auf gleich! (Wirtin und Sanst ab.)

Sepp (hat den Ropf gesenkt, hebt ihn). Kannst recht habn! Herentgegn bin i aber a ordentlich verkrüppelt und zermuddelt wordn!

# Fünfte Szene

Vorige. Annerl (ländlicher Sonntagsstaat. Bündel unterm Arm).

#### Entree.

Dö Fischerln im Bach Und d' Vögerln am Boam, Dö wissent, wo s' hinghörn Und habn ihr Dahoam. Nur 'n Menschen treibt 's Gschick Oft hinaus in die Fremd, Wann er glei vor Hoamweh Und Kerzload derkämmt! Dahoam hat mi anglacht Beim Bacherl der Steg, Dö Häuserln im Dörfel, Jeds Stoanderl am Weg, Doch weit von dahoam Schaut jest fremd alles her, Alls ob i schon selber Bergangen lang wär. Jodler.

Sepp (hebt den Ropf nach ihr). Du, Derndl — Unnerl (wendet sich gegen ihn).

Sepp. Sat's dich leicht a bei der Falten, 's Unglück, weil d' fo traurig singst?

Annerl. 's is ma wohl nie gut gangen, aber hist weiß i gar nimmer, was's werden wird.

Sepp (bietet ihr den Rrug). Trink eins!

Unnerl (legt die Sände ans Mieder). I dank schön, i kann net!

Sepp. Dir verschnürt 's Mieder ja völlig die Red, bist gwiß gloffen wie nit gscheit?

Annerl. Ah na!

Sepp. Wann d'scho nit trinkst, so setz dich a weng — oder versäumst's?

Unnerl. 3 foll nach Rirchfeld.

Sepp. So! I bin a Kirchfelder, kann i dich leicht weisen!

Unnerl. Dös wär recht schön von dir, Landsmann, wann d' mit mir gangst. Ich kann dir's net sagen, wie mir is; ich hab heut mein liebs Beimatdörfl verlaffen und bin gangen, leicht auf Nimmerwiedersehn. Seit fruh bin i wie träumet die Berg raufgstiegn und hab mir nit 's Serz gnommen, daß i ein Menschen gfragt hätt um den Weg; auf a paar bin i zugangen, aber mir is 's Wasser in die Augn gschossen, daß von mir weggschwommen sein, und sie warn a schon weit weg, wann i nachher gschaut hab; sie müssen denkt habn, i bin a Vettlerin, oder nit recht gscheit. Du bist der erste, der mich angredt hat, i hätt kein Red von mir bracht.

Sepp. Ich hätt dich a nit angredt, wann d' net so traurig gsungen hättst; aber dös is halt mein Gusto, andre sein gern dabei, wo's lustig, und i, wo's traurig hergeht.

Annerl. Es wär mir recht lieb, wann d' mi weisen wollt'st, so brauch i kein Menschen mehr Red 3' stehn als am Ort, da muß's freilich sein und i fürcht mi schon drauf.

Sepp. Wo willst denn hin?

Unnerl. Zu euern Pfarrer.

Sepp. So? Was willst ihm?

Annerl. Unser Pfarrer — i bin von St. Jakob in der Einöd — legt a guts Wörtl bei ihm ein, daß er mich aufnehmet in Dienst.

Sepp. Schau.

Annerl. I bin völlig verzagt, wenn i denk, daß i dienen foll.

Sepp. Haft recht, und schon gar a so a Dienst! Pfarrknecht wär a 's lette, an was i denket.

Unnerl. Du machst ein'm aber a 's Serz recht schwer, Landsmann!

Sepp. Na, du brauchst auch grad nit verzagt z' sein! Bei euch Weibsleut is a anders, ös seids

ja allweil dö Frummern und Vertraglichern — vielleicht gfallt dir der Dienst noch recht gut, und is's dir recht, geht's eigentlich kan andern was an!

Annerl. Na, könntst du nit leicht a frumm und

vertraglich sein?

Sepp. I glaub kaum, daß i's zuwegn bringet. Annerl. Bist leicht euern Pfarrer feind? Schau, ba tätst nit recht!

Sepp (aufstehend). Mein liebe Dirn, man ftift aften a nig Rechts, wann man ein'm &' gut is!

Wirt (zieht Sepp beiseite). Wer is denn das Derndl!

Sepp. Zu unsern Pfarrer wolln f' dö lebfrische Dirn schicken, grad als ob s' ihm's & Fleiß täten.

Wirt. Du hast 's gottloseste Maul von der ganzen Gmoan!

Unner! (ift aufgestanden und hat das Bündel wieder genommen). Gehn wir leicht schon.

Sepp. Gleich, Derndl! (Gibt dem Wirt Geld.)

Wirt (schiebt das Geld ein). Richtig! ... Alber nit richtig, was du dir Sündigs denkst, gleichwohl das Dirndl mordsauber is.

Sepp. Wirt, frag doch über fünf Wochen, ob die Rirchfelder ihrn Pfarrer noch für ein Seiligen halten?! (Wendung zum Gehen.)

Vorhang fällt. Mufit fällt mit einem turzen Allegro ein.

### Verwandlung.

Freundliches Gemach, einfach, aber nett möbliert, Mittelund Seitentüre links, ein Fenster ganz vorne rechts, vor diesem ein Sekretär. Mitte der Bühne ein kleines gedecktes Tischehen mit Morgenimbiß für zwei Personen, zwei Gedecke, eine Vouteille, kleine Gläser. Ein Fauteuil mit hoher Lehne, ein Rohrsessel, nächst dem Sekretär eine Etagere mit Rauchrequisiten.

## Sechste Szene

Better (ein Greis mit kahlem Ropf und an den Schläfen herabfallenden, langen, weißen Saarslechten, Priestergehrock, Gewandung etwas abgetragen, sist behaglich in dem Fauteuil; er hat eine Serviette übergebunden, die er während der ganzen Szene nicht ablegt; er ist durchweg fein humoristisch aufzufassen). Sell (ein junger rüstiger Mann in der Soutane, sist ihm gegenüber auf dem Stuhl).

Sell (gerade im Begriffe, das Glas seines Gastes nachzufüllen).

Vetter (deckt die eine Sand über das Glas und wehrt mit der andern die Vouteille ab). Nein, nein, ich danke, aber wahrhaftig, es wird sonst zwiel, ich bin es ja nicht gewöhnt.

Sell (sest die Flasche zurück). Sie rauchen?

Vetter. Ja — das heißt — allerdings wohl — Sell. Ich finde nichts Auffälliges daran, wenn Sie rauchen.

Vetter. Das ist sehr freundlich, manche wollten es mir übelnehmen.

Sell. Ich selbst rauche zwar nicht, aber wenn Sie erlauben — ich halte für meine Gäste ein gutes Rraut — so offeriere ich Ihnen ein Pfeischen. (Erhebt sich.)

Vetter (erhebt sich gleichfalls). Aber ich bitte, Sie bemühen sich zu viel um mich alten Mann, ich werde mich wohl selbst bedienen können.

Sell (hat ihn auf den Sitz zurückgedrückt). Alber bleiben Sie doch, Sie bringen sich ja aus Ihrer

Behaglichkeit! (Geht nach der Etagere und holt das Erforderliche.)

Vetter (faltet vor sich die Sände). Ach, ja, es war mir wohl schon lange nicht so behaglich.

Sell (stellt das Gebrachte auf den Tisch). Be-

Vetter (unter folgendem richtet sich eine Pfeise und raucht). Wenn Sie es erlauben! — Wie Sie es doch gut haben, Herr Amtsbruder! Hm, wie hier alles so freundlich und behaglich ist, so recht wohlgefällig und lebensfreudig, so — gottesfriedlich! Sie sien auf einer der einträglichsten Pfarren und sind noch so jung, haben noch so viel vor sich — Sie haben wohl auch Protektion gehabt?

Sell. Nun, das wohl der Propst von Elfstrchen ist mein Gönner, er kam oft in unser Saus, ich verdanke ihm viel, aber — Gott ist mein Zeuge — ich habe seine Protektion nicht gesucht, ich habe nicht versucht, irgend wen von seinem Platze zu verdrängen, um mich besser zu situieren.

Better. Sm, das ist doch wohl keine Sünde, das geschieht ja täglich an allen Orten und ich mag es Ihnen wohl gönnen! Ich bin schon ein alter Mann und zu wenig mehr nütze, nun sitze ich da oben in Eis und Schnee, ich habe mir das freilich nie gedacht, daß es so kommen würde, nun ist es eben so geworden. (Gesprächig.) Ich bin der zweite Sohn armer Bauersleute und Sie wissen, man hat es gern, daß das kleine Erbe für den ältesten beisammen bleibe, da hat man mich denn zum Priester gemacht. Ich habe, als ich das Seminar verließ, viele hinter mir

gelassen, die jetzt gar hohe Kirchenfürsten sind — freilich waren sie meist schon von Haus aus von hoher Familie und manch andere, die sich geschickt in weltliche Dinge zu mischen wußten, wenn es der Vorteil der Kirche wollte, haben auch ihren Weg gemacht; nun, ich taugte eben nicht zu derlei, so haben sie mich denn von Pfarre zu Pfarre geschoben und endlich kam ich da hinauf. Es ist wahr, ich brauche wenig, aber die Leute dort oben brauchten doch einen, der mehr ist als ich; mein Trost sind meine weißen Haare und jeder Tag, der vorübergeht, macht mich die wenigen noch übrigen geduldiger ertragen, aber damit tröstet man doch nicht diese armen Leute, die noch recht rührig sind und — oft wie gerne! — leben wollen!

Sell (der in Rachdenken versunken). Wie heißt doch Ihre Pfarre?

Vetter. St. Jakob in der Einöd, Berr Amtsbruder. Ein Dorf, in welchem Sie nicht fünf Menschen finden werden, nicht fünfe, denen es so recht wohl und friedlich erginge. Alles herabgebracht vom Elend.

Sell. Das ist traurig, sehr traurig! Wie müssen Sie sich dabei befinden, das Elend sehen und nichts, gar nichts dawider tun können!

Vetter. Du lieber Simmel, das gewöhnt sich wohl! Ich lebe ja wie sie, fast schlechter; einige, die es haben, leben jedenfalls besser als ich, ich neide es ihnen nicht. Nur einem geht's gar elend, das ist der Schulmeister: Winter über plagt er sich mit den Rindern, Sommer laufen die ins Feld und er könnte sich wohl selbst zur Feldarbeit verdingen, wenn er

es tun wollte, aber er will nicht. Ein eigener Mann, der Schulmeister, hat so überspannte Unsichten, will die Erde nicht recht als Prüfungsort gelten lassen und glaubt, die Menschen werden doch einmal ein Paradies daraus machen und der Herr seinen Segen dazu geben! Behehe! Aber sonst ein braver Mann, der Schulmeister; sist aber seit Jahren nun da oben, ist so alt und so hinfällig wie ich und hofft, hofft noch immer, ich weiß nicht, auf was!

Sell (ergriffen, fast über den Tisch mit beiden Sänden die Rechte Betters). Liebster, Bester, und waren Sie denn immer so mutlos — so resigniert?

Better. Alch, nein, ich war ja auch jung, aber wir werden doch alle so; der Esprit du corps, möcht ich sagen, lehrt uns das Auffällige meiden und das Gute, das sich im bescheidenen Kreise tun läßt, drängt sich von selbst auf; da kommen die Ortsarmen, da kommen die Beichtkinder und zu den Sterbenden geht man hin — und im übrigen läuft die Welt so nebenher, ohne daß wir ihrer achten.

Sell (fährt sich mit der flachen Sand über den Scheitel und fagt dann rasch, wie um auf ein anderes Thema zu kommen). Und wie kommen Sie nun mit Ihrer herabgekommenen Gemeinde zurecht?

Vetter. Nun, früher ist's wohl leidlich gegangen, da konnte ich sie zu manchem Guten anhalten; aber jest, lestere Zeit, kann ich nicht mehr so recht in die Ranzel hineinschlagen und schreien — und ein ruhiges Zureden hilft ja nichts. Eines hat freilich bisher immer als lestes Mittel geholfen und würde es wohl noch; das war, daß ich sagte: ich würde nun mich

gang von der Seelforge zurückziehen, geben und im Driefterhause meine Tage beschließen und sie könnten dann feben, wie sie mit einem neuen Pfarrer ausfämen, der wohl, wie alle jungeren, auch in weltlichen Gemeindeanliegen wird mit raten und taten wollen! Es ist wahr, ich hatte auch schon oft den Entschluß gefaßt, zu geben, es wollte schon eine Zeit ber nicht mehr recht fort mit mir, ich bin nicht wie ber Schulmeifter, der hofft (näher rückend) und, Berr Umtsbruder, nichts für ungut, unter uns, vielleicht auch hoffen kann und soll, wenn auch nicht für sich; er hat gar liebe Rinder und hat ein braves Weib, das bält ihn aufrecht — wir haben das aber nicht, dürfen bas nicht haben — so steh ich denn allein, und wenn ich heut oder morgen zusammenbreche, so kann ich mich auf niemanden stützen; darum bin ich nun ernst= lich entschlossen und laß jest die — wie es die Politiker nennen — die Rabinettsfrage aus dem Spiel; denn ob die Gemeinde nachgeben würde oder nicht, ich würde ja doch gehen und ich will ihr auch nicht einen frommen Betrug spielen. Weil ich das nicht wollte, haben sie diesmal in einer Angelegenheit wenig nach mir gefragt, und weil ich das Drohen fein ließ, muß ich mich jest aufs Bitten legen und das tue ich bei Ihnen, Serr Amtsbruder, wenn Sie mir eine Bitte freistellen wollen.

Sell. Sie machen mich neugierig, sprechen Sie ungescheut!

Vetter. Die Sache ist die: es lebte da jahrlang eine arme Witwe in St. Jakob, die sich kümmerlich durchbrachte mit ihrer Kände Arbeit und dabei recht

chriftlich ihr einzig Rind, ein Mädchen, erzog, das wuchs so beran, half bei der Arbeit, und so ging's benn Jahr für Jahr, ein mühselig, einförmiges Leben! Fiel denn einmal eine Rrankheit die Alte oder das Mädel an, nun so mußte obendrein geborgt werden und so ward das wenige liegende Eigentum, die Sütte und ein paar Joch Acker richtig ganz verschuldet. Vorige Woche nun ist die Alte gestorben, da sind denn auch gleich die Gläubiger gekommen, nahmen, was vorhanden war, in Beschlag und jagten Die Junge aus der Sutte ihrer Etern: das arme Rind steht jest obdachlos, ganz einsam und verlassen auf der Welt. Wie ich bemerkte, ich konnte diesmal mich nicht so ins Mittel legen, daß es fruchten mochte, denn es ist viel, von diesen Leuten zu verlangen, daß sie entsagen, wo sie selbst kaum das Nötigste haben, das verhärtet das Berg; da hab ich benn den Sarg der Allten aus Eigenem bezahlt und wegen der Jungen den Gang zu Ihnen gemacht. Ich weiß wohl. Sie haben die alte Brigitte, die haushält, aber die feufzt auch schon, wie ich höre, daß es ihr schwer ankomme, unserem Schulmeister hat sie ihre Not geklagt, er ist mit ihr verwandt; da dachte ich mir, ich wag es. Sie zu bitten, daß Sie das Mädel ins Saus nehmen, da wäre sie wohl aut aufgehoben.

Sell. Auf Ihre Empfehlung hin bin ich gern bereit, das Rind aufzunehmen.

Vetter. Nun, das ist recht christlich. Es ist ein recht braves, gescheites, anstelliges Dirndl; ich habe sie hierherbestellt, daß Sie sie sehen können; gefällt

fie Ihnen etwa nicht, nun dann kann ich sie ja wieder mit mir nach Einöd nehmen und sie dort bei irgend einem Bauer als Magd — freilich nicht so gut, als ich es mit ihr meine — unterbringen.

Sell. Ihre Empfehlung genügt. Die Sache ist abgemacht. (Gibt ihm die Sand.)

Vetter (schüttelt ihm die Sand). Ich danke Ihnen recht sehr!

Siebente Szene

Vorige. Brigitte (durch die Mitte).

Brigitte. Es ist ein Dirndl unt, das mitn hochwürdigen Serrn aus Einöd reden möcht.

Vetter. Das ist sie schon!

Sell. Führe sie nur herauf! — Das dürfte wohl beine Gehilfin werden, Brigitte!

Brigitte (schon an der Türe, wendet sich um). So? Na, das wär mir schon recht. Das Dirndl ist recht nett und sauber und net a bissel aufdringlich. I hol's gleich! (Ab.)

Sell (lächelnd zu Vetter). Ei, Ihr Schützling tritt unter günstigen Aspekten ins Saus. Sie müssen wissen, was das heißt, wenn die Vrigitte das Lob eines jungen Mädchens singt, sonst weiß sie ihnen wenig Gutes nachzusagen und ist gegen alle, die sie nicht kennt, sehr mißtrauisch.

# Achte Szene

Vorige (ohne Brigitte). Annerl (bleibt unter der Mitteltur mit stummem Knicks stehen).

Vetter (ihr entgegen, indem er sie bei der Sand nimmt und vorführt). Romm nur, ich habe schon für dich gesprochen. Unnerl (hat ihm die Sand gefüßt).

Better. Und der hochwürdige Serr hat mir bereits die Sand darauf gegeben, daß er dich aufnehmen will. Unnerl. Vergelt's Gott! (Rüßt dem Sell die Sand.) Sell (indem er ihr die Sand entzieht und ihr dieselbe auf den Scheitel leat). Wie beißt du. mein Kind?

Unnerl. Unna Birkmeier.

Sell. Also... Anna, ich heiße dich in meinem Sause willkommen. Du weißt wohl selbst, daß Dienen kein leichtes Brot ist; indessen will ich dafür sorgen, daß dir von niemand dein Stand schwerer gemacht wird, als er es für dich ohnedies schon sein mag.

Unnerl. Ich fürcht mich nimmer vorm Dienst. Oben auf der Vergstraßen hab ich ein Rirchfelder getroffen, der gsagt hat, daß er dein Feind is, hochwürdiger Serr, und der sich am Weg her alle Mühgebn hat, dir was Schlechtes nachzreden, und hat doch nix vorzbringen gwußt. Da hab ich mir denkt: was du für ein Serr sein mußt, wenn dir selbst die, die dir übel wolln, net zukönnen! Da bin ich um so couragierter aufn Pfarrhof zugangen, jest hab ich dich gsehn und ghört, wie gut und freundlich als d' bist, jest tät's mir fast weh, wann d' mich nit dienen lasses!

Sell. Gewiß, du follst bleiben!

Annerl. Es schreckt mich auch nit, daß d' für ein geistlichen Serrn noch so viel jung bist.

Sell. Daß ich jung bin? -

Unnerl. Ich dent, besser kann a brave Dirn ninderscht aufghobn sein, als bei dir.

Sell. Gewiß, Unna.

Vetter. Also, Berr Amtsbruder, lassen Sie sich das Rind recht empfohlen sein.

Sell (zu Annerl). Du bentst brav.

Unnerl. I weiß's nit, aber recht wird's wohl fein.

Better (ftärker). Berr Umtsbruder!

Sell. Recht und brav! (Drückt ihr die Sand und sie stehen schweigend in Gruppe.)

Better. Serr Amtsbruder! (Kleine Pause — ängstlich beiseite.) Dau lieber Gott, rechne mir's nicht an, wenn ich da etwa eine Dummheit gemacht haben sollte — du weißt es ja, ich habe es ... nach bestem Wissen und Gewissen getan!

Gruppe steht.

# 3weiter Alft

Dekoration: Der Garten des Pfarrhofes, den Sintergrund bildet das einstöckige Gebäude, an der Seite rechts läuft ein niederer Zaun hin, links vorne ist eine offene Laube mit Tisch und Stühlen.

# Erste Szene

Un der rechten Seite des Tisches auf einem Stuhle, das Spinnrad vor sich, sist Brigitte, an der linken Unnerl, vor sich auf dem Tische einen Sack mit Linsen, aus dem sie eine Sandvoll nach der andern herausnimmt, klaubt und dann in ein sogenanntes "Schwingerl", das ibr zu Füßen steht, binabstreift.

Unnerl (fingt).

Lied.

Zwei firschrote Backerln, Zwei Äugerln wie d' Stern, Al Naserl, a Göscherl, Das zsamm macht a Dern! Und kimmt zu dem allen A Schnurrbart dazua Und ins Maul a Pfeifa, So is's halt a Bua! Jodler.

Brigitte. Schau, was du für Liedln kannst! Unnerl. Vom letten Einöder Rirtag hab ich mir's gmerkt. Ich kann noch a narrischers:

Singt.

Mein Schatz muß i graten, Dös macht mich verzagt, Weil er brinnrote Sosen Fürs Vaterland tragt; Er kann mich jest nimmer Soamsuchen, o Gott, Verglengt ihn der Iodel, Er stößet mirn tot!

Brigitte. Das sein schon rare Schelmliedeln! Weißt leicht noch eins?

Annerl. Ah, da schau, wer schimpft, der kauft! Singt.

Von Ötting der Lehrer Und mänicher Mann, Schimpft jeder auf d' Welt Was 'r fürbringen kann, Da hat der Gott Vater 'en Teufel sich bstellt: "Geh, hol mir dö Lumpen, Dö schimpfen mein Welt!" Jodler.

Brigitte. Dö müffen a biffel a übermütigs Gfindel fein, do Bubn von Einod!

Unnerl. No. das fein fo Liedln, mit do f' die Dernoln und fich untereinand und alle Welt aufziehn. Aufn Rirtag sein f' immer so ausglassen, weils 's ganze Jahr hart abegeht, sonst is schon auszkämma mit ihnen.

Brigitte. Na, und dir falln leicht die Schnadderhüpfeln a ein, weil dir's jett d' ganze Wochen fo

hart abeaebt!

Unnerl (lacht). Ab na, mir fallen f' ein, weil i übermütig bin wie a verhätschelte Stadtmamfell. Die reichst Bäurin im ganzen Land schindt fich im Vergleich zu mir und a Stadtfräula kann net schöner faulenzn.

Brigitte. Na. ich werd dir schon 'n Brotkorb böber bängen, wart nur, bis d' eingschoffen bift in b' Wirtschaft, bann werd ich b' Stadtmamsell und b' reich Bäuerin spieln und du fannst dazuschaun, wie d' alles in Ordnung haltst!

Unnerl. Ich fürcht mich net drauf! Rann's leicht eine schöner habn? Ich glaub, wenn ich's ganze Land abgloffen wär, so a Platt hätt i nindascht troffen.

Du bift die gute Stund felber.

Brigitte. Na, na, na, bau nur nit z' ftark auf mein Butheit!

Unnerl. Ich bleib dabei, du bift die gute Stund, wie f' die Glocken vom Turm gibt — wenn du ausbrummt hast, is auf a sechzig Minuten wieder a Fried. Und dann der hochwürdige Berr, das is a Mann, um den 3' fein is a wahre Freud; ich glaub, bei dem müßt der ärafte Sünder wieder a rechter Mensch werdn!

Brigitte. Na, du machst dir's aber 3' nut! Unnerl (stol3). Das will ich meinen! Brigitte. Aber von weiten! Unnerl. Geb. du frozelst mich!

Brigitte. Laufst etwa nit, von wo d' stehst, und hebst dich net vom Sit, wenn d' sein Stimm oder sein Tritt in der Näh hörst?

Unnerl (verlegen). Das is doch gwiß nit so, das hat dir auch nur gträumt!

Sell (hinter der Szene von links). Brigitte!

Unnerl (faßt haftig den Sack, rafft das "Schwingerl" vom Boden). Es weht schon die Abendluft, ich werd unser Sach hineintragn. (Will gehen.)

Brigitte. Möchtst nit bleibn! Annerl (wendet sich). Was tun? Brigitte. Mir ausm Traum helsen, Annerl!

### 3weite Szene

Vorige. Sell (von links aus dem Garten, ein Buch unter dem Arme).

Sell. Ah, da seid ihr ja beide! Brigitte, da, trage das Buch auf mein Zimmer! (Gibt ihr dasselbe.)

Brigitte (nimmt das Buch und das Spinnrad auf und geht in das Haus ab).

Annerl (steht an dem Stuhle, den Brigitte verlaffen hat, und blickt in die Szene links).

Sell. Nach was blickst du denn aus, Unne? Unnerl. Ich schau, wie die Sonn untergebt.

Sell (tritt hinzu). Wir sehen bas Sag für Sag und es bleibt doch schön!

Unnerl. Recht schön!

Sell. An was denkst du? Du hast feuchte Alugen. Annerl. Ich weiß nit, ich war erst recht lustig — aber wie ich da so schau, falln mir auf einmal alle ein, die mir recht nah gangen sein und jest die Sonn nimmer untergehn sehn.

Sell. Unfere Beimgegangenen! Der Berr laffe fie ruben in Frieden!

Unnerl. Umen!

Sell. Die lette meiner Familie, die ich zu beweinen hatte, war meine Schwester.

Annerl (sich zu ihm wendend). Die war gwiß freuzbrav!

Sell. Brav, flug und schön! Sie und die Mutter, beide lebten, als ich noch Student war, und das spornte nicht wenig meinen Fleiß; ich wollte ihnen alle Freude machen und ich dachte mir das so recht hübsch, wenn ich eine Pfarre bekäme, wie wir da immer beisammen leben und bleiben wollten. Eine Familie haben, ja, nur ihr angehören, ist doch etwas Schönes!

Unnerl. Nicht wahr? Oft hab ich mir's schon gedacht, selbst im Simmel kommt erst die heilig Familie und dann die einschichtigen heiligen Manner und Jungfraun.

Sell (lächelnd). Meinft du?

Unnerl (kleinlaut). Bin ich leicht fürwißig?

Sell. Nein, Anne!

Annerl. Alber ich bin so viel an meiner Mutter ghängt und mit ihr hab ich auch mein Vater selig in Erinnerung ghabt und so bin ich — wenn ich heut a rechtschaffnes Dirndl heiß — es niemanden

schuldig als ihnen! Rinder, dö so zur Welt kommen, ohne daß's oft Vater und Mutter wissen, sein doch recht traurig dran; sie machen niemand so a herzeliche Freud, wenn s' brav sein, und kein Serzleid, das s' ihnern Liebsten antun könnten, bringt s' vom Vösen ab — und nachher wundert sich d' Welt, wenn s' keine rechten Leut werdn!

Sell. Das denkst du fromm und klug!

Annerl (sieht zu Boden). Wie d' mich aufgnommen haft, hochwürdiger Serr, hast mich brav gheißen, jest nennst mich klug — wann d' mir noch eins sagst, so hast mir alle guten Wort gebn wie deiner Schwester felig.

Sell (faßt ihre Sand). Wie meiner Schwefter? Ja, ganz recht, brav, klug und schön. Regt sich doch die Eitelkeit ein wenig bei dir?

Unnerl (hebt den Kopf). Na, ich bin gwiß net eitel.

Sell. Ich habe doch eine kleine Eitelkeit an dir bemerkt.

Annerl. O mein Gott! — Sag's, hochwürdiger Berr, ich werd's gwiß nimmer blicken laffen.

Sell. Neulich, als du mein Zimmer in Ordnung brachtest, lag auf meinem Sekretär ein Kreuzchen mit einer Rette; du hattest es in die Sand genommen — ich habe deine Gedanken wohl erraten, wenn ich meine, daß du es für dein Leben gern gehabt hättest.

Annerl (leise). Ja, hochwürdiger Berr, weil — weil alle Dirndln da um Kirchfeld solchene Kreuzeln tragn.

Sell. Ich wollte dir eine Freude machen, ich habe das Kreuzchen zu mir gesteckt (zieht es aus der Tasche), ich will es dir schenken.

Annerl. Mir? Was du gut bist — aber das Kreuzl is ja schwer Gold!

Sell. Du sollst eben nicht denken, daß es von Gold, als vielmehr, daß es ein Rreuz ist!

Annerl. Ich denk auch nur dran deswegen, weil du mir's schenken willst.

Sell. Nimm nur! (Gibt es ihr.) Es ist ein Ge-schmeide meiner verstorbenen Mutter.

Annerl (erschreckt). Von deiner Mutter selig? Na, da behalt's nur, das bin ich nit wert.

Sell. Ich wüßte niemanden, in deffen Sänden ich es lieber feben würde, als in den deinen.

Unnerl (verwirrt und errötend). Du mußt mir aber doch recht gut sein, weil d' mir das Kreuzl gönnst?

Sell. Das kannst du noch fragen, Unne?

Annerl (finkt mit ihrem Gesichte auf seine Sände, schluchzend). D, du mein Gott und Herr!

Sell. Was ist dir, Unne?

Unnerl (erhebt fich). Nichts, gar nichts!

Sell. Ich habe es dieser Tage gedacht: wenn mir nun meine Schwester am Leben geblieben wäre, wer weiß, wäre sie noch bei mir? Ein braver Mann hätte sie vielleicht von mir weg in sein Saus gesührt — und da dachte ich denn auch an dich, ich dachte mir, da du dich einmal zu dienen entschlossen hast, da dir hier nichts abgehen wird, daß du bei mir bleiben wirst, daß du mich nicht verlassen wirst!

Annerl (gibt ihm die Sand). Mein Lebtag net! (Kleine Pause, sieht ihre Sand aus der seinen.) Gute Nacht, Sochwürden!

Sell. Gute Nacht!

Unnerl (zurückkehrend). Und darf ich das Rreuzl offen tragen vor ganz Rirchfeld?

Sell. Gewiß! Warum fragft bu?

Annerl. Ich hab nur gfragt, daß ich weiß, was dir recht ist! Nach allem andern frag ich nimmer! Recht, recht gute Nacht! (Ab.)

Sell. Gute Nacht, Unne!

### Dritte Szene

Sell (allein). Sei mir gegrüßt, du heiliger Sauch des lange verlorenen Familienlebens, das wieder mit diesem Rinde in mein Saus gezogen ist! Wieder, wie einst in den Tagen, wo ich eifrig über meinen Studien faß, wird eine belle, freundliche Stimme an mein Ohr schlagen, wieder, wenn ich das Auge von meinen Büchern bebe, werde ich in ein frisches, beiteres Antlik blicken — und wieder werde ich wissen: ich bin nicht allein, ich muß auf der Sut fein por mir felbst, muß jedes Fleckchen, das vielleicht dem Entfernteren unbemerkbar ift, aber in der Nähe doch übel auffällt, forgfältig in all meinem Denken und Sandeln löschen — und jenes Leben, das immer auf andere vorab Rücksicht nimmt, muß mir wieder zur zweiten Natur werden, und nur wer so lebt, versteht dich, du Gott der Liebe! Und nur ber, der ein Berg in den engen Grenzen feines Sauses recht erfaßt und versteben lernt, der weiß sie

alle zu fassen, alle zu verstehen, die Gerzen, die in der weiten Welt pochen und hämmern, denn was auch die Welt an ihnen gesündigt, aus der Hand des Schöpfers sind sie doch gleichgeartet hervorgegangen — eine schwache zitternde Magnetnadel, über die die Ströme des Lebens hinziehen und sie vielsach ablenken, die sich aber doch nicht irre machen läßt und ihren Norden sucht . . . die ewige Liebe.

#### Vierte Szene

Sell. Wurzelsepp (schwingt sich über den Zaun).

Sell (durch das Geräusch aufmerksam gemacht, wendet sich). Wer ist da?

Sepp (eine kurze Pfeife schmauchend, kommt vor). Guten Abend!

Sell. Du, Gepp?!

Sepp (immer demütig, bis die ändernde Anmerkung kommt). Ich hab's ja gwußt, daß d' mich doch kennst, wenn ich auch in kein Kirchen komm!

Sell. Was führt dich noch so spät hierher?

Sepp. Ich bin eigentlich schon lang da — seit nachmittag schleich ich da um'n Pfarrhof und seit einer Viertelstund lieg ich da hinterm Zaun.

Sell. Du horchtest, spioniertest? Pfui!

Sepp. Aus Zeitlang!

Sell (gelaffen). Wenn ich das gelten lasse, was weiter führt dich dann zu mir?

Sepp. Nichts — nichts — nur bedanken will ich mich, weil ich mich da hinterm Zaun so gut unterhalten hab!

Sell. Du hast dich auf frummen Wegen, mit

hinterlistigen Worten an mich herangeschlichen . . . Sepp, du hast nichts Gutes im Sinn.

Sepp (auflachend). Saha! Du bist schlau!

Sell. Alls Freund der offenen Tat und der offenen Rede fasse ich dich denn gerade an, wo ich dich treffe, und frage dich: Warum beobachtest du mein Tun und Lassen heimlich und versteckt? Was kommst du wie ein Dieb in der Nacht in mein Saus?

Sepp (gehäffig). Weil ich bein Feind bin!

Sell. Mein Feind? Du irrft!

Sepp. Ich weiß recht gut, wen ich mein — und ich sag dir's ja, daß ich dich mein!

Sell. Mein Feind! So hab ich denn einen Feind? Ich hätte das nicht gedacht! Was für Ursache habe ich dir je gegeben, mein Feind zu sein? — Sepp, du tust unrecht, auch dann unrecht, wenn du — wie ich fürchte — nur der Feind des Rleides bist, das ich trage.

Sepp. Drüber wolln wir nit streiten, du tragst es ja einmal doch, das Gwand!

Sell. Das Rleid macht nicht den Mann — und nicht darauf kommt es an im Leben, was wir sind, sondern wie wir es sind.

Sepp. Das glaub ich selbn! Mit dem Gwand aber mußt du das sein, was ich mein, und so bin ich schon recht! (Mit Schadenfreude.) Ia, Pfarrer, du mußt's sein — mußt, wenn d' gleich nit wolltest — mußt, ob dir's jest 's Serz abdrucken will oder ob du in Voden neinstampfst — du mußt!

Sell. Mensch, was liegt auf dem Grunde beiner Seele? Woher dieser gehässige, feindselige Jubel?

Sepp. Weil mich's freut, ein von euch da zu sehn, wo ich vor zwanzig Jahren mich gwunden hab wie ein Wurm! Damals bin ich auf die Rnie glegn vorm Pfarrer und hab gfagt: "Berr! Das Derndl is mir in d' Geel gwachsen, wann's a a Lutherische is; unfer Serrgott, der mir 's Serg in d' Bruft gebn hat, wird wissen, wie das hat gschehn können. Gebts mich gfamm mit ihr!" Die Soll bat er ledia auf mich loslassen - 's aanze Dorf aufabett wider mich - und mein eigene Mutter von mir abgredt - na, und wie die kommen is und gfagt hat: "Sepp, tu's um mein Seelnruh net!" da hab ich's fein laffen. Freilich hat 's Berg in mir aufgschrien: "Go is's Gotts Will net, daß der Mensch elend fein foll!" — aber ich hab ihm asagt, es soll still sein, und seit der Zeit hat's nindascht mehr dreingredt. Recht stad is's in mir wordn, ich hab mein Gwerk aufn Nagel ghängt, bin da nauftragelt auf die Berg, recht hoch, wo's a so still und kalt is, und bloß, daß i mein Gedanken auskomm, hab ich mir a Arbeit gmacht und Wurzel und Rräuter gsammelt - und so is ausm Gerber- der Wurzelsepp wordn; - mein Mutter bat den Jammer mit angschaut, belfen hat f' net könna, das hat f' gwußt; sie hat gwart und gwart, ob ich nit amol doch mit ein freundlichen Gsicht hoamkomm vom Gebirg. — "Lachst benn gar nimmer, Sepp?" so hat s' gfragt in die erst Wochen a paarmal, dann mit der Zeit all Tag und so fragt s' noch beut — nach zwanzig Jahrn fie hat sich hinterfinnt. (Fährt sich mit dem Armel über die Alugen, dann heftig.) Wegn mir leicht? Ich denk,

das alles ghört auf ein andern sein Ronto! — Seit damals bin ich in keiner Rirchn mehr gwesn und mein Mutter — die erst aus Angst um mich und dann von selbn z' Haus bliebn is — geht a in keine und so sein wir a recht ordentliche Familie wordn! Freilich, a Müh kost's schon, bis's einer so weit bringt, aber ich hab's so weit bracht und jest — jest probier's du auch, Pfarrer!

Sell (ergriffen). Du bist unglücklich! Sepp, du magst in der Absicht gekommen sein, mich zu beleidigen; ich weiß von diesem Augenblicke an von nichts, als daß du unglücklich bist.

Sepp (heftig). Ich brauch dein Mitleid net!

Sell. Biete ich dir denn Mitleid allein? Sollte dir, dir allein unter Taufenden, der Troft so ganz ferne liegen, den ich dir bieten kann? D, wecke in dir nur ein Fünkchen Vertrauen! Glaube nur das, daß ich auch jenen gerne dienen will, die sich meine Feinde nennen!

Sepp. Saha! Was ziehst denn so sanfte Saiten auf? — Gott bewahr mich, daß ich je ein Dienst von dir erbetteln müßt! So weich du jest auch tust, wo du mich fangen willst — du würdst mir's doch eintränken, du würdst mir's doch nit vergessen wo ich dich heut nacht ahabt hab!

Sell. Rede offen, deute nicht immer an! Wo haft du mich denn heute, wo ich nicht schon gestern zu haben war? Um was bin ich über Nacht schlechter geworden in deinen Alugen? Ich verstehe dich nicht.

Sepp (wild). Laugnst vielleicht, daß du der Dirn,

der Unn, gut bist?!

Hell (sieht erschreckt auf Sepp).

Sepp (kleine Pause). Du kannst's laugnen; aber du wirst's schon aspürn!

Sell (erregt). Ich stehe beiner Verunglimpfung, solange sie mich — mich allein — betrifft, aber dies ehrliche Mädchen laß aus dem Spiel — es erfaßt mich ein heiliger Jorn —

Sepp (einfallend). Is mir auch lieber, wenn d' herumschreist, dein sanster Diskurs taugt mir schon lang nit — nur weck d' Nachbarsleut nit, 's Dorf wird's noch zeitlich gnug erfahrn!

Sell. Reiner denkt im Dorfe wie du!

Sepp. Das mag fein, aber fie werdn bald alle denken wie ich; ich fürcht mich nit drauf, ich darf nur fagen, daß du der Unn gut bift, und sie glauben's, ohne daß f' weiter fragen, 's fein ja lauter gute Christen, ihr habt f' ja mehr 'n Satan als unfern Serraott fürchten glernt und fo glaubn f' auch eher 's Bofe als 's Gute von ihrn Nebenmenschen! Und wird mich leicht eins von euch Lugn strafen? Die Unne, die mit ihrn goldigen Rreuzl durchs Dorf statt, gwiß net und du? Rannst du's? Dir klingt die Stimm von dem Dirndl im Dhr wie der helle Gsang von an Waldvögerl, du schaust von deine Bücher auf nach ihrem frischen Gsichterl, du schenkft ihr das Rreugl von deiner Mutter selia, und gleichwohl du's nit haben kannst, das Dirndl, gönnst du's doch kein andern! Du willst's halten und nit laffen für bein Lebtag!! Und bo Dirn foll dir gleichgültig fein?

Sell (gepreßt). Ich habe nichts mehr zu fagen — bist du zu Ende?

Sepp. Rein, mir hat's noch nit die Red verschlagn! — Weißt, gang gleich hätt's ma sein können, ob du die Dirn gern oder ungern siehst, aber du warst ja im Land als ein Ausbund von Frummheit verschrien — ich hab an dich so wenig glaubt, wie an ein andern, und die Rirchfelder habn mir's übel gnommen. Wahr is's, du bist der Best gwesn, den f' noch in Rirchfeld asehn habn, vielleicht im ganzen Land!! Du haft a wahrs Chriftentum in d' Gemeind bracht, du haft ohne Schlüssel die Dorfschenk unter Tag giperrt, du haft den Raufteufeln auf die Tangbödn die Urm bunden, die ärgsten Lumpen haben fich aschämt, dir und der Gmeind a Schand 3' machen, und haben a öften vorm Lockteufel "Rehrt euch!" amacht, du haft die Schul brav abalten, ja du haft die Rirchfelder dabin bracht durch dein Wort und durch dein Red, daß felbn drüber zu denken und reden anafangt habn - ich red nir von dein Beispiel, ich red nir von deine Wohltaten für die arm Leut, ich red nix, wie du manchem Bauer an b' Sand gangen, daß er mit der Wirtschaft vom Fleck kämma is, und keins hat gwußt, woher d' nimmst! Soweit warst du der Erst und Lett! Aber glaubst, deswegen haben die Rirchfelder aufghört, die frühern zu fein? Die Lumpen sein dir auffässig und passen dir schon lang, ob s' dir nix abgwinnen können; die dir Dank schuldig sein, die schamen sich, daß f' dich braucht habn, und machten's gern wett — und ben Frummsten bist du leicht noch 3' streng! Renn bu die Bagasch, wie ich sie tenn! Jest aber bift du da, wo ich's den Rirchfeldern unter die Nasen reiben kann, daß du nit besser bist als ein anderer, und jett derleb ich's, daß all das, was d' so mühselig aufbaut hast, dir übern Ropf zsammpurzelt wie a Kartenhaus!

Sell. Rein, nein, nein!

Sepp. Ich bin nit so dumm, wie ich ausschau! Und ich kenn mich aus! Silft dir alles nir, die Dirn is dein Unalück! Ich weiß, du planst dir jest tausend Ausweg, wie d' sie bei dir halten könntst - aber du haft nur zwei Weg und die führn dich dorthin, wohin ich dir asaat bab, und die kann ich dir nennen! Du kannst die Dirn entweder in Unehrn halten, dann bist du den Rirchfeldern ihr Mann nimmer, oder bu mußt f' mit Bergleid fortziehn laffen, dann is dir Rirchfeld und die ganze Welt nir mehr! Du hast bein ganzes Gwerk alleinig aufrecht ghalten, und ob dir jett die andern 's Gmäuer auseinandwerfen, ob du felber die Sänd gruckziehst - es fallt gfamm! Und es fallt sfamm, sag ich dir!! Entweder in Unehrn halten oder mit Bergleid fahrn laffen, kein dritten Weg haft net! Siehst, Pfarrer, da hab ich dich und hab dich so sicher, daß ich dich nit einmal 3' halten brauch! Und jest — bhut dich Gott! (Schwingt fich über den Zaun.)

Sell (ist auf einen Stuhl gesunken und hat den Ropf auf die Tischplatte gesenkt — kleine Pause — dann sich ermannend, steht er langsam auf). Und keinen dritten Weg, keinen dritten?! (Geht gegen das Saus.) D, diese Nacht wird kein Ende nehmen. (Plöslich innehaltend.) Wie alles in mir tobt und wallt, wie mir das Blut gegen Serz und Sirn strömt! — Nein! (Stürzt zu einem Fenster und pocht.) Brigitte, Brigitte!

Brigitte (erscheint am Fenster). Sochwürden! Sell. Schnell meinen Rock, meinen Sut! Dann kannst du das Tor schließen, ich komme erst mit Morgen wieder!

Brigitte. Um Gottes willn, is leicht eins im Sterben? Bell (mit abwehrender Bewegung). Rein!

Brigitte. Alber, hochwürdiger Serr, du wirst doch nit jest in der Nacht spaziern gehn? Denk das Gred im Dorf, wenn dich leicht doch wer sieht!

Sell (mit wiedergewonnener Ruhe). Nun, Alte, dann hat er einen schwachen, aber ehrlichen Mann gesehen der sich selbst aus dem Wege geht!

### Dritter Alft

Zimmer wie im ersten Att (Berwandlung), nur Tisch und Stühle in der Mitte wegzulassen.

Erste Szene Annerl, nach dem Lied Brigitte.

Unnerl (fingt).

Lieb.

A Derndl is verwichen Sin zum Pfarrer gschlichen: Därf ich 's Büaberl liebn? — Untersteh di net, bei meiner Seel, Wie du 's Büaberl liebst, so kimmst in d' Höll!

Is drauf voll Verlanga Zu der Muada ganga: Därf ich 's Büaberl liebn? — O, mein lieber Schaß, es is no z' fruah, Nach zehn Jahrln war's a Zeit no gnua. War in großen Nöten, Sat en Vatern beten: Därf ich 's Büaberl liebn? — Nit dran denken, sagt er, bitt mir's aus, Jag dich auf der Stell in d' Welt hinaus!

Wußt nix anzufangen, Is zum Serrgott gangen: Därf ich 's Büaberl liebn? — Ei, ja freili, fagt er, und hat glacht, Wegn en Büaberl hon ich 's Derndl gmacht!

Vrigitte (scheltend). Mach fort, ich hab noch anders für dich z' schaffen — Schand gnug, daß man dich zu allem extra einspannen muß!

Unnerl. Ich weiß mich nit aus mit dir, Brigitt, sonst warst allweil freundlich und seit heut früh bist so zwider!

Brigitte. Alh, hat dir das leicht wer gfagt oder merkst's von selber?

Annerl. Du weißt nit, wie weh du mir mit solchene Reden tust! Wärst allweil so grantig gwesn, so hätt ich mir denkt, du bist wie andre alte Weißsleut oft tramhappert und weißt selbn nit, warum; aber so schmerzt mich's, doppelt, weil ich seh, 's ist dein Will, daß d' mi kränkst.

Brigitte. Mach fort, sag ich! (Losplagend.) Dich hat a der leidige Teixel ins Saus gführt!

Annerl. Wann d' deutsch mit mir redest, gab ich dir Red und Antwort, aber spanisch versteh ich net.

Brigitte. Na, ganz deutsch: mußt 's Rreuzl,

das dir der hochwürdige Serr zugsteckt hat, gleich vor aller Welt tragn? Rannst nit gscheiter sein?

Unnerl (stolz). Er hat mir's net zugsteckt, er hat mir's offen gschenkt und hat mir's derlaubt, daß ich's vor ganz Kirchfeld trag.

Brigitte. Dös hätt er verlaubt?! (Schlägt die Sände zusammen.) Unnerl, Unnerl! Ich frag dich, wohin sollt das führen?!

Annerl (aufrichtig). Ich weiß dir keine Antwort, Brigitt, ich hab nit darnach gfragt!

Brigitte. Du bist 'n hochwürdigen Berrn fein Unglück! — Laß mich ausreden! — Allzwei feids schon in der Leut Mäuler! Schon gestern abend muß a Tratschbruder a Brandl aschürt habn, denn 'n Respekt habn s' auf einmal aufn Nagel ghängt und grauft is wordn im Wirtshaus, was nit gwesen is, seit der hochwürdige Serr auf der Pfarr is, und beut in der Predigt wirst felbn gmerkt babn, wie alle auf dich aschaut, sich zublinzelt und wie s' untereinand plaudert habn, während's sonst, wenn ber Pfarrer redt, in der Kirch still war, daß man hätt fönnen a Mäuserl schliefen born. — - Jest is 's Gred fertig — der Respekt is fort und ohne den richt der arme Serr nir - und von beut ab is's, als wär er verstorbn und es sitzet a neucher im Pfarrhaus, den die Bauern gegn 'n vorigen über d' Achsel anschaun. Und was is an all dem d' Schuld? — Das verflirte Rreuzl! (Erschreckt.) Gott verzeih mir d' Günd!

Unnerl (birgt, heftig schluchzend, den Ropf in der Schürze; hervorstoßend). Brigitt! — Ich bitt dich um

Gotts willn, denk nig Ungleichs von mir! — Ich kann nig dafür, Brigitt! — (Fällt ihr schluchzend an den Hals.) Ich weiß's nit, wie's so kämma is!

Brigitte (weint mit). D du mein Gott! D du mein Gott! (Macht sich von Anne Ios.) Is das a Jammer! (Im Abgehen.) Da hat doch der Teizel sein Gspiel! Es sollt doch wirklich auf der Welt nur Manner oder nur Weiber gebn, allzwei zsamm tun nie a gut! (Ab.)

# Zweite Szene

Unnerl (allein, trocknet fich die Tränen, stampft bann mit dem Fuße, trotig). Grausliche Lugnschippeln fein f' doch alle, die mir die üble Nachred halten, ferzengrad, ohne z' blinzeln, trau ich mich jedn von ihnen in d' Alugn 3' schaun! — Der liebe Gott zu dem kein Lug reicht — weiß doch, daß sich keins versündigt hat, daß ich ausgwichen bin, wo ich können hab, und daß ich ihm ihn net hab abwendig machen wolln. (Nachdenklich.) War's leicht doch gfehlt, daß ich an seiner Gutheit und an dem Rreuzl ein Wohlafallen afunden hab? — Gwiß is, ich hab ihm nir Buts aftift, daß ich als eitle Gredl das Rreuzl zur Varad mit in d' Kirch anommen hab — und an mir war's jest, alles wieder aut & machen, daß ihn kein unbschaffener Verdacht treffen kann — — aber dazu bin ich mir net gscheit gnug; wenn ich gleich rennet, so weit der Simmel blau is, das Gred bleibet doch in Kirchfeld — geh ich, wurd's nit besser, und bleib ich, nur schlechter!! Und doch bin ich nit schuldiger als wie damaln, wo ich als kleins Madl mitn Nachbarskind mich in Wald verirrt hab — anfangs

habn wir kein Alrg ghabt, die Bäum warn fo ftammig und stolz und von alle Zweig bat's gsungen und pfiffen - 's Gras war so frisch und grün und die Bleameln drin fo wunderliab - fo fein wir weiter und weiter, bis wir auf einmal gmerkt habn, daß wir weit abseits vom gwohnten Weg kamma sein, da war's freilich gleich aus mit aller Serrlichkeit und wir habn allzwei zum Flehnen angfangt, wir habn furchtsam um uns aschaut und die Bäum sein völlig vor unsere Augn in d' Söh gschoffen und aneinandergruckt, als wollten f' den Simmel verdecken und uns nit durchlassen, und 's Gras is so an uns nauf= geftrichen, als wachset's uns im Sandumkehr übern Ropf — aber ich bin zerst gfaßt gwesn, bin turaschiert vorangangen und hab richtig beimtroffen!... Rein Mensch hat mir damals 'n gweisten Weg zeigt, fein Mensch zeigt mirn leicht heut, aber mit der Silf Gottes hab ich mich damaln grechtafunden, mit der Silf Gottes - der nit wolln fann, daß der rechtschaffene, brave Mann wegn mir dummen Derndl leiden foll - werd ich mich auch diesmal grechtfinden und drum will ich furaschiert vorangebn!

Klopfen.

Dritte Szene Vorige. Michel.

Michel (tritt ein). Guten Tag! Unnerl (erstaunt). Bist du's, Michel? Michel (verlegen). Freilich, freilich! Unnerl. Willst mitn hochwürdigen Serrn reden? Er is noch nit 3' Saus kämma. Michel. Na, mit dir!

Unnerl. Go red!

Michel. Gleich — bis mir a gscheiter Anfang einfallt!

Unnerl. Schau, das gschieht dir recht, daß d' nix vorbringen kannst, denn du bist a falscher Bua! Allzwei sein wir aus St. Jakob und dort hast mir 's ganze Jahr 's narrisch'ste Zeug vorplaudert, auf einmal bist weg, bist her nach Rirchfeld; wie aber ich nachher daher aufn Pfarrhof kämma bin, da hast dich net blicken lassen und selbr in der Rirchen hast mich nit angschaut.

Michel. Dös kommt — weißt, das is daher kämma, weil ich dich eh kennt hab!

Annerl. Na hörst, du redst aber jest so viel gscheit, bist leicht in Kirchfeld dalket wordn?

Michel. Dös just net, aber a nit gscheiter!

Unnerl. Du warst doch damal der Psiffigste! Wann d' weißt, daß dir d' Kirchfelder Luft so schadt, was bist nachher hergangen?

Michel. Wegn ein Dirndl bin ich weg!

Annerl. Was d' fagst! Das hab ich nit gmerkt!

Michel. Eben drum!

Unnerl. Und hast nig gredt mit ihr?

Michel. Freilich, 's narrisch'ste Zeug hab ich ihr vorplaudert.

Unnerl. Und sie hat dir nig ankennt?

Michel. Ra Spur!

Annerl. Dö muß doch a biffel vernagelt gwesen sein.

Michel. Na, leicht war f' doch nit um a Tipferl gscheiter wie du!

Annerl. Du bist a grober Ding! Bist leicht beswegen kommen, um mir Grobheiten 3' sagen? Da hättst a wegbleiben könna! Weißt sonst nix?

Michel. Ah ja, plauder nur fort, es wird schon

fämma.

Unnerl. Ich hab kein Zeit, lang drauf z' warten, gleichwohl ich wissen möcht, was dich auf einmal für a Wind herweht.

Michel. Gestern habn s' mich auf dich aufmerksam gmacht und drum bin ich heut da!

Annerl. So, erst aufmerksam habn f' dich machen muffen?

Michel. Na ja — weißt, ich — ich hab dir feither, als ich mit der ein von St. Jakob 's Malör ghabt hab, alle Dirndeln verschworn und bin ihnen ausn Weg gangen, also dir natürlich vor alln andern, dös heißt, halt mit de andern.

Unnerl. So, und wer hat dich nachher aufmerksam gmacht?

Michel. 21 ganze Menge!

Unnerl. Auf einmal?

Michel. Ja, und ordentlich!

Annerl. Ja - wie denn?

Michel. Na, ghaut habn f' mich!

Unnerl. Warum?

Michel. Weil ihrer mehr warn.

Unnerl. Dos is doch fein Grund?

Michel. Dös ist der ausgiebigste!

Annerl. So? Dann bift du also einer von denen, die gestern Nacht grauft habn? Dös is schön! So lang habts Ruh ghalten und gestern hat's doch

wieder sein müssen? Ihr machts dem hochwürdigen Serrn a rechte Freud!

Michel. Ah, der hätt felbn dreinghaut, wenn er dabei gwesen wär!

Unnerl. Freilich, der mengt sich in eure dummen Unhahnlereien!

Michel. Na, dösmal is's um was Ordentlichs hergangen!

Unnerl. Das kann ich mir denken!

Michel. Na, dös kannst du dir nit denken, sonst wärst nit die, die d' bist, dann müßt wirklich a anderschte wordn sein und dann täten mir d' Schläg leid, die ich für dich eingsteckt hab!

Unnerl (erschreckt). Wegn mir werdts doch nit grauft habn?!

Michel. Sixt, daß d' noch d'Alte bist und daß mich d' Schläg nit z' reuen brauchen!

Unnerl. Ich bitt dich um Gottswilln, ös werdts doch nit grauft habn wegn dem schlechten Gred, was s' auf einmal über mich habn? Michel, 's ist kein wahrs Wörtel dran, das kannst mir glaubn!

Michel. Das hab ich auch glaubt — das hab ich auch gsagt, aber dö Letfeigen habn ja nit auf mich ghört — und da hab ich in sie neingschrien, da sein dögrob wordn — ich net höflich — dö haun her — ich hau zruck — und so hab ich mein Teil kriegt.

Unnerl (kleinlaut). Und du — du warst der einzige, der dem Gred nit glaubt hat?

Michel. Die andern habn dich ja doch nicht kennt, wie ich dich kenn! Ich kenn dich von klein auf und ich glaub von dir nig Schlechts!

Unnerl. Michel! Michel!

Unnerl. Du feufaft? Was haft benn?

Michel. Ja weißt, das tu ich so zu meiner Pläsur— ich pfnaus mich schön stad aus dabei, bsonders wann ich ein weiten Weg gangen bin.

Unnerl. Du wirst aber a weit umgangen sein, bis d' in Rirchfeld zum Pfarrhof troffen hast.

Michel. Ah beileib, ich war heut schon weit von Kirchfeld.

Annerl. So, wo denn leicht?

Michel. In St. Jakob!

Unnerl. Geh, in unsern liebn Seimatdörfl?

Michel. Ja! — Weil gestern schon 's Gred war von ein gwissen Kreuzl, das dir der Pfarr gschenkt hätt und das d' heut tragen wurdest, bin ich fruh ausn Ort und über die Verg; in St. Jakob hab ich richtig mein Mutter in der Kirch troffen. Du weißt, sie hat — wie s' euer Sacherl nach deiner Mutter ihrn Tod verkauft habn — der ihr Vetbüchel mit der silbern Schließen erstanden, das hab ich ihr mit vieler Müh abbettelt (zieht ein Tuch hervor, aus dem er das Gebetbuch wickelt), denn ich hab mir denkt, du könntst leicht a geistliche Stärfung brauchen, und wenn dir der Serr Pfarrer 's Kreuzl von seiner seligen Mutter schenkt, so kann ich dir nix Gscheiters bringen als das Vetbüchel von dein Mütterl — Gott hab's selig!

Unnerl (prest das Buch an die Bruft). Michel, du bist a grundguter Bub!

Michel. Na, wann d' nur einsiehst!

Annerl. Wie kann ich dir danken, Michel? Mein Seel, ich bin's nit wert, daß d' dir all die Müh nimmst für mich.

Michel. D du heiliger Joseph, wann d' nur nit so dalket daherredest! Ich weiß ja ehnder, daß d' mir nix dafür gebn wirst, und tat doch alles für dich, wann du's a nit verdienest. Ich weiß nit, wie's kämma is, aber du bist mir 's Liebst auf der Welt!

Unnerl. Geh, du tust grad, als ob ich die Gwisse wär . . .

Michel. Die mich aus St. Jakob vertriebn hat, weil st durchaus nir hat merken wolln — die mir, weil ich st in Rirchseld allweil im Gedanken ghabt hab, anfangs d' Arbeit gwaltig sauer gmacht hat — der ich ausgwichen bin, gleichwohl st herkämma is, wie 's brennte Rind dem Feuer — und der ich jest zulauf, wo ich denk, daß st ein rechten, aufrichtigen Beistand braucht?! Ja, ja, Alnnerl, du bist's — meiner Treu, du warst, bist und bleibst mein Schatz und gleichwohl brauchst nit rot z' werden und nit auf d' Seit z' schaun, brauchst, was i dir gsagt hab, a nit ghört z' habn, ich bin dir drum doch nit harb; in Gottsnam will i mi a dreinschießen, wie ich nie was Schlechts von dir derlebt hab, daß i a nix Liebs derleb!

Annerl (fast seine Sände). Du bist doch mein rechter, mein aufrichtiger Freund! Michel, das gedenk ich dir, solang i leb!

Michel. Das wär recht schön — wann d' aber heiratst!

Unnerl. Ich werd nit heiraten!

Michel. 3ch auch nit!

Unnerl. Geh, du wirst schon eine finden, die dir taugt!

Michel. I mag aber net — ich schau mich a gar nit um, just nit!

Unnerl. Du mußt nit so kapriziert sein!

Michel. Ich bin eh nit kapriziert! Sag i nit: du haltst's, wie d' willst? Und ich a — und mir steht kein andere an!

Unnerl. Laß gscheit mit dir reden!

Michel (verdrießlich). Al ja, ich bin grad zu de Dummheiten aufglegt!

Annerl. Du bist a guter Bub, wurdst a rechtschaffener Mann, a jede müßt dir gut werdn und könnt mit dir auskommen!

Michel. Wann d'all das so gut weißt, was nimmst mich denn nachher nit selber? . . . Annerl, meiner Treu, 's Maul hab ich heut amol auftan und werd's a nit ehnder zumachen, bis ich dir alles gfagt hab! Ja, dir z' lieb wurd ich alles, was d' nur verlangst aber frieg ich dich net, auf Ehr, bei meiner armen Geel, ich schwör dir's, das kannst mir glauben, ich weiß nit, was aus mir wird! Und, Annerl, sei ascheit, schau a auf dich! Du weißt, wie aufrichtig ich's mit dir mein, ich weiß a, daß d' mir nit feind bist, wir werdn miteinander recht gut auskämma, und schlagst heut ein, is das ganze Gred wie wegblasen, du bist mein rechts Weib, schaffst und schaltst in meiner Sütten, fein Finger deut mehr nach'n bochwürdigen Serrn und alles, wie's in Ehren war, bleibt a in Ebrn!

Unnerl (ernst). Du meinst's recht! Michel. Gwiß!

Unnerl (feierlich, mit gang wenig Sumor, fo baß der Effekt nur für den Zuschauer ein klein wenig draftisch wird). Und wann d' bein wahr, bein heilig Ernst und Fürnehma is, so will i a nit die Gund auf mich nehmen und ein ehrlichen Bugbn ablaufen laffen, ber leicht Schaden nahm in Zeit und Ewigkeit, wann er kein rechts Weib kriegt; ich will a den Leuten im Ort fein Urfach zu mehr Gred und den Dirndln fein übel Beispiel gebn, nit a hochnaseti, boppertatscherte Gredl machen, die sich 3' gut halt für ihrgleichen. Red mitn bochwürdigen Serrn und begehr mich von ihm! (Gibt ihm die Sand.)

Michel (prefit fie an fich). Juhu! (Schlägt fich erschreckt auf den Mund.) In einer Viertelstund bin ich wieder da! Jest bhut dich Gott, berglieber Schat! Mir is so leicht und i hab so viel Ruraschi in mir! — Bhüt dich Gott! (Salblaut.) Jest fest's was!

Unnerl. Michel!

Michel (an der Tür). Was?

Unnerl. Wohin gehft denn?

Michel. A biffel nachschaun ins Wirtshaus, und wann etwa a paar da sein von do, die mich gestern nausaworfen habn, da werdn wir sehen, wer heut der Stärkere is!

Annerl. Ich bitt dich! -

Michel. 's nutt nir, die Schandmäuler folln mich fennen lernen! - Grauft wird!

Unnerl. Michel, fag ich.

Michel (wendet fich). Ja?!

Annerl. Rauf nit, tu mir's z' lieb und rauf nit! Michel. Du bittst noch für sie? Grad drum soll's ihnen nit gschenkt sein! — Aber weil du's bist, weil du für sie bittst — du bettlest 'n Teufel leicht a arme Seel ab. (Zieht sie an sich.)

### Vierte Szene

Vorige. Sell (tritt à tempo rasch ein, bleibt, wie er die Gruppe sieht, einen Moment stehen und kommt dann langsam nach dem Vordergrund, währenddem kleine Pause).

Unnerl. Es war nig Unrechts, hochwürdiger Gerr, wir haben uns versprochen.

Michel. Ja, alle zwei miteinander und ich schon gar!

Unnerl. Es war a nig Unüberlegts!

Michel. Dös gwiß net, ich weiß, wie ich ihr hab zureden müffen.

Sell (schüttelt den Ropf). Du willst fort?! — Weißt du auch, daß ich das Vertrauen meiner Pfarrkinder eingebüßt habe, weißt du auch, daß sich alle von mir gewendet haben?

Unnerl (nickt traurig).

Sell. Und doch?! Nun denn, wenn dieser Tag zu Ende geht, so kann ich mein Haupt mit dem Gebanken tief, tief in meine Pölster bergen, daß ich keine einzige Seele, daß ich kein einziges Serz mehr zu verlieren habe! Wenn ich doch wüßte, womit ich das um euch verdient habe! Iwar es mag klug sein, von dem zu gehen, den alle meiden; nur dich, Unne, hätte ich nicht für so klug gehalten; und sei es, ich will dir nicht weh tun, du kennst mich ja nicht so lange, wie sie alle, die ich jahrlang geleitet, die ich zusammen

geführt habe zur Eintracht in Leid und Freud, zum freien Ausblick in die weite Gotteswelt und drüber hinaus ins Land der Sehnsucht, sie waren eins unter sich, eins mit mir, sie sollten mich doch kennen! Vor ihnen bin ich offen gewandelt und sie konnten in all mein Tun und Lassen blicken — woher denn nun plötzlich der Iweisel an mir, an allem, was ich bisher getan, doch nur für sie, und nicht nur der Iweisel an mir, auch der Iweisel an alle dem, was ihnen dies Rleid, das ich trage, vor Alugen halten sollte!?!

Unnerl. Go mußt nit denken, du tätst ihnen und mir unrecht; du mußt dir's nit zu Bergen nehmen, daß sie jett abwendig tun, wo sie glauben, daß sie sich geirrt haben in dir. Das foll dich just stolz machen, benn nit dein Rleid ist's, hochwürdiger Berr, du, du felber bist's, an was sie sich ahalten habn, dir sind sie gekommen, dir baben s' vertraut, du bist ihnen alles - und drum reden f' und tun f' nit fein, wann f' glauben, daß sich eins zwischen dir und ihnen eindrängen möcht, denn sie wollen, wie bisher, dein ganze Gorg, bein ganze Lieb für sich — es fein rechte Reidteufeln, aber sei ihnen nit bos, sei auch mir nit bos, weil ich geh, weil ich nit möcht, daß sie von mir denken: ich möcht mich eindrängen. Ich hab dir zuglobt, ich werd dir treu dienen, und ich mein zu Gott, ich kann dir nit treuer dienen, als wann ich jest geh und so geh, wie d' mich da siehst, für immer ausm Pfarrhof, binaus aufn Lebensweg, Sand in Sand mit ein braven Bubn, bem ich nit feind sein kann, und nachm alten Sprüchel: Gleich und gleich taugt! Morgen werden wir zwei das ihnen schon sagen, und alles sagen, was dir und uns taugt, und wie's über Nacht kämma is, was dich kränkt, so soll's a wieder über Nacht gangen sein; nur mußt mir nit schwer machen, was sein muß. Wann du — so a Mann — nit die Stärk hättst, woher sollt ich s' nehmen? Ich bin nur a Weib, aber du bist ja mehr als ich, nur du, hochwürdiger Herr, laß dich's nit ansechten, nur du laß dir's nig anhaben, daß, was gschieht, nit umsunst gschieht. (Ausbrechend.) Denn sonst, mein Seel, sonst lasset ich's gleichwohl sein, wann's für nig sein sollt, und haltet treu bei dir aus bis ans End!

Michel (stupft sie erschreckt mit dem Ellbogen).

Sell. Suchst auch deine Stärke in der Pflicht und mahnst mich an die meine, euch die eure tragen zu lehren und tragen zu helfen?! — Du bist mir wenigstens echt geblieben, Anne! Geh denn mit Gott!

Annerl. Und noch ein schönes Gebitt hätt ich an dich! Nit wahr, du gibst uns selbst vorm Altar zsamm, du schickst uns kein andern, du bist auch da dabei, wo du nit sehlen darsst?

Sell (fährt mit der Sand gegen die Stirne). Davon ein andermal — jest — jest nicht! (Winkt ihnen zu gehen.)

Annerl. Ich geh, aber so schief mich nicht von dir; zeig mir, daß du zufrieden bist mit mir, und sag mir auch jest zum letten die lieben Wort, die du mir zum ersten gsagt hast, wie d' mich aufgnommen hast bei dir, sag mir, daß ich auch da recht gedacht hab und brav!

Sell (legt ihr erschüttert die Sand aufs Saupt). Recht und brav! (Sinkt in den Stuhl.)

Annerl und Michel durch die Mitte ab.

#### Fünfte Szene Brigitta, dann Sell.

Brigitte (atemlos aus der Mitte). Sochwürdiger Herr! Herr Pfarrer!

Sell. Brigitte? Was haft bu?

Brigitte. D du mein Gott! 's ganze Dorf is in der Höh — das Unglück — dem Wurzelsepp sein alt Mütterl hat sich ins Wasser gstürzt und ist erst weit ober der Mühl tot herauszogn wordn!

Sell. Sat man auch alles versucht, sie ins Leben

zurückzurufen? Ich will doch selbst -

Brigitte. Der Physikus is schon am Ort, alles habn s' tan, frottiert, aderlassen; aber 's hilft nix, das arme alte Leut bleibt tot. Der Wurzelsepp rennt wie narrisch im Ort herum.

Sechste Szene

Vorige. (Die Türe wird aufgerissen, in derselben erscheint bleich, verstört, mit wirrem Saar) Wurzelsepp.

Brigitte. O du mein! Da is er!

Sepp (tritt ein und fagt zu Brigitte tonlos). Allein will ich mitn Pfarrer reden.

Sell (zu Brigitte). Geh nur! Brigitte. Aber, Hochwürden — Sell. Geh, Brigitte, und laß uns allein! Brigitte ab.

Siebente Szene

Sepp und Sell. (Paufe, während welcher Sell einen Stuhl faßt und ihn hinter Sepp rückt.)

Sepp (scheu). Ich dank, es tat sich net schicken, ich kann schon noch stehn. Ich wollt nur, ich könnt mich leichter mit dir reden.

Sell (gütig). Erschwere ich es dir?

Sepp. Nein, du hast recht, ich bin selber die Schuld! (Lauernd.) Aber du, du hast ja damal gsagt, du tragst mir nix nach, wann i a — wann i a alles ausplauder? Ich weiß, du haltst dein Wort! Aber mir verschnürt's doch die Red, daß ich zu dir kommen muß.

Sell. Faffe dich und rede; wenn du weißt, daß

ich mein Wort halte, was ängstigt dich?

Sepp. Ich weiß, wie's auf der Wetzugeht, Dienst um Dienst, und ich möcht gern wieder mit dir auf gleich werden. (Trocknet sich den Schweiß von der Stirne.) Du brauchst dich nit wegn die dummen Bauern zu ärgern, — ich kann ja sagn, daß alles derlogn war, und ein Jur draus machen.

Sell (ernst). Das lasse, da hast du nichts mehr gut zu machen, das ist vorbei, alles vorbei! Von mir weiter keine Rede, komme auf deine Angelegenheit!

Sepp (ängstlich). Ich komm lieber morgen, heut könntst nit aufglegt sein, mich anzuhörn, morgen, wenn's ruhiger im Ort worden ist, komm ich wieder, da hör mich an und sei gscheit, Pfarrer, denk auf dein Vorteil, ich — ich hab schon ein dersparts Sacherl daheim, wann's a nit viel is. Denk halt christlich, ich komm morgen! (Wendet sich.)

Sell. Halt! — Zu zweien Malen, Sepp, bist du in mein Haus gedrungen; das erste Mal geschah es in keiner freundlichen Absicht, das zweite Mal, ich weiß es — bei dieser leidvollen Stunde — geschieht es in keiner schlimmen. Beide Male tratst du mir nicht offen entgegen, beide Male kamst du lauernd an mich herangeschlichen; hinter lauernde Demut ver-

barast du beinen Saß, um mir zuzurufen: zwei Wege ins Elend und keiner ins Freie - und doch, siehe, ich gebe den dritten Pfad, den Weg des Leidens zur Pflicht und auf diesem Wege begegne ich dich! Als ich dies Rleid anzog, hab ich dem traurigen Unrechte des Saffes, wieder zu haffen, entfagt, dem ewig menschlichen an dem Leid habe ich - konnte ich nicht entsagen; das Leid ist so allgemein wie das Sonnenlicht und wir alle haben oder nehmen teil daran; warum nun verbirgft du binter lauernde Angst auch dein Leid? Rann dich nicht einmal der Schmerz als Mensch zum Menschen sprechen lehren? Und wenn dir das Mißtrauen mit taufend Fasern im Bergen wurzelte, es foll, es muß beraus! Jest habe ich dich da, wo ich dich haben wollte, aber ich freue mich nicht darüber, denn mich bewegt's im Tiefsten der Seele, daß ich dich jest markten und feilschen seben muß. Rede mit halben Worten, stammle unter Tränen — und ich will dich verstehen, nur rede mir menschlich! Du willft mir erst Dienst gegen Dienst, bann Beld bieten?! Willst du, daß ich eure Sütte aus den Sänden der Gläubiger löse, haft du ein Stück Wieh zu verkaufen? Was willst du denn, daß bu mir fo sprichst zur nämlichen Stunde, ba in beiner Sütte der Leib zum letten Male auf das Lager gebettet wird, der dich getragen, da das Berg stille steht, unter dem du gelegen, da die Alugen gebrochen find, die manche kummervolle Nacht über dich gewacht haben, da die Lippen geschlossen sind, die oft für dich gebetet!

Sepp (finkt laut schluchzend in den Stuhl).

Bell (rückt einen Stuhl nahe an den Sepps und legt dann die Sand beruhigend auf dessen Rnie). Sepp!

Sepp (erhebt sich aus seiner gebeugten Stellung und blickt den Pfarrer an).

Sell. Rede getroft, ich weiß es nun, du wirst mich um nichts bitten, was ich dir versagen kann und darf.

Sepp (trocknet fich die Augen und fieht den Pfarrer groß an). Du kannst's! Mir und ein jeden!

Sell. Was wäre das?

Sepp. Du weißt, mein Mutter hat ihrn Lebn selbst ein End gmacht, es laßt sich nit laugnen; ich sag dir aber, wenn sie auch lette Zeit nimmer in d'Rirch kämma is, sie war doch a fromms Weib, sie hat ihr Lebtag viel ghalten auf a ehrlichs christlichs Begräbnis, sie hat selbst von ihrn armseligen Spinnverdienst was auf d'Seit glegt aufs lette, was sie sich gwünscht hat, (ausbrechend) und wenn ich jest denk, daß das alles für nix war, daß 's lette, was sie begehrt, nit sein soll daß man sie — als Selbstmörderin — außern Friedhof, wie ein Hund, verscharren wird!...

Sell (fährt empor, Sepps Schultern mit beiden Sänden anfassend). Sepp, Sepp, was denn willst du aus mir machen?! Nicht dir noch irgend einem weigere ich die geweihte Erde für seine Toten! D, Sepp, kennst du mich denn gar so wenig, daß du nicht wußtest, bevor du deine Vitte vorgebracht, daß ich nicht nein sagen werde, nicht kann, ja nicht dars, wenn jene Stimme in mir recht hat, die laut aufschreit über diese letzte Varbarei, an dem Wehrlosesten, nicht an dem Toten, an den unser Gericht nicht mehr reicht, nein, an den trauernden Sinterbliebenen, in

deren vor Weh erzitterndes Serz wir den glühenden Stachel der Unduldsamkeit drücken! Laß das — davon nichts mehr, Sepp! Deine Furcht war kindisch, deine Vitte ehrt dich, deine arme Mutter soll ehrlich begraben werden.

Sepp (sieht ihn groß an). Verzeih mir, Pfarrer, so hab ich dich nit glaubt, du redst viel anders als der frühere; aber die Leut im Ort denken vielleicht doch noch so wie der! (Vitter.) Und ich, grad ich, hab's sein müssen, der dir's abgredt hat!

Sell. Veruhige dich, ich werde ja felbst die Leiche zu Grabe geleiten, ich werde für die Tote sprechen, ich werde die Gemeinde für sie beten lassen und alle werden sie Umen sprechen und keiner wird ihr die geweihte Scholle neiden.

Sepp (faßt Sells Sände zitternd in seine beiden). So tust du an mir?! — Das vergiß ich dir all mein Lebtag net! Ich dank dir zu tausend= und tausendmal! (Wendet sich.)

Sell. Noch eins, Sepp, ich habe an dich eine Bitte!

Sepp. Du an mich?

Sell. Wenn man die Leiche deiner Mutter zur Kirche bringt, so wirst du nicht außen bleiben können; du wirst sie nach langer Zeit wieder einmal betreten müssen; solltest du etwa Stimmen um dich flüstern hören: daß du nun doch einmal dort bist, so bitte ich dich, verzeihe daß, laß dir deinen Schmerz nicht durch ein Gefühl der Demütigung verbittern, denn du kommst ja nicht mir, dein Rommen bereitet mir keine Freude; du kommst ja auch nicht zurück,

denn dir steht es frei, zu gehen und wieder fern zu bleiben, wie früher, als ob du nie gekommen wärest.

Sepp (ergriffen). Du redst ein in die Seel hinein, als ob d' wüßt, was einer sich z' tiefst hineindenkt!

— O du mein Gott, wann du früher kämma wärst, ich wär nit a so, wie ich jest bin!

Sell. Und mußt du denn so bleiben, wie du bist? Sepp, ich habe dich lange gesucht und du wolltest dich nicht finden lassen und heute suchtest du mich und ich glaube, du haft mich gefunden, wie du mich gesucht hast! Geb darum nicht von mir, ohne mich gang gehört zu haben. Ich weiß, dir ift in der Zeit des Leidens der Funke der Soffnung ausgegangen, wie ein Licht, das die Nacht nicht überdauern kann, und der aufsteigende Qualm verschleierte dir den Glauben. Der göttliche Funke kam von oben, und wenn er nimmer in dir glimmt, hab ich ihn anzufachen keine Macht; du glaubst zurückweisen zu können, was Taufenden zu glauben und zu hoffen Troft bringt, und siehe, ich dringe nicht in dich und rufe: glaube und hoffe! Alber eins, Gepp, kannft du nicht zurückweisen, du bedarfst's - du bedarfst es, du hast es bei mir gesucht mit Bangen und Zagen, du rufft es nun bei allem an, dir bringt es Troft, daß ich keinen Vorwurf, fein hartes Wort für dich habe, dir tut es wohl in beinem Leid, daß das ganze Dorf noch wach und betend auf ist - nenn es, wie du willst, nenn es Teilnahme, Mitleid, Erbarmen, es ift eins: es ist die Liebe - es ift die Menschenliebe! D laß dich halten an diesem einzigen Faden, den ich habe, dich zu binden, laß dich berausführen aus deinen Wildnissen, in denen du felbst verwilderst, heraus wieder zu uns, aus der Vereinsamung in die Gemeine — sei wieder unser! Was verlange ich denn von dir, das ich dir nicht wieder zu geben bereit bin? Sei wieder für alle, damit alle wieder für dich seien! (Die Arme nach ihm ausstreckend.) Willst du, Sepp!

Sepp (mit voller Leidenschaft seine Knie umfassend). Mach du mit mir, was du willst; — du — du bist doch der Rechte!

Gruppe.

### Vierter Aft

In der Tiefe Wald mit mächtigen Föhren, darüber Gebirge. Etwas weiter vorne rechts das Portal der Dorftirche, die vom Dorfe abseits liegt, dessen lette Sütten man links rückwärts noch gewahrt, von welchen über einen Bach ein breiter praktikabler Steg schief gegen den Vordergrund rechts führt. Links ganz vorne ein Baum, vor welchem eine Rasenbank. Morgendämmerung.

# Erste Szene

Sell (während der Vorhang aufgeht, sieht man denfelben über den Steg schreiten; er kommt gedankenvoll nach links — aufatmend). Waldeinsamkeit! — Sier erwarte ich den Tag, hier ist es still und ruhig ringsumher, hier will ich mein Inneres durchblättern wie ein Vuch, in dem man nach verbotnen Stellen fahndet!... Im Vorfe ist mir's schon zu lebendig, dort rüsten sie sich zu dem Ehrentage, dem Ehrentage der Brautleute und meinen, der den Schlußstein auf das lang schon wieder gewonnene Vertrauen der Gemeinde

sett. (Wendet fich.) Port liegen die letten Bäuschen des Ortes im Morgengrau und jenes, vor dem ein Sügel Gerberlobe liegt, es ist das Wurzelsepps, aus ihm ist doch der alte Gerbersepp geworden. Rein Mißton quält mich mehr, ich habe wieder Berg und Bände frei. (Gegen das Dorf.) Da drinnen ist alles mit mir in Ordnung, (auf sein Serz) warum denn nicht auch hier? Was ist es denn, das in mir nun auch noch die Anerkennung meiner Obern fordert? Ehrfüchtig war ich sonst doch nie und dachte nie daran, erfüllte Pflicht mir lohnen zu laffen! Ein anders ift's, ein boser Gast ist bei mir eingekehrt — der Zweifel! Den Reim dazu, den legten Briefe meines Gönners, des Propstes, aus Rom, in denen er mir fanft abrät, die Wege zu verfolgen, die ich bisher ging; und vollends großgezogen wurde er, als ich es sehen mußte, daß eben jenen Unerkennung und Auszeichnung ward, die nicht meine Wege gingen. Der Propst, er schreibt: bald würde alles flar, denn neue Meilenzeiger würden jest zu Rom gesett - geh ich denn in der Irre, ohne es zu wissen?! Das alles paßt zu dem, was jener Finsterberg mir sagte; macht denn heutzutage Alberwiß uns flug? Schlimm, schlimm, wenn ich an mir felber zweifeln müßte, und schlimmer, müßte ich's an andern —! Da — da — angesichts des schweigen= den Waldes und der starrenden Berge, Sell, mach es dir klar, ob je ein Schritt, den du getan, verftoßen hat gegen beilge Satung. — Diese Föhren, diese Berge, an deren Fuße du jest der Sonne wartest, fie waren ja schon einmal — mondbeglänzt — die Zeugen jener Nacht, wo du vor dir selbst gefloben,

wo du, vor Schmerz verzagend, dort in ihrem Schatten faßest — und — (Pöllerschuß. Echo in den Bergen. Musik. Tusch noch in der Ferne.)

(Richtet sich empor.) Sie kommen — und die Verge haben geantwortet! (Sochzeitsmarsch kommt immer näher.) Sie gaben das Signal zurück: "Sie kommen!" Sie hallten's drängend siebenfach mir zu! Das heißt: laß die Vedenklichkeiten fahren; jest, wo du vor der Tat bei Tag und Nacht, zu jeder Stunde stehst, da sei bereit und lange zu, du darfst nicht auf den Lohn, den lahmen Voten, der immer hinter dem Geschehnen schreitet, warten, wenn du ihn wirklich dir verdienen willst, in einer Stund der Rast mag er dich einholen und dir um so willkommner sein!

## 3weite, Szene

Voriger. Der Sochzeitszug über den Steg. Voran die Musikanten, hinter ihnen Sepp mit einer Stange, worauf ein Blumenstrauß, dann Michel als Sochzeiter, zwischen zwei festlich gepußten Vauernburschen, Vauern hinterher, dann Unnerl als Braut, zwischen zwei Kranzeljungfern, Väuerinnen.

Der Zug geht über die Bühne von links nach rechts und macht dann Salt, Süteschwenken und Eusch der Musik begrüßt den Pfarrer.

Michel (holt Annerl aus der Mitte der Rranzeljungfern). Grüß Gott z' tausendmal, hochwürdiger Serr! Da sein wir, zwar rechtschaffen müd, aber munter wie die Fisch! Die Annerl war seither bei meiner Mutter in Einöd und ich hab s' auch von da her einholen müssen. Ich kann net viel Wort machen, aber du weißt's ehnder, wieviel ich alleweil auf dich ghalten hab, ich war a wilder, narrischer Bursch, du hast mich zrechtbracht und von dein'm Segen derhoff ich mir jest auch 's Beste!

Unnerl (blickt zu Boden). 's is recht schon, baß

d' Wort ghalten hast, hochwürdiger Berr!

Michel. No, dös hat sich von ehnder verstanden; dös war no net da, daß der Pfarrer von Kirchfeld a Wörtl gsagt hätt, bei dem's net blieben wär wie beim Almen im Gebet.

Bell. Ihr seid vor der Sonne da!

Michel. Wir habn dich net warten lassen wölln und wir haben's wohl denken können, daß du schon am Platz sein wirst.

Sell (zu Annerl gewendet). Du siehst recht schmuck aus!

Unnerl (blickt auf ihren Brautstaat, dann vertraulich). Dein goldigs Rreuzl mußt heut nit bei mir fuchen, Pfarr! (Auf die Rranzeljungfern deutend.) Schau, die habn gemeint, ich foll's umnehmen, und glaubt, es tat dich beleidigen, wann ich's beut nit traget; aber nit wahr, ich hab doch recht ghabt? Ich hab mir denkt, es tat sich net schicken. Ich hab's 3' Saus recht aut aufahobn, will's boch in Ehren halten und nach mein Ehrentag erst will ich's ganz versteckt unterm Mieder tragn; und fommt bann - wie's Gott schieft - Bergload oder Bergensfreud, wo ich selber nit aus weiß, wo das Berg mir böber schlagt, und ich preß d' Sänd ans Mieder, da erinnert mich das Rreuzl gwiß an dich — und denk ich dann an dich bei dem, was ich tu, obst freundlich schauest oder zwider, fo hab ich ficher 's rechte Fleckerl troffen und weiß, was ich tun oder lassen muß. Es soll mir ein rechter Segen werdn.

Sell. Das walte Gott!

Michel (unruhig, drängend). Ich denk, wir gehn jest gleich vorauf in die Kirchn!

Sell (tritt unwillfürlich einen Schritt von beiden zurück, dann gefaßt). Geht diesmal mir voran! Ich folge euch!

Michel. Rumm aber fein gleich nach!

Sell. Bald!

Sochzeitsmarsch beginnt wieder, der Zug setzt sich in voriger Ordnung in Bewegung und geht von rechts im Bogen beim Pfarrer vorüber in die Kirche. — Sepp, der seinen Stock militärisch präsentiert, die Musikanten und etliche Bauern bleiben außen; wie die letzten Paare unter dem Portale verschwinden, schließt die Musik. — Das Orchester nimmt piano den Sochzeitsmarsch auf und spielt seine Motive unter der Rede des Sell, bis, wo angedeutet, die Orgel eintritt. — Die Zurückgebliebenen entsernen sich, Sepp an der Spise, und scheinen sich lebhaft zu besprechen.

### Dritte Szene Melodramatisch.

Sell (allein, hat den Ellbogen an den Baumstamm gestützt und den Ropf in die Sand gesenkt, aufseufzend). Es wird mir doch schwerer, als ich dachte — vor den Altar zu treten, das entscheidende, ewig bindende Wort ihr abzusordern! (Voll Leidenschaft.) O, wenn sie stammelte — wenn sie es nicht über die Lippen brächte! — (Erschreckt.) Was dann? Was denn dann, Tor — bringt dir anderer Verlust Gewinn?! — Pfui, bist du noch nicht dein Meister geworden?! — Test

rasch bin vor den Altar, das sei deine Strafe ohne Zaudern, ohne Überlegung — ohne Zucken beiner Wimper — ohne Zittern beiner Sände! (Macht eine energische Bewegung gegen die Rirche, die Orgel ertönt.) Ich komme! (Sält stille.) Laß noch ein wenig die küble Morgenluft dir die beiße Stirne fächeln — laß diesen Sturm in beinem Innern erft vorübergeben - laß es ruhig werden in dir - mach dir klar, was du mußt. damit du es auch vermagft! - Denk dich Alug in Aug vor ihr — denk dir, wie du ihr ehrliches Ja hörst - benk dir, wie du ihre Sand faßt und in die eines andern legft. (Schlägt die Sände vors Geficht.) D du vermagft es nicht! (Läft die Sände darauf finken.) Du vermagst es nicht, ohne zu zeigen, wie dich's im Innersten erschüttert — und du willst noch von Entsagung jenen ehrlichen Seelen reden, die dich für stärker, für besser bielten, als du bist! (Auffahrend.) Du mußt es fonnen!

#### Choral mit Orgel.

Ich komme! Die Stimmen der Gemeinde! Sie mahnen mich! (Die Sand am Serzen.) Was ziehst du dich zusammen, kindisch Serz, um nur für ein Vild Raum zu lassen, (nach der Rirche) wo doch die alle dort in dir ein Fleckchen wollen, das sie beherbergt?! O, werde wieder weit, wie ich dich brauche, wie du es immer warst gewesen, wenn es sonst ein Opfer galt, und so wie sonst, wenn es gebracht ist, dann magst du höher schlagen! Nicht in ihr Lluge will ich blicken, unverwandt auf die Gemeinde will ich schauen! — War doch kein Opfer noch umsonst!! O laß dich ganz von Opferfreudigkeit durchdringen,

blick über alles aus ins Land der Zukunft und grüße mit vernarbten Wunden die Brüder jener Tage, denen dieses Rleid nicht mehr den Rampf zwischen Schande und Entsagung zur Pflicht macht! — O, wärt ihr jest zugegen, ihr, die ihr mir jede Anerkennung weigert — bei dieser Stunde, in der ich mich aus tausend Qualen gerungen — nun solltet ihr mir doch sagen müssen, was ich ja einzig nur zu hören wünsche: Daß ich getan, was man von mir erwartet!

Voller Aktord, mit dem Orgel und Choral verstummt. Bell (stark). Ich komme! (Rasch ab in die Rirche.)

## Vierte Szene

Über ben Steg, von wo sie früher abgegangen, Sepp, Bauern, der Schulmeister von Altötting. der eine Tasche an einem Riemen um den Hals trägt, in ihrer Mitte.

Schulmeister (noch hinter der Szene). Nur keine Gewalt! Ich verwarne euch!

Sepp (indem er ruckweise den Schulmeister auf die Szene stößt). Romm nur — fürcht dich net — 's gschieht dir nig!

Schulmeister. Ich mache die ganze Gemeinde dafür verantwortlich, wie mir mitgespielt wird!

Einige Bauern. Aber, Sepp, was hast benn mitn Schulmeister?

Sepp. Seids nur stad, es kommt gleich! Schon seit gestern siech ich den Lump da im Dorf bald ums Pfarrhaus und d' Rirch herumschleichen, bald bei alte Betschwestern und Brüder aus- und einschliefen; da hab ich mir gleich denkt, der führt sicher

was gegen den Pfarr im Schild und — no, er foll euch's nur selber sagn, was er bringt!

Schulmeister. Gut — gut — das will ich — aber das bitt ich dich, verirrte Gemeinde, unterbreche mich nicht und bedenke, ich bin hier in höherem Auftrage!

Sepp. Red nit so lang herum, ich weiß schon, was d' bringst, du müßt es nit Weibern aufbunden habn.

Schulmeister. Geliebte, das Reich Untichrifts ift nabe . . .

Sepp. Red nit vom Jüngsten Tag — bleib bei der Stangen — red vom Pfarrer!

Schulmeister. Geliebte! Sört nicht auf diesen Rether, hört auf mich! — Das Reich des Untichrist ist nahe und die gläubigen Scharen müssen sich zum Rampse gegen ihn rüsten; überall hat er sich eingeschlichen, er hat hohe Würden im Lande an sich gerissen und setzt sich selbst vor den Augen des verblendeten Volkes auf die Ranzel! Aber die wahrhafte Frömmigkeit erblickt ihn unter jeder Larve und so hat sie ihn denn auch unter euch erkannt.

Bauern. Unter uns?!!!

Schulmeister. Unter euch! Und führt ihn darum aus eurer Mitte hinweg, damit er fürder eure Seelen nicht verderbe. Sier in dieser Tasche bringe ich die Formel, die ihn hinwegbannt — ja, Geliebte, ich kann sagen: ich stecke den Antichrist eurer Gemeinde in die Tasche! Der Wolf wird von der Serde hinweggejagt und der Sirte kehrt wieder!

Sepp. Verstehts ös dem sein Vorbeterdeutsch? Einfach in unsrer Sprach beißt's: unsern Pfarrer

jagen f' fort und ein andern setzen f' uns her, der euch wieder 's Raufen und Saufen um 'n Beicht= groschen derlaubt!

Bauern. Was, ber Pfarrer foll fort ?!

Schulmeister. Go ift es!

Junge Burschen (auf ihn eindringend). Dos gibt's net!

Sepp (indem er den Schulmeister scheinbar gegen die Eindringenden deckt und ihm dabei heimlich Püffe erteilt). Halt, laßts 'n gehn, er steht unter mein Schuß!

Ein alter Vauer. Wir habn's allweil denkt, dös kann so in derer Dicken nöt furtgehn — 's Ronsisturi!

Mehrere alte Bauern (gedehnt, unisono). Ja — 's Runsisturi!

Schulmeister. Es wurde zuerkannt, dekretiert und ausgeführt, und mich beauftragte insbesondere ein Besehl des edlen Grasen von Finsterberg, dem Exfommunikanten zu intimieren, daß er vorab seiner Pfarre verlustig, jeglicher priesterlicher Funktion von Stunde ab unfähig und verbunden sei, sich sosort dem Ronsistorialgerichte zu stellen, wo ihn für alle seine aufgehäuften Sünden die Sühne und Buße erwartet, welche — wie wir gläubig hoffen wollen — seiner Seele zum Beile gereichen möge!

Junge Bursche. Das lassen wir nit zu! (Dringen wie oben auf den Schulmeister ein.)

Sepp (benimmt fich wie oben). Fürcht dich net, ich laß dir nig gschehn!

Der alte Vauer. Na ja, wir habn's ja ehnder allweil gsagt — 's Konsisturi!

Mehrere alte Bauern (wie oben). Ja — '8 Runfisturi!

Sepp. Und glaubst, das lassen wir so hingehn, uns soll's alleins sein, wen s' uns da in die Gmeind setzen, wir solln den weglassen, der uns in d' Seel gwachsen is?! Ich rat dir's gut, gib dein Taschen heraus, dein Papierwisch verbrennen wir und die Aschen kannst wieder mitnehmen, und wann d' leicht nicht nachlassen und wieder kummen willst, is's uns a Ehr! (Rlopst ihm auf die Achsel.) So oft der Stocksisch kommt, soll bei uns Aschermittwoch sein!

Schulmeister. Reger, wag das nicht!

Junge Bursche (eindringend). Gib dös Gschrift heraus!

Sepp (wie früher). Laßts ihn gehn, ich perschwattier 'n schon, daß er's gutwillig hergibt!

Schulmeister. Ich mache die ganze Gemeinde für den projektierten Frevel verantwortlich.

Sepp (langt nach dem Riemen der Tasche). Gib her! Der alte Bauer (faßt den Riemen von der andern Seite). Salt aus, Sepp, bring kein Unglück über die ganze Gmoan, bedenk — 's Ronfisturi!

Mehrere alte Bauern (wie oben). Ja, '8 Runsisturi!

Sepp (zerrt den Schulmeister an sich). Ich gib net nach!

Junge Bursche (fassen an der Seite, wo Sepp den Riemen hält, gleichfalls an). Gib die Taschen! Beraus damit!

Der alte Bauer. Aber Buama, feids doch gscheit, benkts -!

Mehrere alte Vauern (wie früher, gleichfalls an der Seite, wo der alte Vauer den Riemen hält, anfassend). 's Ronsisturi!

Schulmeister (verschwindet unter dem Knäuel, der an der Tasche zerrt). Zu Silfe! Zu Silfe!

A tempo.

## Fünfte Szene

Vorige. (Aus der Kirche.) Sell, hinter ihm Michel und Annerl und alle (die früher dahin abgegangen).

Sell (im Beraustreten). Wer ruft um Silfe?

Schulmeister (durch das Erscheinen Sells frei geworden, jedoch ist seine Tasche in den Sänden Sepps geblieben). Ich habe mir diese kleine Freiheit genommen.

Sepp (fast grob zu Sell). D, daß d' auch grad kommen mußt, wärst in der Kirch bliebn, du hättst von all dem nig z' wissen braucht und a nig davon erfahrn!

Hell (ganz vorkommend zum Schulmeister). Was habt Ihr?

Schulmeister. Eine kleine Botschaft, die man mich hier nicht bestellen lassen will, ich bitte in aller Demut, hochwürdiger Berr, verschaffen Sie mir meine Tasche wieder, damit ich meinem Auftrag nachkommen kann.

Sepp. Tu's nit, Pfarrer, tu's nit, glaub mir die Gschicht geht dich gar nig an, sie betrifft uns, uns ganz allein!

Junge Bursche. Der Gepp hat recht!

Schulmeister. Dem erlaub ich mir in Demut zu widersprechen; die Tasche, die man mir genommen hat, enthält ein kleines Dekret für Euer Sochwürden selbst.

Sell. Für mich?! — Sepp, gib dem Manne fo-gleich die Sasche zuruct!

Sepp (die Tasche an sich ziehend). Nein — nein — ewig net!

Schulmeister (zuckt die Achseln). Sochwürden, unter solchen Umständen muß ich jede Verantwortung einer Zustellungsverzögerung von mir weisen und ich halte mich meines Auftrages damit entledigt, daß ich es Euer Sochwürden überlasse, dem Widerspenstigen selbst die Tasche abzufordern. (Geht mit hämischer Verbeugung ab.)

Bell (zu Sepp). Nun, sei nicht kindisch, Sepp, öffne die Tasche und gib mir deren Inhalt!

Sepp (sieht ihn erschreckt an). Ich — ich — sollt dir das —? Nein, nein! (Will die Tasche den Umstehenden aufdrängen, die sich aber weigernd zurückziehen.) Da — da, nehmts einer, gebts es dem Pfarrer!

Bell (ungeduldig). Sepp ich denke, ich hätte doch etwas Gehorsam um dich verdient, mach ein Ende, gib das Verlangte, ich will's.

Sepp. Wann du mir so kommst, so muß ich freilich — (Will die Tasche öffnen, kann es aber nicht. Zu den Umstehenden.) Nestelks mir einer die Taschen auf, mir zittern die Händ. (Es geschieht, zu Bell.) D, wenn d' mich auf die steile Wand stellest und sagest: Stürz dich kopfüber hinunter, wär mir gleich auch so lieb gwesen — aber daß d' siehst, ich folg dir, (er überreicht ihm das Dekret mit zitternden Händen und abgewandtem Gesicht) da hast!

Sell (ernst werdend). Was ist's denn, das dich fo ergreift? Sei nicht töricht. Weißt du denn, was diese Schrift enthält? Es wird nichts von so hoher Bedeutung sein!

Sepp (ausbrechend). Nein, nein — nichts — gar nichts, als daß sie dich verfluchen, daß sie dich furtjagen, daß du kein Geistlicher mehr sein darfst und daß du dich beim geistlichen Gericht verantworten sollst!

Sell (erstarrt). Unmöglich!! (Öffnet langsam das Siegel und dann das Dekret. In der umstehenden Gruppe höchste Bewegung.) Alles wahr! (Sinkt, den Kopf in die Sände gestütt, auf der Rasenbank zusammen.)

Unnerl. Jesus! (Stürzt zu feinen Füßen.)

Sepp und Michel treten rasch heran. Lustige Jagdmusik.

# Sechste Szene

Borige. Über den Steg zieht Finsterberg mit Jagdgefolge, das den Sintergrund füllt; der Schulmeister ist an des Grafen Seite.

Fin sterberg (schreitet, ohne von den Unwesenden Notiz zu nehmen, so daß er mit dem Rücken gegen Sell zu stehen kommt, im Gespräche mit dem Schulmeister vor). Allso Er hat seinen Auftrag ausgerichtet, Schulmeister?

Schulmeister. Zu dienen, Ezzellenzherr! Wenn Sie einen gnädigen Blick über dero hochwohlgeborene Achsel zu werfen geruhten, würde Sie der Augenschein davon überzeugen.

Finsterberg. Gut! Er hat doch meinen besonberen Auftrag nicht vergessen und einer gewissen Trauung nicht vorgegriffen und dieselbe den letten Alt der Priesterlaufbahn des Extommunikanten sein lassen?

Schulmeister. Ich habe mich alleruntertänigst nicht vorzugreifen unterstanden.

Finsterberg (wendet sich etwas gegen Sell, höhnisch). But, dieser letzte Altt war ja eine edle Sandlung und man soll uns nicht nachsagen, daß wir eine edle Sandlung gehindert hätten! (Wendet sich wieder ab.) Nun auf zur Jagd! Ich werde heute keinen Fehlschuß tun, ich habe eine sichere Sand!

Jagdmufik, unter welcher Finfterberg famt Gefolge wieder, und zwar hinter der Rirche, abzieht, Schulmeister mit ab.

## Siebente Szene

Vorige ohne Finsterberg, Schulmeister und Gefolge.

Sell. (Rleine Pause. Sebt langsam das Saupt.) Dieses Opfer — um sonst — und ver höhnt! (Steht langsam, aber stramm sich in die Söhe richtend aus.) Vorbei — alles! (Zur Gruppe Wurzelsepp, Michel, Ulnnerl, die ihn zunächst umgibt, plöslich wie ganz abspringend.) Was erzählte man doch fürzlich von dem Raplan Cyrill?

Sepp (sieht ihn verwundert an). Meinst den Kaplan von St. Egydi, den man ertrunken ausn Bach zogen hat? — Mein Gott, da reden die Leut viel; die ein fagn, er wär felber ins Wasser gangen, die andern, er wär verunglückt!

Sell. Auch er follte sich verantworten; die Wege über die Gebirge sind jett gefahrvoll, die Frühlingsluft ist lau, da gehen die Lawinen nieder, das Gestein verbröckelt... Ihr seid treue Seelen, wenn ihr hören solltet, daß ein Mann, den sein Weg durchs Gebirg geführt, tot aufg funden wurde, so sagt's nicht wieder — um der "Sache" willen —, daß ihr ihn kennt! Alnnerl (fällt sprachlos weinend dem Michel um den Hals).

Michel. Unnerl, du bist ein grundgscheits Weib, verschreck dich net, sei kuraschiert, dös mußt du auf gleich bringen! (Geht mit Wurzelsepp zurück. Beide entfernen sich mit den Bauern nach dem Sintergrunde. Sell, in Gedanken versunken, und Unnerl im Vordergrunde.)

Annerl (fährt sich mit der Schürze über die Augen und tritt dann entschlossen auf Bell zu). Bell — hoch- würdiger Serr!

Sell (wendet den Ropf). Du, Unne?

Annerl. Laß mit dir reden! Ich bitt dich um Simmels willen, hör auf mich! Du hast vom Raplan Cyrill ein Wörtl fallen lassen — himmlischer Vater, willst du's bei dem End anfassen?!

Sell. Laß mich, Unne, frage nicht! Ich stehe niemandem mehr Rede als dem dort oben!

Annerl. O, nur so, nur so red nit! (Mit steigender Erregung.) Du darfst's nit, Pfarrer, du mußt das Deine tragen, bei dem, was in derer Stund zentnerschwer auf mir liegt, du mußt! Du weißt, ich hab's auf mich gnommen, weil ich um dich alles, alles ertragen hätt, nur kein Fleck auf deiner Ehr! Ich schau nit um, ob noch a Weib mir gleich und so stark wär als ich; ich hab jest nur dich vor Augen, du mußt der bleiben, der du gewesen bist, der Wann,

dem keiner gleich is, zu dem ich aufschaun kann in meiner Not wie zu ein Schutheiligen, und was mir Gott noch als Prüfung oder die Welt aus Vosheit zulegt, ich will's geduldig und aufrecht erwarten, nur von dir, von dir darf mir nix dazu kommen, nur an dir darf ich nit irr werden, da brechet ich drunter zsamm!

Sell (bewegt). Unne!

Unnerl. D, schau nit so ungwiß, als ob d' noch nicht müßtest, was d' tun follst. Solang Rirchfelder leben, die dich kennt habn, wird von dir alleweil die Red sein als von ein guten, braven, recht= schaffenen Mann, der so vorangleucht bat, daß man ihm getroft Tritt für Tritt bat nachgebn können, bis zum letten — bis zum letten! Da is's freilich aus, ba verschnürt's dann ein jeden d' Red, und wo man's auch erzählt, die Gschicht vom braven Pfarrer, aufn Feld, untern freien Simmel oder vom Ofenwinkel in ber Spinnstubn, da wird's auf amal gang stad werdn; von do Allten wird keiner weiter fragn, die haben's nur do noch einmal mit erlebt, daß ein rechtschaffener Mann zu Grund geht und verdirbt; aber die Jungen werdn fragen, die wolln, daß d'Gschicht ein Ausgang, und ein rechten hat. Für dö, do noch vertrauensvoll in die Welt gucken, taugt die Erfahrung nicht; foll ich den Ausgang leicht dazulügn, Pfarrer, dos haft uns nit glernt, und wie folln's hernach mal die Alten im Ort ihren Rindern erzählen, die Gschicht vom braven Pfarrer von Rirchfeld?

Sell. Die nach uns kommen, die follen Alchtung uns bewahren können, die follen nicht die Wege rings

voll Steine finden, die wir ihnen heut schon ebnen können, die sollen uns nicht faule Knechte schelten — ich halte aus — ich harre aus! Unne, sag, sag einst auch deinen Kindern, nicht bis ans Ende seines Glückes, bis zum letten Sauche war er sich selbst getreu und hat festgehalten an dem Rechten und dem Wahren! D, du hast die rechte Saite angeschlagen! (Lächelnd.) Du bist klug.

Annerl (in bäurischer Freude die Zähne zusammenbeißend und die Sände geballt vor sich gestreckt, fast jauchzend). Und schön und brav wie dein Schwester! So hast schon einmal gsagt! — D, jest ist alles gut; wenn deine Augen so leuchten, wenn du dich aufrichtst in deiner ganzen Söhen, da bist wieder der alte! (Bei diesem Ausbruch des Jubels drängen sich alle aus dem Sintergrunde teilnehmend herzu.)

Michel. Sie hat's richtig zwegn bracht!

Sepp. Du bleibst also bei uns, du gehst net fort? Sell. Ich gehe! Ich gehe hin, wie Luther einst nach Worms! Ich trete meine Strafe an und warte still, was nächste Zeiten bringen, vielleicht ruft eine freie Rirche im Vaterlande mich, ihren treuen Sohn, zurück aus der Verbannung, wo nicht, so will ich dort an Stelle durch eiserne Beharrlichkeit, die sich nicht schrecken noch sirren läßt, sie ahnen lassen, daß denn doch die Ideen, die die Zeit auf ihre Fahne schreibt, mächtiger sind als eines Menschen Wille! Kinder, obwohl sie euch gesagt, ich sei kein Priester mehr, so drängt's mich doch, mit einer priesterlichen Sandung von euch zu scheiden — nehmt keiner dran ein Argernis — denn wahrlich, ich greise damit nicht in

ihre Rechte, denn längst verlernten sie das Wort, das ich nun zu euch vom ganzen Serzen spreche: Ich segne euch!

Gruppe: Bell in der Mitte, alles kniet, Michel und Annerl zu beiden Seiten; Wurzelsepp, der sein Saupt in den Sänden birgt, etwas zur Seite.

Sonnenaufgang, in der Ferne Jagdfanfare, das Orchester fällt mit Schlußaktord ein.

Der ledige Sof Schauspiel in vier Akten

#### Personen

Ugnes Bernhofer, die Bäuerin vom "ledigen Sof" Gegner, Pfarrer Weldner, Schullehrer Leonhardt Trübner, Großfnecht Michel. Undreas, Matthias. Rreszenz, Oberdirn, Jakob, Stallfnecht. Liefe, Mägde Unna. Die alte Rammleitnerin Therefe, ihre Tochter Josef, deren Rind (1 Jahr alt) Regert, Sanst, ihr Bruder

Rnechte, Mägde

Den Anfang des zweiten Aktes ausgenommen, wo die Hütte der Rammleitnerin den Schauplaß bildet, spielt die Handlung auf dem "ledigen Kof" vom Morgen des einen Tages bis zu dem des darauffolgenden

Beit: Die Gegenwart

# Erster Alft

Garten hinter den Wohn- und Wirtschaftsgebäuden des "ledigen Soses"; derselbe erscheint abgeschlossen: durch einen im Sintergrunde rechter Sand dis zur Sälfte der Bühne sichtbaren Teil des einstöckigen Wohnhauses, das hinter den Rulissen als fortgesetzt angenommen wird, und einen Zaun, der sich an dieses Saus anschließt. Vor letterem läuft eine Straße an dem Ufer eines Sees hin, welcher sich in der Ferne zwischen hohen steilen Vergen verliert; weit von dessem jenseitigen Gestade schimmern die Säuschen eines kleinen Ortes herüber. Links, etwas gegen den Vordergrund, besindet sich ein Auslaufbrunnen. Es ist früh morgens.

## Erste Szene

Rreszenz im Vordergrunde rechts. Knechte und Mägde, darunter Michel, Matthias und Andreas. Liefe und Anna, mit Sensen und Sicheln, treten von rechts auf und gehen nach links über die Bühne.

Michel. Beiß wird's heut!

Andreas. Mein schon selbst, ich versteh mich schon auch auf die Anzeichen, es wird schier werden, daß man glaubt, man steckt in ein'm Vackofen.

Mich el (auf Kreszenz zutretend). Börst, Kreszenz! Kreszenz (alte Oberdirn, etwas schwerhörig). Was? Mich el. Wenn d'uns heut mittag 's Essen aufs Feld schickst, vergiß nur nit 'n Trunk!

Rreszenz. 'n Trunk? Sorg nit, es kriegt jeder, was ihm zukommt.

Matthias. Freilich, du bist's, die keinen verkürzt in dem, was ihm zukommt!

Rreszenz. Mit dir hab ich nit geredt. Mach fort! Matthias. Bin eh froh, daß ich nit verbleiben muß, wo du bist. (Geht nach links ab.)

Undreas. Wo ist denn der Leonhardt?

Rreszenz. Der Leonhardt? Je, der ist schon lang voran.

Michel. So? Da heißt's für uns wohl ein wenig schleuniger hinten nach! (Geht mit Andreas Seite links ab.)

Liese. Fleißig ist er schon, der Leonhardt.

Unna. Salt ja, fleißig ift er.

Liese. Er mag einem auch lieber sein als der alte Thomas. — Gott hab ihn felig!

Unna. Ja wohl, Gott hab ihn felig!

Rreszenz. Wen?

Liefe. Den alten Thomas.

Rreszenz. Ei ja, den? Freilich, Gott tröst ihn! Liese. Zett sieht man doch einmal ein freundlich Gsicht auf'm Sof.

Rreszenz. Was?

Unna. Sie meint, jest fäh man einmal ein freundlich Gsicht auf'm Sof.

Rreszenz. Sm, am Gesicht sieht man einem wenig ab.

Liese. Sat's auch nicht not, aber seine Sach tut man viel williger unter freundlichen Augen als unter einem zuwidern Geschau. Ich hab schon gefürcht, wie der Thomas vor zwei Monaten verstorben ist, die Bäurin nähm wieder so einen alten Großtnecht da her auf'n Sof.

Rrestent. Ein alten Großtnecht? Du bumms Ding, bu! Alts ob der all fein Lebtag alt gewesen mär! Er und ich, wir allawei, find's da aufm Sof in rechtschaffener Arbeit geworden; mit uns darf fich feins von euch Jungen, Neuen vergleichen. Wir haben schon dient unter der Bäurin ihren Elternleuten, - Gott hab f' felig! - haben der Bäurin ihrer Mutter die lette Ehr erwiesen und furz drauf auch ihrm Vater die Augen geschloffen. In harter Sorg ift der dahingelegen vor fein'm End, weil er halt fein Bubn ghabt bat, dem er hätt das große Unwesen vererben können, und nur die einzige, ledige Dirn da war. Noch aufm Todbett haben wir ihm in die Sand versprechen muffen, daß wir rechtschaffen aufschauen aufn Sof und auf die Dirn, unser Jungfer Bäurin, der Berrgott afegn den lieben Schat! Ja, wir find gang andere Dienstleut wie ihr! Was möcht's euch befümmern, wenn die Wirtschaft zurückging?

Liefe. Das wär uns doch auch nicht lieb, gut haben wir's und jedes fist gern sicher in seinem Brot.

Rreszenz. Nun, und wem habt ihr's zu verdanken als mir und 'm alten Thomas? Wir haben die schwere Verpflicht auf uns gnommen und die junge Bäurin sist unbescholten heut noch auf ihrem Beimwesen.

Liese. Wie 's Dornrösel im verwunschenen Schloß.

Rreszenz. Was redft?

Liefe. Rein Wort. Nur fragen hab ich wollen, ob nicht vielleicht doch gscheiter gwesen wär — (stößt Unna jest und später noch einige Male leise mit dem Ellen-

bogen an) ihr hättet die Bäurin verheiratet? Salt an ein Jungen, Saubern und Braven. —

Rreszenz. Weil die so bei der Sand sind! Für die Ugnes ist nicht gleich jeder gut, die findt felber kein Gefallen an die Mannleut.

Unna. Die werden darnach gewesen sein, die Ihr der Bäuerin vorgewiesen habt!

Rreszenz. Es ist nichts Gescheites da herum in der Gegend.

Liese. Und aus der Fremd habts ihr keinen verschreiben wollen. Auch die unsaubersten Knecht habt ihr aufn Sof gnommen.

Rreszenz. Schau, du verliebte Rat, gschieht dir darum hart?

Liefe. Mir? Ich mach mir doch aus keinem was! Wenn aber die Bäurin ledig bleibt, wem fallt denn nachher einmal alles zu?

Rreszenz. Wem's zufallt? Ich hoff, der Kirche! Ja! Wer ledig aushält, der kann's tun und es ist ein christlich Werk. Gott geb seinen Segen dazu und gedenk auch uns, was wir dafür getan haben, ich und der alte Thomas! Wir haben ihr Ehrsamkeit bewacht.

Liese. Belt, wie zwei Drachen?

Rreszenz. Sehe! Ah, rechtschaffen schon.

Liefe. Alber der eine Drach liegt aufm Freithof und dem andern fallen vor Alter zeitweis die Alugen zu.

Rreszenz. D, ich feß schon noch mein Teil.

Unna. Ohne Brillengläfer?

Liefe. Aber der Leonhardt ist doch unversehens aus der Fremd da hereingerutscht, eh du's gemerkt hast!

Rreszeng. Der?

Liese. D, der wird noch Pfleger!

Rreszenz. Wer? Der Leonhardt? Da aufm Sof? Liese. Mehr vielleicht auch noch.

Rreszenz. Mehr auch noch, — und wird das eine all sein Lebtag nit, — möcht wissen, was er noch mehr werden könnt?!

Unna. Sauber ift er!

Liese. Und die Bäurin ist doch auch nicht von Solz. Rreszenz. Was, die Bäurin wär nicht von Solz? Liese. Ich glaub nit!

Rreszenz. Was wollts bamit fagen?

Liefe. Nichts, gar nichts. Glaubst du, wir haben Zeit zum Plaudern? Bist auch eine rare Oberdirn, du, daß du uns so lang aufhaltst!

Rreszenz. Ich tät euch —?

Unna. Na, schau, wie weit schon die andern voraus sind, kaum mehr zum Einholen!

Liefe. Da ist höchste Zeit, daß wir dir "Bhüt Gott!" fagen, Oberdirn!

Unna. Bhüt Gott, Rreszenz!

Beide laufen nach Seite links ab.

Rreszenz (sieht ihnen nach, schlägt die Sände zusammen). Herr, du mein lieber Gott! Sollt sich die Bäurin wirklich schon was vergeben haben, daß sich 's Gesind solche Reden erlaubt? Wenn ich's da versehen hätt und jahrlange Arbeit für 'n Himmel käm jest dem Teurel zu gut! Jesus, nit vor Gottes Thron traute ich mich, dem seligen Thomas unter die Augen, der möcht mich nicht schlecht vor allen Beiligen zusammschimpfen!

#### 3weite Szene

Rreszenz, Ugnes, bann Weldner.

Agnes (stattliche Erscheinung, etwa 27—28 Jahre alt; sie hat einen breitkrempigen Strohhut auf und trägt in der Rechten eine kleine Gießkanne. Tritt vom Hintergrunde rechts auf und geht nach links zu dem Brunnen).

Rreszenz. Eh ich das erleb, lieber möcht ich mich gleich in die ledige Söll hinein verkriechen.

Ugnes (im Vorbeigehen). Rreszenz!

Rreszenz. Je, du bift's, goldige Bäurin!

Agnes. Mit dir wird's doch immer ärger, du bist die Unverträglichste ausm ganzen Sof, findst du dir niemand andern, so streitst mit dir selber herum. (Tritt an den Brunnen und stellt die Gießkanne unter.)

Rreszenz. Sehe! Du könntst mich wohl gleich wieder mit mir gut machen!

Algnes. Ich denk felbst, das möcht mich keine schwere Müh kosten.

Weldner (alter Mann, lang und hager, mit kurzen, schwarzen, glattgebürsteten Saaren, wird auf der Straße hinter dem Zaune sichtbar und ruft hinüber). Guten Worgen, Frau Ugnes!

Agnes. Guten Morgen, Schulmeifter! Wohin so zeitlich?

Weldner. Ich halte heut früher Schul, damit die Rangen bald zur Arbeit aufs Feld kommen.

Agnes. Ihr seid doch übrall aufs Nunbare aus. Weldner. Immer. Ich wollt, alle Welt wär's. Auch Ihr!

Agnes. Aber Ihr habt doch nichts davon als die Plag mit fremder Leut Kinder.

Weldner. Sat man sie nicht mit eignen, so sucht man sie mit fremden. Pah, ohne Rinder kommt man dem Leben nicht auf den Grund. Gott befohlen!

Ugnes. Rommt heut abend!

Weldner. Romm schon, wenn's erlaubt ift.

Agnes. Da könnt Ihr wieder streiten, unser Pfarrer kommt auch.

Weldner. Dann wird gestritten! Guten Tag! (Geht hinter dem Zaune nach rechts ab.)

Algnes. Behüt Gott, Schulmeifter!

## Dritte Szene Agnes und Kreszenz.

Algnes (hat die Gießkanne vom Brunnen genommen, kommt vor, und stellt dieselbe neben sich auf den Boden). Nun, alte Zenz, warum hast du dich vorhin mit dir herumgestritten?

Rreszenz. Soll ich's dir fagen?

Algnes. Frag ich darnach, damit du mir die Antwort schuldig bleibst?

Rreszenz. Es möcht dich leicht bös machen.

Agnes. Wenn es eine Sach ist, die mich angeht, so werd ich dich nicht lang bitten, dann hast du mir's zu sagen, ich trag dir's auf.

Rreszenz. Ausreden hätt ich dir sollen, daß du ben jungen Großfnecht nimmst.

Ugnes. Den Leonhardt? Warum?

Rreszenz. Er taugt nicht.

Algnes. Rommt er für seine Sach nit auf?

Rreszenz. Ah, das schon.

Ugnes. Dann ift er auch recht auf seinem Plat.

Rreszenz (zögernd). Ja, aber ich fürcht, er verbreht unfern Dirnen ben Ropf.

Agnes. Allen gleich auf einmal? Wär ein starkes Stück! Aber, du bist ja Oberdirn, setz ihnen halt die Röpf wieder zurecht.

Rreszenz. Als ob das nur so ging!

Agnes. Alte Zenz, ich merk schon, du bist ihm neidig um seine Sauberkeit, er paßt dir nit zu ben andern.

Rreszeng (ernft). Nein, er paßt nit.

Agnes. Zu den alten, mag sein. Aber ich hab einmal einen Menschen aufm Sof haben wollen, an dem die Augen ein kleinen Gefallen finden; die mir sonst unter dem Gesicht herumlausen, sind recht ehrbare, brave Leut, aber es möcht ihnen nicht schaden, wenn sie fäuberer wären.

Rreszenz (an fie herantretend). Gib ihn doch weg! Ugnes. Weggeben? Das wär doch eine Ungerechtigkeit!

Rreszenz. Weißt, die Leut denken gleich, der Simmel weiß, auf was. Die Welt ift arg.

Agnes. Und du bist ärger als sie. Du denkst dir wohl, worauf sie gar keine Gedanken hat.

Rreszenz. Beileib! Ich hör ja auch, was sie redt, aber dir kommt's leicht nicht zu Ohren. Was möchtst sagen, wenn da an der Stell vor paar Minuten zwei Gäns geschnattert hätten, nit anders, als ob der neue Knecht dir selber gesallen könnt?!

Ugnes. Was tausend! Und was haben s' denn weiter geschnattert?

Rreszenz. Pfleger fonnt er werden.

Agnes. Pfleger? Wir haben noch nie einen gebraucht und brauchen noch keinen.

Rreszenz. Wohl. Aber mehr als das könnt er auch noch werden!

Ugnes (lachend). Bauer vielleicht gar?

Rreszenz. Du tust dich gar kein klein bissel erzürnen? Agnes. Wenn du dich ärgerst, warum soll ich mittun? Rreszenz. Über so unsinnig Reden!

Algnes. Gar so unsinnig ist's nicht und in der Meinung liegt nichts Alrges. Sätt ich einen Bruder und der säß da aufm Sof, so möcht der wohl auch keine ganz gleiche zu ihm finden und nähm eine ärmere.

Rreszenz. Jesus, mein Beiland, wenn du so benkst, dann war alle gute Vermahnung und alles fromme Vornehmen umsonst!

Agnes (nimmt die Ranne vom Boden auf und schürzt mit der Linken den Rock). Zenz, besinn dich! Wenn dich zwei übermütige Dirnen aufziehen, weil du dich so besorgt um mich stellst, als wär ich nicht meine eigene Serrin und hätt noch eine Süterin not, so laß wenigstens mich aus dem Spiel, ich bin mir zu gut für euern dummen Plausch! So lieb dir's auf meinem Sof war und noch sein dürst, kein Wort weiter! Der Leonhardt bleibt!

Rasch nach dem Sintergrunde rechts ab.

## Vierte Szene Kreszenz, dann Segner.

Rreszenz (trocknet sich mit der Schürze die Augen). So — so — davonjagen tät s' mich gar! Mich, die da aufm Sof in Sorg um sie alt und hinfällig

worden ist! Ia, davonjagen nur gleich, wenn ich ihr nicht nachm Sinn red! D du mein — dasselbe ist ärger, als ich mir vorgstellt hab! Ia. Vorerst hat s' dazu gelacht, dann ist sie zornig worden. Wär mir doch lieber, es wär umgekehrt gewesen, halt ja, wenn ich's recht bedenk, umkehrt schauet's lang nicht so gefährlich aus.

Segner (kurze, etwas beleibte Gestalt, trägt ein sehr leutseliges Wesen zur Schau, ist schon unter der Rede der Rreszenz von links aufgetreten und nahe gekommen). Was denn, Rreszenz?

Rreszenz. D, hochwürdiger Berr, laß dir die Sand füssen, dich führt rein mein Schutzengel her. Segner. Was gibt's denn?

Rreszenz. Was's gibt? Böllig aus tut's sein, mein ich! Gäb Gott, ich tät mich irren, aber es hat völlig den Anschein, als sollt der Sof über kurz oder lang grad so ein unheilig Aussehen kriegen wie die andern da herum. Du weißt's, Sochwürden, daß ich und der alte Thomas die Jahr her die Agnes nit anders beraten haben, als daß ihr reine Seel sollt fürn Simmel erhalten bleiben und ihr Gut für fromme Stiftungen. Aber aller Vorbedacht und alles christliche Absehen wären nutslos aufgewendet, wenn du jett nicht Rat schaffst, mir hat die Väuerin das Maul verboten! Es will mir nicht über die Jung, aber du wirst mich schon verstehen; zertragen, nahzu zertragen hätten wir uns bald wegen dem Leonhardt.

Segner. Wegen dem neuen Rnecht?

Rreszenz. Ja, hochwürdiger Berr, weißt, dem jungen.

Segner. Ich kenne ihn. Ich wünsche nur, wenn es mit dem Ratschlusse Gottes verträglich ist, daß der Bäuerin diese Prüfung erspart bleibe. Die Kreszenz braucht sich nicht zu ängstigen.

Rreszenz. Was d' fagft! Na, ba bank ich schon

fniefällig 'm lieben Gott und dir, Pfarrer.

Segner. Ich wollte der Bäuerin einen guten Morgen sagen, nun ist es gut, daß ich dich auf dem Wege getroffen habe; ich will mir doch anhören, wie die Sache eigentlich war. Begleit mich die Kreszenz ein Stück!

Rreszenz. Das will ich schon, das will ich recht gern!

Beide find nach der Geite links gekommen.

Sinter der Szene hört man die Stimme Leonhardts. Run haft du deinen Willen!

Rreszenz. Da ift er felber!

Segner. Wie der Wolf in der Fabel. (Bleibt ftehen und schiebt Kreszenz hinter sich.)

## Fünfte Szene

Vorige. Leonhardt und Matthias treten rasch von links auf die Szene.

Leonhardt (im Auftreten). Jest find wir an Ort und Stell — —

Segner (vortretend). Gelobt sei Jesus Christus! Leonhardt. In Ewigkeit!

Matthias (finfter). Guten Morgen!

Segner (auf Leonhardt zutretend). Nun, Leonhardt, wie geht's denn? Seit Er da im Ort ist, ist Er mir immer schlau ausgewichen. Leonhardt (verlegen). Das ist wohl nit so.

Segner. Nun, ich nehme es Ihm nicht übel. Was, das ift wohl auch schon übers Jahr, seit wir das lette Mal miteinander zu tun hatten?

Leonhardt. Abers Jahr, Sochwürden.

Segner. Run, ich hoff, Er wird mittlerweil gescheiter geworden sein.

Leonhardt. D ja.

Segner. Sei Er nur fleißig und bleib Er hübsch bescheiden! Gott behüt Ihn! (Geht mit Areszenz links ab.)

Leonhardt. Rüß die Sand, Sochwürden!

Matthias. Ich empfehl mich!

Sechste Szene Leonhardt und Matthias.

Matthias. Ihr fennt euch? Leonbardt. Ja.

Matthias. Von woher denn?

Leonhardt. Von früher. Jest sei so gut und halt mich nicht länger von der Arbeit ab, als not ist. Du hast so heimlich und wichtig getan, als könntst mir im Werkzeugschupfen blaue Wunder weisen, darum bin ich auch auf der Stell mit, nun laß uns aber gleich hinschaun.

Matthias. Wird nichts Besonderes dort zu sehen sein. Wenn du aber etwa hinwillst... mir ist jetzt jeder Ort völlig gleich, weil ich dich nur einmal allein hab!

Leonhardt (tritt einen Schritt zurück). Was haft bu por?

Matthias. Saha! Ist dir gewiß eingeredt worden,

baß ich ein leidiger Raufhansel wär, weil du dich gleich vom Anfang mir fern gehalten hast? (Wirft sich auf eine Rasenbank unter einem Baume im Vordergrunde rechts.) Ist auch nichts weiter als eine üble Nachred! Geh, set dich, rück her da zu mir!

Leonhardt. Bift gescheit? Zum Plaudern narrst

mich vom Feld weg?

Matthias. Es soll nit auf lang sein und auch nicht zu dein'm Schaden. Tu dich seten!

Leonhardt (sett sich neben ihn). Aber mach's furz!

Matthias. Rurz! Daß ich vorher noch frag, gelt, es wird dir auch gesagt worden sein, daß ich kein Christ bin, weil ich kein' Rirche besuch!?

Leonhardt. Was bleibst auch weg? Matthias. Eben weil ich frömmer bin.

Leonhardt. Dann hast du eine eigene Weis! Matthias. Wenn der groß= und allmächtige Serrgott einmal schlüssig ist, so soll's werden und geschehen, nun, so kann doch der Mensch nichts mehr davon wegwinseln oder dazu betteln? Darum bescheid ich mich fein still und versuch's nit. Gib auch kein'm was, der sagt, er versteht die Runst und verricht si für mich. So steht's, und wenn du auf die alte Sex, vom Sof da, hörn möchtst, so hätten eh der Teuzel und ich eine Schwärze, nur fürcht sie bei mir noch, ich könnt abfärben und den andern schaden. Das schreibt sich schon von lang her. Ich hab vorzeiten die Rreszenz und den seligen Thomas, den Duckmauser, miteinander aufgezogen, und niemand vertragt schlechter einen Spaß, wie fromme Leut! Seither haben

sie mir's eingebracht, wo sie nur können haben, und wie sie allzwei nachm frühern Bauern sein'm Tod auf die Söh kommen sind, nun, da haben sie's auch können! Der vorherige Eigner, der Bäurin ihr Vater — Gott habn selig! — der war ein Seupferd, wie du kein ärgers mehr auf der Welt sindest; den zweien hat er aufgeboten, aufs Gut und die Erbin zu schauen, in die Sänd hat er das Seine gegeben, wo man doch sagen kann: besser beklagt als so bewahrt! Mir hätt er's auftragen sollen, die Wirtschaft stünd auch nit anders und sein Dirn laufet nit in Gefahr, entweder eine alte Vetschwester zu werden oder Gefallen zu sinden an dem erstbesten hergelaufenen Lumpen! (Besinnt sich, an Leonhardt gewendet.) Albei du bist mir lieb!

Leonhardt. Wenn ich nur wüßt, wie ich dazu- fomm und wo du hinaus willst?

Matthias. Du bift mir lieb, wenn du auch Großtnecht geworden bift, was eigentlich nach Rechten ich hätt werden sollen, der ich da vom Grund und Voden jede Handvoll Erden kenn! Doch die Kreszenz hat's nicht zugelassen, dabei hat sie's aber himmelweit mit dir versehen und das freut mich!

Leonhardt. Versehen mit mir? Du willst doch nicht sagen, ich verstünd mich nicht darauf?!

Matthias. Gott bewahr, aber dein Schade möcht sein, wenn du dich nicht auf was anderes verstündst!

Leonhardt. Auf was?

Matthias. Saft du denn feine Augen?

Leonhardt. Ich glaub doch, so gute wie irgend einer, und komm du nur einmal zum Biel, so wird

mir's da hell genug sein, daß ich ausnehm, ob ein Narr oder ein Spisbub neben mir sist.

Matthias. Auf mich brauchst nit zu schauen, ich hab schon lang 's Glas ausm Spiegel gnommen und mein Namenspatron in den Rahmen gehängt. Aber sag mir einmal, wie gfallt dir denn unser Bäuerin?

Leonhardt. Unfer Bäuerin?

Matthias. 3a.

Leonhardt. Mein Gott, wem mocht die nicht gefallen?!

Matthias. Also, angschaut hast dir s' doch! Sast weiter nichts bemerkt?

Leonhardt. Was weiter?

Matthias. D, du bist stockblind, du hast nit gesehn, daß sie dich auch gern sieht?

Leonhardt. Die Bäuerin - mich?

Matthias. Dich. Es ist kein Wunder! Sie ist die heikelste Zeit über ärger gehalten worden wie in einem Rloster; was ihr von Mannleuten in die Näh hat dürfen, das war alter Jahrgang oder Miswachs, und war etwa doch einer von gutem Unsehen, der ist gehörig verschwärzt worden. Du aber bist sauber und nit aus der Gegend, das stimmt. Greif zu!

Leonhardt (erhebt fich). Narr!

Matthias (steht gleichfalls auf). Selber einer, wenn du da nicht zugreifst!

Leonhardt. Matthias!

Matthias. Erzürn dich doch nicht, wenn man dir's gut meint! —

Leonhardt. Es ist unmöglich! — Ich möcht wissen, was du dich einmisch'st!

Matthias. Das will ich dir wohl sagen. Es könnt mir eben nichts lieber sein als das! Dich brächt ich doch auf keine andere Weis als Großknecht weg, und wenn die Kreszenz dahinter kommt — hoff ich — hängt sie sich auf und der hats mit mir zu tun, der ihr den Strick lockert! Nun, und jest sei nimmer bös, daß ich dich hergenarrt hab, und wenn du einmal selber ein Großknecht brauchst, so schenk mir 's Vertraun! — Phüt Gott!

Links ab.

## Siebente Szene Leonhardt allein, dann Agnes.

Leonhardt. Es ift nicht daran zu denken! Doch wenn ich mich recht besinn, so ist sie die letzen Tag wohl öfter auß Feld hinausgekommen, — das kann auch zufällig sein, sie versieht ihre Wirtschaft achtsam und schaut fleißig nach. — Das Weib — wo mir gleich das erste Mal, wie ich sie gesehen hab, war, als wollt mir das Blut zu jeder Alder heraus — es ist nicht daran zu denken! — Wenn es aber wär — wenn es sein sollt —! D, du mein Serrgott, wie wollt ich dir auf dem Fleck Erdboden da all meine Tag fromm und ehrbar verbringen! — Ich will doch mit 'm geistlichen Serrn reden, er wird ja ein Einsehen haben, ich will ihn doch bitten . . . die Väurin!

Agnes (kommt wie im Auftritte vorher; wie sie Leonhardt erblickt, stellt sie die Gießkanne weg und geht auf ihn zu. Sie trägt ein Sträußchen am Mieder). Der Leonhardt? Was führt dich vom Feld her?

Leonhardt. Nachschaun war ich im Werkzeug-schupfen.

Agnes (wichtig). Es ist doch alles in Ordnung? Leonhardt. Alles!

Agnes. Es sind bald zwei Monat, seit du auf mein'm Hof bist, du weißt, wie's darauf zugeht, wie gefallt's dir da?

Leonhardt. Ich könnt mir's nit besser wünschen. Ugnes. Ich bin auch mit dir zufrieden. Wir werden gut miteinander auskommen. Mach dir nichts daraus, wenn dir etwa die andern aufsässig sind.

Leonhardt. Das kommt überall vor, und solang du nichts gegen mich hast, frag ich nicht darnach.

Agnes. Besonders die Rreszenz ist so ein übelnehmerisches Ding, mußt nicht auf sie hören, ich hör auch nicht auf sie, wenn sie albern Zeug vorbringt. Sie hat es heut schon gegen dich gehabt; ich bin offen und bered, was zu bereden ist, lieber beizeiten. Sie meint, du verdrehst mir meinen Dirnen die Röpf.

Leonhardt. Ich schau mich doch um keine um. Algnes. Ist mir lieb, ich möcht es auch nicht leiden. Das wär, was ich dir im Ernst zu sagen hätt, damit d' dich darnach zu richten weißt! Soll ich dir das Spaßhafte auch sagen? (Seiter.) Die Zenz will's von der argen Welt gehört haben, und denk dir, die ist so arg, daß sie mehr weiß als wir zwei. Oder hast du es vielleicht schon woher erfahren, daß ich dir gut sein soll?

Leonhardt (betreten). Bäurin!

Agnes (mißtrauisch). Ich hoff, du hast nit etwa wach geträumt und im Schlaf geschwäßt?

Leonhardt. Tu mir's nit an, das von mir zu glauben!

Algnes (wieder heiter). Am End wärst gar be-

leidigt darüber!

Leonhardt. Du magst dazu lachen, Bäurin, dir steht's gut an, mir kommt es nicht zu. Du denkst aufn Abstand zwischen uns —

Ugnes. Ich bin nit hochmütig!

Leonhardt. Du brauchst es ja nit zu sein, du weißt eben, wer du bist und wer ich! Mich aber ärgert so unsinnig Reden. Was denken denn die Leut? Sig'st du nicht da ausm Sof, eine Bäurin, wo man das ganze Land absuchen kann und keine zweite sindt? Meinen sie, du würdest dir etwas vergeben oder ich, der Knecht, werd so einbilderisch sein und meine Augen zu dir erheben?! In der ganzen Gegend geht das Gered, daß du willst ledig verbleiben; sollt ich allein davon nicht gehört haben? Die Narren können doch nicht glauben, daß du dich über Nacht auf einmal anders besinnst oder daß ich mir da noch etwas zu sagen getrau, wenn ich dich gleich lieber hätt als mein eigen Leben!

Ugnes. Saft du mich denn fo lieb?

Leonhardt. D, Bäurin, du ftellft mich auf die Prob und die ift hart.

Agnes. Es gilt ja nur eine Antwort.

Leonhardt. Eben. Lügen foll ich nicht, und fag ich die Wahrheit, so weiß ich den Bescheid!

Algnes (wendet sich ab). Du bist wohl zu stolz dazu? Leonhardt. Ich gegen dich? (Leise.) Es gilt ja, Bäurin, was ich gesagt hab! Algnes. Was du gesagt hast? Wie war's denn? Leonhardt. Lieber hab ich dich als mein eigen Leben.

Algnes (wendet sich auflachend gegen ihn). Leonshardt, verrückter Bub du! (Kleine Pause; zornig.) Völlig verschworen hast du's vorhin, daß du es sagst! Ist das der Verlaß auf euch Mannleut? Was denkst, wohin es führen soll?

Leonhardt. Ich hab's ja gewußt und es geschieht mir recht. Wohin es führen soll? Das weiß
ich dir jest wohl zu sagen. Die Rreszenz wird dir
schon geraten haben, mich wegzugeben, folg ihr, je
eher, je lieber!

Ugnes. Du wolltest gehen?

Leonhardt. Was soll dir so ein unbesonnener Bursch, wie ich einer bin, unter den Augen herum-laufen?!

Ugnes. Schämst dich vor mir?

Leonhardt. Ich mich vor dir? Ich bin stolz, daß ich dir hab sagen dürfen, wie lieb du mir bist.

Ugnes. Ich werd's nit weiter sagen, Leonhardt. Bleib!

Leonhardt. Das geht nicht. Von heut an könnt ich mir nimmer versagen, daß ich zu dir aufschau wär's auch nur wie zu ein'm Altarbild in der Rirchen; es würd mich doch zum Gespött vom Gesind machen und dir würd man's auch übelnehmen, daß du einen Narren auf deinem Sof herumlaufen laßt, mit dem du dein Spiel treibst. Es war nicht recht, Bäuerin, mir abzufragen, was ich nicht sagen soll.

Ugnes. Leonhardt, du bift nit gescheit, komm her

du mir, laß mit dir reden. (Sest sich auf die Bank unter dem Baum.)

Leonhardt (gehorcht zögernd). Sei nit hart, bedenk, du bist da im Vorteil, mach mir weiter kein Vorwurf.

Algnes. Ich möcht gern, daß du mir keinen machst. — Es ist eigen, es war eine Launigkeit von mir. Seit meine Eltern verstorben sind, zehn Jahre sind's her, hat mir niemand gesagt, daß er mich lieb hätt — ich wollt's wieder einmal hören.

Leonhardt. O, das ist doch anders, Väuerin, viel anders! Deine Eltern — Gott hab s' selig — haben dich von ungefähr in die Sorg bekommen, ohne früher um dich gewußt zu haben, aber hat man eines recht lieb, dann verlangt man sich's in die Sorg, und wär die noch so groß, größer ist doch allemal die Freud dran.

Algnes. Und so tragst du nach mir Verlangen? Leonhardt. D, spott nit!

Agnes. Nein, Leonhardt, ich mein es völlig ernst. (Solt tief Atem.) Bedenk aber auch, wie mir sein muß! Bisher hab ich jeden Gedanken an die Lieb von mir ferngehalten, darüber bin ich so alt geworden, ich hab schon vermeint, schier zu alt, als daß ich noch ein rechtes Vertrauen dazu sind. Nicht für menschenmöglich hab ich's gehalten — wie ich vorhin zu dir getreten bin, noch nicht — daß es mich auf einmal so überkommen kann wie jest! (Blickt scheu zur Seite.) Ich laß dich nicht fort, Leonhardt — gar nimmer!

Leonhardt (vom Sitze aufspringend). Bäurin?! — Ju und wenn jetzt der Himmel auf die Erd fallt, ich klaub ihn nit auf!

Agnes. Geh zu, schrei es gleich aus! Ich könnt mich völlig schämen, aber gelt, das braucht's nit? Laß dich einmal recht anschaun! Wie du sauber bist! Und fleißig und umsichtig tust auch sein. Ich heb eine Ehr mit dir auf, und wenn ich mich darnach bück, es kann die Leut gar nicht wundernehmen, sie können nicht anders sagen, als wir taugen zusammen.

Leonhardt. D, ich will dich gewiß all mein Lebtag auf Bänden tragen.

Algnes. Ich vertrau dir, Leonhardt. Du bift der erste und der einzige, aber gelt, das din ich auch dir, ich betrüg mich nicht in dir? Ich din vielleicht kindisch, aber ich verlang dich, wie ich mich dir geb, und nicht wahr, wie ich mich der Welt fern gehalten hab, so hast du als Mann sie von dir abgewehrt? Den Tag, wo ich es zu bereuen hätt, daß ich dich für besser gehalten hab als die andern alle, die ich lachend von der Hand gewiesen, den Tag, wo ich denen und mir selbst zum Gespött würd — hüt dich, Leonhardt, daß ich den erleb! D geh, lach mich auß; gelt, ich bin wild, du hättest gar nicht von mir geglaubt, daß ich so wild tun könnt?! Laß dir einmal tief in die Llugen schaun! (Faßt ihn an beiden Händen.) Ehrlich!

Leonhardt. Bäurin, wenn wer kam, ich möcht nicht, man bächt Arges!

Agnes. Sorg nicht! Ich will gleich frei mit der Sprach herausgehen, damit sie wissen, woran sie sind. Und bleibt ihnen der Verstand darüber stehen, wollen wir ihnen den schon wieder in Gang bringen. Gott segne den Tag, an dem du in mein Haus gekommen bist! Gib mir die Hand. Ich bin die Deine!

Leonhardt. Da halt ich dich an deiner lieben Sand, hör, was du redest, und vermag's völlig nit zu glauben. Der ganze Sof tanzt um mich —

Agnes (streicht ihm über die Stirne). Na, sei gescheit, der Hof ist gar alt, der vertragt nit viel Tanzen. Bist mein guter Bursch, ich weiß, du meinst es aufrichtig mit deiner Agnes! Wir wollen schon vertrauter werden, wenn erst der Hof wieder ruhig auf seine Füß steht. Geh halt jest wieder aufs Feld!

Leonhardt. Aufs Feld! Berrgott, heut kann 's ganze Gesind rasten, ich arbeit alles für mich alleinig!

Ugnes. Wenn du mir etwa was zu fagen weißt, ich war rückwärts bei meinen Blumen.

Leonhardt. Rönnt schon sein, daß mir was einfallt. (Sieht fie voll an.) Behüt dich Gott, mein —

Ugnes. Wenn sich Liebsleut "Bhüt Gott!" fagen, geben sie sich wohl auch die Sand. Nit!

Leonhardt (reicht ihr die Sand). Freilich! Auch mehr! Annes. Was noch?

Leonhardt. Darf ich dir's zeigen?

Ugnes. Wenn's nichts Unrechtes ist.

Leonhardt. Das noch! (Ruft fie.)

Agnes. D, du, du weißt mir doch z' viel! (Drückt ihn von sich.) Jest geh!

Leonhardt. 3' taufendmal bhüt dich Gott! (Rasch ab.)

#### Achte Szene

Ugnes allein. Rreszenz und Segner treten von rechts auf.

Ugnes (fest fich auf die Bank und spielt mit dem Sträußchen). Sauber ist mein Schatz und die Welt

gerat ihm nach, wie heut alles freundlich ist. Es ist eigen, doch gar eigen, 's erste Mal in mein Leben verspür ich jest, daß ich ein Weib bin — mein Gott — und es geschieht mir nit hart dabei!

Segner (ift langsam vorgekommen). Guten Morgen! Algnes. Guten Morgen, Sochwürden! Gerad vorhin hab ich dir für heut abend den Schulmeister geladen.

Segner. Der foll nur fommen!

Agnes. Ja, aber wenn du wieder gegen die Eh losziehen willst, da sieh dich vor, diesmal steck ich um und halt zu ihm. Ja, mach nur große Alugen!

Segner. Es ist immer gut, das vorher zu wissen. (Für sich.) Schon so weit? Dann ist es Pflicht, vorzubauen! (Laut.) Weil sich's gerade schiekt, so hätt ich auch ein Wort im Vertrauen anzubringen. Ich hab da auf dem Hofe in dem neuen Knecht einen alten Vefannten gefunden, ganz tüchtig, was die Alrbeit anlangt, aber es geschieht ihm selbst zum Vesten, wenn ich der Väurin sage, vor dem heißt's die Dirnen hüten!

Ugnes. Ja, von wem redst denn eigentlich?

Doch nit vom Leonhardt?

Segner. Ganz recht, vom Leonhardt Trübner. Ich kenn ihn noch von meiner vorigen Pfarre Abts-borf; dort hat er sich vor etwa achtzehn Monaten mit der Tochter der alten Rammleitnerin eingelassen, die Dirn sist heut noch ledig und das Kind zählt wohl schon ein Jahr.

Agnes (hat ihn ftarr angesehen). Und das habt Ihr gewußt — ?!

Segner (will auf sie zutreten). Mein Gott, was ist —? Agnes (fährt empor, drückt ihn mit der Sand zur Seite, und stürzt an ihm vorbei in die Mitte der Bühne, gegen das Saus zu, aufschreiend). Rreszenz!

Rreszenz (eilt aus dem Sintergrunde herbei). Mein Gott, Bäurin? —

Ugnes. Einspannen laß!

Rreszenz. Willft über Feld fahren?

Agnes. Bekümmer dich nicht! Laß einspannen! Sie zerpflückt mit zuckenden Fingern das Sträußichen. Der Vorhang fällt rasch.

# Zweiter Aft

Sütte der alten Rammleitnerin. Sehr ärmliche Einrichtung. Mitteltüre, rechts und links davon zwei kleine Fenster mit bunten kattunenen Vorhängen. Eine Seitentüre, die in den Hof führt, links.

## Erste Szene

Sanst, dann Rammleitnerin.

Die Bühne ist eine kleine Weile leer, dann wird die Türe heftig aufgestoßen und Sanst stürzt herein.

Sanst (zerlumpter, barfüßiger Junge). Rammleitnerin! (Schreit.) Sodieh! (Die hohlen Sände vor dem Munde.) Rammleitnerin!

Rammleitnerin (von der Seite, außen). Da bin ich!

Sanst. Romm herein!

Rammleitnerin (tritt von der Seite herein). Was gibt's? Uh, du bift's, Hansl? Was willst denn?

Sanst. Eine vornehme Bäurin kommt zu Euch. Meine Schwester weist ihr den Weg. Ich bin vorausgelaufen. Rammleitnerin. Sättst dir auch ersparen können. Was das für ein Angehen ist, weil eine vornehme Bäurin kommt. Rommt s', wird s' da sein!

Sanst (wischt fich mit dem Rockarmel übers Geficht). Ru ja! (Sieht sich um.) Wo ist denn die Resel?

Rammleitnerin. Erdäpfel ausnehmen.

Sanst. Nach der hat f' auch gefragt.

Rammleitnerin (geht mit Sanst nach ber Seitentüre). Na, so lauf da hinauf aufn Sügel und ruf s'.

Sanst. Gleich. (Unter der Türe.) Schau, was ich friegt hab! (Zeigt in der rechten Sand etliche Rupferftücke, die er aus der Hofentasche langte.)

Rammleitnerin. Je, ah, die Menge. (Nimmt ihm bas Gelb aus der Sand.) Was du Glück haft! So viel Stückeln! (Gibt es ihm zurück.)

Sansl. Jest fehlt eins.

Rammleitnerin. Nichts fehlt! Zähln kannft nit! Sanst. Bis hundert kann ich zähln! Es fehlt eins!

Rammleitnerin. Sätt ich dir's vielleicht genommen? Wirst gleich gehen, die Resel rufen, du Sapperlot, du! (Stößt ihn vor sich zur Eur hinaus. Beide ab.)

## 3weite Szene

Regerl, halbwüchsiges, ärmlich gekleidetes Mädchen mit dem kleinen Josef auf dem Arme, hinter ihr Agnes, gleich darauf Rammleitnerin zurück, zuleht Sansl.

Regerl. Da find wir am Ort.

Algnes. Da haft, Rleine. (Gibt ihr Geld.)

Regerl. Bergelt's Gott!

Rammleitnerin (friechend). Gelobt sei Jesus Christus!

Agnes. In Ewigkeit! Du bist die Rammleitnerin? Ist deine Dirn nit dabeim?

Sanst (von außen, in der Ferne). Refel! — Refel!

Regerl. Mein Bruder ruft f' gerad!

Rammleitnerin. In, sie ift am Feld. Mein Gott, arme Leut muffen halt arbeiten.

Ugnes. Ihr habt auch ein Rind im Saus?

Rammleitnerin (verlegen). Ja, ja, das hätten wir wohl!

Agnes. Wer betreut's denn wenn ihr keine Zeit habt?

Rammleitnerin. Ah, mein Gott, das wird 'n ganzen Tag von den Größern im Dorf herumgeschleppt, ist ihnen ein lebendig Spielzeug; jest tragt's
grad da die Regerl.

Ugnes (wendet sich haftig nach dem Kinde). Das ist's! Rammleitnerin. Ja, schau es nur an, es verdirbt uns auch ohne Psleg nicht.

Sanst (stürzt von der Seite herein). Sie kommt schon!

Rammleitnerin. Dann macht, daß ihr fortkommt.

Beide Rinder. Bhut Gott!

Regerl. Und noch ein schön Vergelt's-Gott fürs Geschenkte! -

Sanst (schon unter der Tür). Davon hat mir die Alte ein Rreuzer gestohlen! (Wischt hinaus.)

Rammleitnerin. So sind neuzeit die Rinder, so sind s'. Willst dich nit niedersetzen, Bäurin? (Wischt mit der Schürze über einen Sessel.)

#### Dritte Szene

Rammleitnerin, Agnes. Therese tritt von ber Seite ein.

Therefe (im Gintreten). Wer fragt nach mir?

Agnes. Ich hätt mit dir zu reden. Ich bin die Bäurin vom "ledigen Sof".

Rammleitnerin. Orüben von Preleuten am See gar! Jeffes, die Chr!

Therese (zuckt mit den Schultern). Mußt schon verzeihn, daß ich so ausschau (sie trägt Erdäpfel in der Schürze, bindet diese ab und zusammen und wirst das Bündel in eine Ecke) — aber die Arbeit verträgt k.ine Sauberkeit!

Rammleitnerin. Tu dich doch setzen, Bäurin! Ugnes (sett sich). Der Trübner-Leonhardt ist bei mir im Dienst. Wißt ihr davon?

Rammleitnerin. Schau!

Therese. Du wirst dich irren, ich kenn keinen, ber so beißt.

Rammleitnerin. Red nit so albern. Die Bäurin weiß wohl um die ganze Geschicht, was willst du da leugnen? Um End geht der Bursch jest in sein Ge-wissen. Das wär ja ein Glück!

Therese. Wenn ich's dafür nähm! Überhaupt, misch du dich da nicht hinein! Wenn ich die Bäuerin recht verstanden hab, so will sie mit mir reden und es ist völlig unnüt, daß wir allzwei da herumstehen und plauschen. Geh du lieber und nimm mittlerweil die Arbeit ausm Feld wieder auf, ist gescheiter!

Rammleitnerin. Na ja, ja! (Leise.) Aber verbird dir's nicht mit der, die kann viel richten!

Therese (ungeduldig). Ich weiß's schon!

Rammleitnerin. Ja, ja, ich geh, wohl geh ich! (Brummend.) Es ist nit gescheit, daß d' mich fortsschickst. Bhüt Gott dieweil!

Alb zur Geite.

Vierte Szene Agnes und Therese.

Therefe. Jest red, Bäurin!

Agnes (hat fich nach Abgang der Alten erhoben, ist auf die Dirne zugetreten und betrachtet diese mit Interesse; kleine Pause). Also du warst Leonhardts Schak?

Therese (tropig). Wohl nit der erste noch der lette! Du kommst doch nicht, um mich anzuschauen, extra von Preleuten herüber? Zahlte sich nicht aus.

Ugnes. Ich fäh dir gerne ab, was er an dir gefunden hat!

Therese. Es war freilich nichts so Besonderes, das er nicht auch an einer andern hätt sinden können. Es ist übrigens anderthalb Jahr her und ich hab damals noch ein wenig frischer ausgesehen.

Ugnes. Und feither seid ihr ganz auseinander?

Therese. Ganz und gar!

Agnes. Warum?

Therefe (zuckt mit den Schultern). Beiß's nit!

Algnes (mit angenommener Freundlichkeit). Sei gescheit, Dirn! Er dient jest auf meinem Sof und steht sich nicht schlecht dabei, ich könnt dir wohl ein Wort bei ihm reden, aber ich müßt dich erst näher kennen, damit ich weiß, ob ich auch was Gutes stifte.

Therese. Das dürft wohl die Sauptsach sein! Agnes. Erzähl mir, wie ihr vertraut worden seid!

Therese. Was dir einfällt, Bäurin! Es wär mir doch zu unlustig, alte Geschichten aufzuwärmen. Rannst dir doch wohl selber denken, wie es gewesen sein wird.

Agnes. Ich kann's eben nicht. Es war wohl nichts Geringes, um das ihr euch so zertragen habt? Vertrau mir's an! Ich mag dir's noch so gut meinen, aber es führt zu nichts, wenn ich davon nur reden kann wie der Blinde von der Farb!

Therese. Verlang ich's denn?

Agnes. Denk, wenn schon nicht auf dich selber, so doch aufs Kind. (Sie vertraulich an der Sand saffend.) Dasselbe hab ich vorhin gesehen.

Therese (freundlicher). Go?

Agnes. Meinst nicht, es dürft ihm einmal gleich werden?

Therese. Ich wollt, es hätt von uns all beiden nichts, es wär ihm weit besser — aber wo sollt es dann auch her sein?

Agnes. Es wär dir halt lieber mit einem Vater bazu.

Therese. Weißt du mir einen, aber einen andern? Agnes. Du verlangst nit, daß dir derselbe die Ehr wiedergibt, der dich in die Schand gebracht?

Therese. Fürs Rind wär es weiter ein Glück, wenn die Mutter "Dirn" den Vater "Rnecht" bekäm! Ich aber hab die Schand einmal ertragen müssen, und hab ich die Schläg verwunden, was soll ich darnach gar noch dem Prügel schön tun?

Ugnes. Du nähmst ihn nicht, wenngleich er felber käm?

Therefe. Er tommt nicht, Bäurin!

Algnes. Ah, gilt dir das für so ausgemacht, dann weißt du wohl, warum, und hast ihm selber Ursach gegeben! —

Therefe. Ei freilich — ich war arm!

Agnes. Du willst doch nicht sagen, nur darum wär er von dir gegangen und käm auch nicht? Was für einen Menschen willst du denn aus ihm machen? Uchtzehn Monat hätt er sich dir und seinem Kind fern gehalten, einzig darum, weil du ihm zu arm bist?! Das ist doch keine Ursache. Lüg nicht, nenn die wahre!

Therese. Willst du mich Lügen strafen? Du mich? Sast du es erlebt an meiner Stell? Streit doch nicht, worüber du nicht reden kannst. Es steht dir gar nicht gut an, wenn du in solchen Dingen Bescheid wissen willst, Bäurin, du, vom "ledigen Sof"!

Agnes (scharf). Du bist ja auch nicht verheirat! Therese. Bäurin — das da ist meine Hütte und die hat zwei Ausgäng, wähl dir ein davon!

Agnes (heftig). Bift närrisch! — (Sich fassend.) Ich denk, wir sind zu ungleich. Wenn du dich mit mir überwirfst, so ziehst immer den kürzern! Sei gescheit, du weißt recht gut, daß ich dir irgend anders auch einmal nühen kann, und selbst wenn du darauf nicht anstehst, bedenk, ich kann dir allzeit schaden. Ich will nun einmal wissen, was euch zusammengeführt und was euch auseinander gebracht hat, so sag mir's! (Sie sett sich und streift ihre Röcke glatt.)

Therese. Du mußt dir gar eine besondere Geschicht erwarten, Bäurin, weil dich gar so darnach verlangt? Und es ist doch völlig dumm, daß man

bavon erzählen foll, so gewöhnlich war's. Wie er in unsern Ort gekommen ist, da haben wir uns halt gesehen und gefallen. Erst haben sich die Augen zusammengefunden, dann die Händ, dann die Mäuler — und Füß hat er kriegt, wie die Dummheit geschehen war. Vielleicht hat er gemeint, ich laß ihm für das Rind etwas abverlangen, aber es wär doch ganz unnühig gewesen, hätt ich mein Recht da gesucht, wo der Raiser seines verloren hat.

Algnes. Du erzählst, was ich nicht zu wissen verlang, und verschweigst, was ich zu wissen begehr! Wie ist ihm überhaupt der Gedanke an dich gekommen? Stumm werdet ihr doch nicht die ganze Zeit über nebeneinander hergelausen sein?

Therese. Bist du doch findig, man säh dir's nicht an. Freilich ist auch geredet worden!

Ugnes (erhebt sich). Und hat er angehoben oder hast du dich ihm aufgedrungen?

Therefe. Ei Bäurin, so ist doch nicht der Brauch. Dazu war ich damals zu stolz und bin heut zu gescheit! Frag ich gleich nach keinem und weiß einer selber, daß ich nicht so viel wert bin, (schnippt mit den Fingern) wer mich will, der muß mich gewinnen mit so viel Müh, als wie eine der besten im Land!

Agnes. Und was hat er geredet, um dich zu gewinnen?

Therese. Was ein Bursch nur reden mag, dem um eine Dirn ist, und da verschwört jeder das Simmel-reich öfter, als sein Jahrlohn Groschen hat. D, er weiß recht gut zu schwähen, völlig glauben könnt man ihm, so lieb und treuherzig tut er!

Agnes. Er hat doch dir — dir — nicht das Rämliche, das Gleiche gesagt —?!

Therefe. Was?

Agnes. Nichts! — Und wie er von dir weg ist, was hat er dir denn vorgeworfen?

Therese. Was hätt er mir auch vorwerfen können? Begreifst denn nicht, Bäurin, zwei hungrige Mäuler wären auf einmal da gewesen, die er hätt füttern sollen, und denen ist er aus dem Weg gegangen.

Algnes. Das redest du dir ein, aber so war es nicht, und hat er dir nie gesagt, warum er von dir gelassen, so sag ich es dir! Weil du so wüst und so liederlich, wie du jest bist, wohl all deine Zeit gewesen warst!

Therese. Was du nit alles weißt! Und wär ich wüster und liederlicher, als ich dir gelt, hätt ich brav Geld gehabt, er wär nicht von mir, laß mich's heut haben, und er käm wieder.

Ugnes. Zu dir?!

Therese. Zu mir! Mach die Prob; sits du an meiner Statt da in der Sütte und mich laß auf deinen Sof zu Preleuten — er nähm mich!

Agnes. Er nähm dich nicht!

Therese. Er nähm mich nicht? Salt, Bäurin, laß dich einmal anschaun. Gilt dir das für so ausgemacht, so weißt auch du die Ursach und der Sos zu Preleuten ist ihm wohl schon bestimmt und er kriegt dich dazu! Und das ist ein ander Ding, denn du bist fäuberer als ich!

Ugnes. Bist du toll?!

Therese. Nein, Väuerin, jest bin ich die ganz Gescheite! Warum wärst du denn da, als weil du mir abfragen willst, daß er der Ehrliche und Brave im ganzen Sandel war und ich die, die ihn versührt und betrogen obendrein! Ich bin dir gar nicht neidig, daß du ihn haben sollst, und mich geht's nichts an, wenn du zahlst, was manche vielleicht nimmer geschenkt nähm, aber das laß dir sagen, reiche Väuerin, er läuft dir um das Nämliche zu, um was er von mir weg ist! — Lind eins möcht ich dich noch fragen, hat er dir selber alles gestanden?

Ugnes (tonlos). Nein!

Therese. Nun siehst. Als ehrlicher Bursch hätt er dir doch das Frühere nicht verheimlichen sollen.

Algnes (aufschreiend). Nicht dürfen!

Therese. Und als braver Mensch nicht das Kind verleugnen.

Ugnes. D, du haft recht!

There se. Wir waren eines so gut wie das andere und dürften's auch heut noch sein. Ich hab ihn nicht bei dir verschwärzen wollen, aber er taugt einmal nicht mehr wie ich und für besser laß ich ihn nit gelten! Übrigens tu ich dir'n damit wohl auch nit abreden, denn ihr Sittigen habt euch meist so lange besonnen, daß feine Zeit bleibt, euch weiter umzusehen, und wie hart dir auch geschehen mag, daß er nicht weiß zu brennen ist, du wirst ihn doch nehmen! Es soll mich freuen, davon zu erfahren, weil ich mich dann zu meinem Recht melden kann, und ich werd davon hören, denn das ist wieder etwas, worüber die Leut eine Zeitlang zu schwähen haben!

Agnes (auf sie zugehend). Du lachst mich aus? Beillose Dirn!

Therefe (betreten zurückweichend). Ich lach ja nit! Manes. Weißt du benn, wie es fo bat kommen können? Weißt du, wie sie an mir getan baben? Jeden Tritt meiner Füße haben fie bewacht, jeden Blick vom Aug, damit ich nicht für mich allein foll geben und seben können. — Aber auf den Sauptfvaß macht euch keine Rechnung, ich nehm ihn nicht! (Beigt auf eine Stelle ihres rechten Urmes.) Siehft die Narbe? Da hab ich einmal, während die andern Rinder am Berd fpielten, mitten ins Feuer gegriffen. Seut, lang fein Rind mehr, hab ich's wieder getan. Gelt, damals werd ich mit dem Arm wohl burtig heraus fein? Werd ich ihn heut darin laffen und vielleicht die Sand schließen, um eine schmutige Roble berauszulangen? — Du weißt aber nicht, wie mir ist, und wir verstehen uns schwer, aber ich merk, es gibt wohl nicht einerlei Leut auf der Welt, und ich neid es dir, daß du anders sein kannst! Du fährst mit der offenen Sand in den Durcheinander, und was bir nicht taugt, das läßt du gleichmütig durch die Finger laufen; ich aber muß ins Alug fassen, wonach ich lang, ich tann nur auf einen Griff glücklich ober elend werden! - Und ich bin elend geworden! -Es ist nicht mehr Tage ber, als ich an den Fingern abzählen kann, da hab ich noch keinen Gedanken gehabt, deffen ich mich zu schämen gebraucht, und fein Arg in der Geel! Und jest - (Bricht in Schluchzen aus und wirft sich über einen Stubl.)

Therefe (näher tretend). Bernhoferin!

Manes (fie anfaffend). Du haft mich gefehen fo - por dir! Du haft alles gehört! - Sag es nicht weiter — verlang dir, was du willst, nur sag es nicht weiter! (Rafft sich auf.) Schau mich einmal an. Dirn, und dann fag: braucht es benn erft meinen Sof, den reichsten im gangen Viertel, damit ein Mann an mir Gefallen finde?! Und ich hab ihn, den Rnecht, sum herrn über beides setzen wollen! Nichts hab ich dagegen verlangt, als daß er sagen könnte, ich sei Die erfte und die einzige. D, der ärgste Schelm hatte ben Mund aufgetan, wenn er geseben, wie ernst es mir war! Weggewendet hat er sich, als hab er Furcht es könnte jemand kommen und uns beisammen finden - fo beforgt hat er getan für meine Chr! (Aufschreiend.) Ausgewichen ift er meinen ehrlichen Augen, als ich ihn an den Sänden gehalten, auf seine Ehr und fein Gewiffen befragt und ibm gefagt habe: daß ich es nicht erleben möchte — all das Nämliche, was ich jest durchmache, was mich zum Gespött, was mich weinen und betteln macht vor dir - vor dir! Alh, daß ich ihm beimzahlen könnte, beimzahlen, bis er eber daran erwürgt als aussagt, ich wär ihm jemals gut gewesen!

Therefe. Gei gescheit, Bäuerin!

Ugnes (rafch). Weißt du mir einen Rat?

Therese. Such ihn im guten los zu werden, damit er dir nicht schwätzt. Du kannst ihn doch nicht stumm machen wie die Fisch im See zu Preleuten!

Algnes (blickt mit starren Augen zu ihr auf, wendet dann rasch den Ropf. Rleine Pause). Streicht immer so durch eure Hütte die Luft oder ist die jest bewegter?

Therese. Ein Wind wird fich heben.

Algnes. Dann schlägt das Wetter um. Was haft du vorhin gesagt?

Therese. Du sollst sorgen, daß er nicht plaudert. Agnes (zieht leicht schauernd das Tuch an sich, gibt Therese die Sand) Ich will's tun!

Rasch durch die Mitte ab.

Zwischenvorhang.

Verwandlung. Dekoration wie im ersten Akte.

### Fünfte Szene

Segner und Kreszenz aus dem Hintergrunde rechts. Darauf Leonhardt von Seite links.

Segner (verrät in dieser Szene seine Unruhe daburch, daß er unter den Reden nicht stille hält, sondern auf- und niederschreitet. Er kommt rasch vor). Ja, ja, ich weiß — ihr zureden — und sie abreden — es ist meine Pflicht. — (Lächelnd.) Alber an die wird mich doch nicht die Kreszenz vermahnen wollen, hoff ich?

Rreszenz (ist eilfertig nachgetrippelt). Jesses, wie werd ich an so was denken!

Segner (von ihr wegschreitend). Alh, diese "Wacht am ledigen Sof" ist für mich eine Schattenseite der Pfarre. (Wieder auf Kreszenz zukommend.) Wenn die Bäuerin zurück sein wird, werd ich schon wissen, was ich zu tun hab; schickt halt nachm Pfarrhof, wenn sie eintrifft, ich mag nicht noch einmal umsonst daberlaufen. Der Oberknecht streicht auch immer um mich herum, so oft ich mich blicken lasse, und ich hab wirklich nicht Lust, ihm Red zu stehen. (Sieht nach

Seite links.) Da haben wir's! Schon wieder. Romm die Areszenz her — ganz nah. — (In halblautem Tone fortredend, mit ganz übertriebenen Gesten.) Wir wollen tun, als ob wir's recht wichtig hätten — versstanden?

Rreszenz (unbeholfen darauf eingehend). Ja — ja — ja.

Segner (wie früher). Hoffentlich wird er uns in Ruh laffen.

Rreszenz (ebenso). Soffentlich — ja — ja —

Leonhardt (ist aufgetreten und geht jett entschlossen auf die Gruppe zu). Sochwürden, ein Wort unter vier Augen!

Segner (über die Achfel). Ein andermal.

Leonhardt. Rönnt zu fpat fein!

Segner (mit einem Seufzer). Na, so geh halt die Rreszenz! (Während diese sich entfernt, zu Leonhardt tretend.) Um was handelt sich's denn?

Leonhardt. Pfarrer, du haft jest mein ganzes irdisch Seil in Sänden.

Segner (von ihm wegschreitend). Ja. Wenn ich's nur nicht schon weiter gegeben habe! (Zurückkommend.) Was ist's denn?

Leonhardt. Laß dir nichts verlauten, du weißt schon von was. Sier darf keine lebende Seel davon erfahren, sonst verlier ich die Bäuerin.

Segner. Ift fie dir schon so sicher?

Leonhardt. Ich hoff schon, daß sie mich nimmt, sie hat's selber gesagt. —

Segner (wegschreitend). Sab's gemerkt — hätt ich früher darum gewußt, wie jest! (Zurückkommend.)

Wär ein ganz unverdientes Glück, das! Saft benn du fie gern?

Leonhardt. Ich hab erwartet, daß du das fragen wirst, Pfarrer, und, Sand aufs Serz, sag ich: ja. Du magst mir's glauben, wenn ich dir jest zur Beicht säß, ich könnt nit aufrichtiger sein. Wenn ich nit gut tun wollt mit dem bravsten, frommsten Weib auf dem reichsten Sof weit und breit, was müßt ich denn für ein Mensch sein? Wenn ich sie nur zu Gesicht krieg, bin ich ein anderer. Sie soll's auch nie zu bereuen haben. Später einmal, wenn ich mich brav gehalten hab und ihr noch lieber geworden bin, wird sich ja eine Gelegenheit schicken, daß man alles sagt.

Segner. Wär alles recht schön -

Leonhardt. Ich will mich schon auch für die himmlische Gnad recht dankbar erweisen und für dein Nachsehen, Pfarrer; es soll niemand zu kurz kommen.

Segner. Na, ja, ja, das hoff ich, daß Er auch alles recht bedentt! (Wegschreitend.) Vielleicht ift die Bäuerin duldsamer, als wir ihr zutrauen, dann — in Gottes Namen! (Rommt zurück.) Wollen halt machen, was zu machen sein wird. — Ja. (Wegschreitend.) Und, bleibt die Taube auf dem Dache, den Sperling in der Hand behalten. (Zurücktommend.) Weißt sonst noch was?

Leonhardt. Rein, nur wegen demselben tät ich recht schön bitten.

Segner (ihm auf die Achsel klopfend). Wollen's schon machen. Bhüt Gott! (Ab Seite links.)

Leonhardt. Dich z'tausendmal, wenn d' so gut bist, Pfarrer!

#### Sechste Szene Leonhardt, Matthias.

Leonhardt (allein). Ich weiß nit, "heut" dürft gar nit gewesen sein; der Sof hat kein anderes Llussehen wie gestern, vielleicht will er mir bedeuten: "Du bist noch nit Serr da!" Simmelangst könnt' einem werden, wenn man das Glück nur an ein'm klein End zwischen den Fingern hält und fürchten muß, es reißt mit einem Male wieder aus. Jest dürft sich meine goldige Serzensbäuerin schon bald sehen lassen, sonst mein ich schier, ich hab das ganze nur in der Mittagsrast ausm Feld geträumt. Daß sie gerad heut hat wegsahren müssen, über Sals und Ropf! Wohin auch? Reines weiß's! Söchstens die alte Rreszenz — ob die es sagen möcht?

Matthias (mehrere hölzerne Garbengabeln über ber Schulter, tritt rasch vom Vordergrund rechts auf). Der Schnitt muß noch unter Dach!

Leonhardt. Warum?

Matthias. Es ist nicht geheuer — viel Glück! Leonhardt. Wozu?

Matthias (bleibt stehen, lachend). Ich denk, du würdst dich unter Arbeitszeit nit so häufig da herumtreiben, wenn du nicht gut gelitten wärst.

Leonhardt. D' Bäurin ift gar nicht heim — Matthias. Was d' fagst?

Siebente Szene Vorige. Rreszenz.

Rreszenz (rasch aus dem Sintergrunde rechts). Sochwürden — Serr Pfarrer! — Ist er schon fort? Matthias. Ja, aber brauchst für dich d' lette Ölung, so lauf ich dir gleich!

Rreszenz. Wär mir leid, wenn ich dafür kein Beffern zu schicken hätt! Die Bäuerin ist heimgekommen, das muß ich nur gleich am Pfarrhof sagen.

Leonhardt. Wo war denn die Bäuerin? Rreszenz (nach links abgehend). Sag's nit.

Matthias (ihr nach. Beide unter dem Folgenden ab). Sat auch der Schulbub gesagt bei der Prüfung. Gehen wir ein Stückel zusammen — wir mögen uns leiden. —

Rreszenz. Geh du voran oder rückwärts, wie du willst — mit dir geh ich einmal nit.

Matthias. Tu dich doch nit schämen — daß du mir gut bist!

Das Lette schon hinter der Szene.

Leonhardt. Was bekümmert's mich weiter, weil sie nur wieder da ist?!

Sinter der Szene hört man die Stimme der Rreszenz. Rreszenz. Voran oder rückwärts, daneben leid ich dich nit.

Leonhardt (blickt nach der Seite links). Die laffen 's Streiten nit, die zwei Alten! —

#### Uchte Szene Leonhardt. Jakob von rechts.

Jakob (tritt auf und geht mit einem Waffereimer zum Brunnen). Die werden hin!

Leonhardt. Wer?

Jakob. Meine Roß!

Leonhardt. Deine find's doch nicht.

Jakob. Wohl, aber nit 'n dreifachen Wert nähm ich dafür, follten die armen Vieher krepieren! So herjagen!

Leonhardt. Von welchem Ort?

Jakob. Von gar kein: Von der offenen Fahrstraße — Ort weiß ich kein, sollt ihn auch nit wissen!
Seut ist mir das erste Mal die Väurin nit richtig
im Ropf vorkommen. Im Sinfahren ist's noch angegangen, da haben wir halt die Pferd laufen lassen,
was die mögen. Paar Stunden sind wir gefahren,
bis wo sich die vielen Weg verzweigen, jeder nach
einer andern Ortschaft zu, da hat die Väurin halten
lassen, ist ausgestiegen und fort in einer Eil, daß
ein Mann schwer mit ihr Schritt gehalten hätt!
Rehr um die Sand, hab ich s' gar nimmer gesehen.

Leonhardt. Ift fie lang weggeblieben?

Jakob. Eine kleine Stund! Ich lieg gerad im Gras und rauch meine Pfeife, auf einmal kommt f'heran, nicht eilig — nicht langsam — weißt, so pathetisch. Und hinauf aufn Wagen — und da ist f' angegangen, die Marterei. Und alleweil waren wir ihr noch nicht geschwind genug, nur allweil antreiben und heßen, kein Wort weiter hat s' fallen lassen.

Leonhardt. Wo mag fie gewesen fein?

Jakob. Ei Jesses, wo wird s' auch gewesen sein? Die Weiber sind oft wunderlich; am End ist's nichts anders, als daß dort, wo in der Gegend eine Rartenaufschlägerin sist, wer weiß, was ihr die alte Sex gesagt hat?!

Leonhardt. Deswegen jagt man doch keine Pferd zu Schanden?!

Jakob. Na, nachher weiß ich's nit. Frag sie selber! (Sat den Eimer abgehoben und geht mit demselben über die Bühne nach rechts und sagt zu Agnes im Vorüberkommen.) Ich bin nit schuld, Väurin! (Ab.)

# Neunte Szene Leonhardt, Agnes.

Agnes (kommt rasch aus dem Sintergrunde rechts vor). 's Daheim wär's, aber ich bin mir fremd. (Erblickt Leonhardt.) Ah, du bist's? (Ihre Rechte zuckt unwillkürlich abwehrend empor.)

Leonhardt. Gruß Gott, Bäurin! Was haft benn? Agnes (preßt beide Sände über der Bruft zusammen). Nichts! — Mag sein, wir sind zu schnell gefahren!

Leonhardt. Mir steht die Frag nit zu, wo du warst und ob du dort hast sein müssen. Aber daß du bald hast zurück sein wollen, das könnt mich freuen. Du hast versprochen, du wärst bei deinen Blumen — wie oft hab' ich dich mittlerweil dort gesucht.

Ugnes. Oft?

Leonhardt. Ei wohl; war's nit ausgemacht, ich fänd dich dort, wenn ich dir was zu sagen hätt?

Agnes (eifrig). Du hättst mir was zu sagen? Leonhardt. Mir ist gar manches beigefallen. Agnes (faßt ihn an beiden Sänden). Sag es! —

Verhehl mir nichts!

Leonhardt. Wenn ich's gleich nicht sagen möcht, ich könnt es ja doch nicht verheimlichen, blieb ich gleich stumm; an den Augen wär mir's abzusehen. Lauter Liebs war's, was ich dir hätt zu sagen gehabt!

Algnes (zieht ihre Sände rasch zurüch). Lauter Liebs!? Leonhardt. Was eines gern vom andern hört und was man nur einmal im Leben zu reden versteht.

Agnes. Nur einmal im Leben — nur einmal!?

Leonhardt. D, öfter doch nit!

Algnes (bitter). Du kannst wirklich recht lieb und treuherzig schwäßen!

Leonhardt. Dir fann man's leicht!

Algnes. Reiner andern?

Leonhardt. Reiner andern! -

Agnes (faßt wie tändelnd nach seiner Salstuchschleife). Was für 'ne Straf soll darauf stehen, Leonhardt, wenn du gelogen hast? —

Leonhardt. Goll der Tod darauf fteben!

Agnes (zieht rasch die Sand von ihm ab und tritt zurück). Was sasst du? (Leicht zitternd, setzt sie sich auf die Rasenbank.)

Leonhardt. Tu mir 'n immer an! Erwürg mich mit deinem langen goldigen Haar, erdrück mich mit beinem runden Arm —

Er will fich neben fie feten.

Agnes. Was willst? — Wenn jemand käm? Leonhardt. Seut früh warst viel kuraschierter! (Er sieht sich nach allen Seiten um.) Übrigens ist weit und breit keine lebendige Seel!

Agnes (wie er sich abwendet, blickt starr auf ihn und ringt die Sände ineinander).

Leonhardt (sest sich neben sie). Du willst mich necken! Sast nit gesagt, du wolltest gleich frei und offen mit der Sprach herausgehen? Seut früh noch? Wirst jest keine andere worden sein?

Algnes. Ich bin mir gleich. Leonhardt. Und auch ich bin der nämliche. Algnes. Ich weiß's.

Leonhardt. Auch der Sof steht wieder auf seinen Füßen fest und nun nimm's nit übel auf, wenn ich's versuch, — gleichwohl vielleicht ein wenig läppisch und täppisch — daß wir vertraut möchten werdn.

Agnes (vor sich hin). "Vertraut werden!" Das ist, wenn zwei Leut die Welt zwischen sich weg-räumen können, daß nichts inmitten und nichts zur Seit geworsen liegen bleibt, worüber sie sich die Sänd reichen. — (Mit plöplicher Wendung gegen ihn, ihn starr anblickend.) Du bist nit falsch, Leonhardt?

Leonhardt (hält ihren Blick aus, faßt ihre Rechte). Ich gegen dich? Wenn ich nie wahr gewesen, dir bin ichs'!

Agnes (streicht sich mit der Linken über die Stirn und schüttelt den Ropf).

Leonhardt. Tu du mich nur nit ängstigen, als könntest du's gegen mich sein! — Wem die Söll vermeint bleibt, den soll man nicht vorher in Simmel gucken lassen. Wenn du so wunderlich tust, Väurin, da muß mich ja Furcht überkommen, daß es dich reut, daß ich dir halt doch zu gering bin, und ich hör völlig schon alle schadenfroh da in der Gegend Trusliedeln auf mich singen. (Singt parlando.)

Süt dich vor der Bäurin Lieb! O du armer Knecht — Für ein Tag da bist ihr gut, Für ein zweiten z' schlecht! Algnes (fährt jäh empor). Das ging auf dich?! Und wer, wer möcht das singen? Die Leut, sagst du? Wer müßt ihnen denn den Anlaß verraten? Wie können sie singen, was du dir da an der Stell ersonnen hast? Willst du sie's lehren?

Leonhardt (bestürzt). Ich versteh bich nit, Bäurin, du willst mir jest jed Wort übel auslegen.

Algnes (hat sich gesaßt, spricht von jest an ruhig und gemessen). Mußt's nit so aufnehmen, du kennst uns Weiber eben zu wenig, sonst möchtest du wissen, daß wir oft einer kleinen Ursach willen uns und andern großen Verdruß machen. Ich gesteh dir's ein, mich irrt etwas. Mag eine Dummheit sein, mir ist einmal darum! Ich hab den Pfarrer und den Schulmeister heut abend bei Tisch, hab es versehen, daß heut Fasttag ist, möcht ihnen gern ein Gericht Fisch vorsehen, — wo nehm ich s' her? Der alte Fischer-Paul übern See hat gewiß welche, aber ich weiß, kein Seimischer fährt mir heut über.

Leonhardt. Geh, wie du sein magst! Werd ich dir's doch holen können?!

Algnes. Wär recht schön von dir. Alber du müßtest hurtig übersahren, dürftest dich nicht aufhalten lassen, um rechtzeitig wieder herüben zu sein. Und ich fürcht, es geht ein Wetter nieder.

Leonhardt. 3ch bin kein Salzstock!

Algnes. Sie werden dich hüben oder drüben zurückhalten, sie sind gar furchtsam in der Gegend.

Leonhardt. Ich werd mich halt nit halten lassen! Wie du fagst, so wird es geschehen, darauf verlaß dich! Dabei tu ich auch dem Pfarrer und

dem Schulmeister was zulieb, und wer weiß, wie bald brauch ich s' allzwei.

Ugnes (ernft). Rann fein.

Leonhardt. Jest verweil ich mich nicht länger; je bälder ich zurücktomm, seh ich wieder ein freundlich Gesicht von dir! Bhüt Gott! (Er geht gegen den Sintergrund.)

Algnes (wendet sich nach dem Abgehenden und starrt ihm nach, wie er ihr aus den Augen verschwindet, ruft sie). Leonhardt!

Leonhardt (kehrt rasch zurück). Da, Bäurin! Gelt, du besinnst dich halt doch, daß Liebsleut beim "Bhüt Gott" sich die Sand geben.

Ugnes (reicht ihm mechanisch die Sand).

Leonhardt. Und noch was, das ich dich heut vormittag gelehrt hab.

Rüßt sie.

Algnes (erwidert falt den Ruß).

Leonhardt. D, du triffft es nicht gut, es foll mir eine liebe Müh fein, daß ich dich darin unterweis, wenn ich wiederkomm! Behüt dich Gott! (Rasch ab.)

#### Zehnte Szene Agnes (allein). Dann Kreszenz.

Agnes (flüsternd). Er ist fort! — Fort! — Von mir gegangen, fest und treu an seiner Lüg haltend, tändelnd und spielerisch, als habe er's mit einer Dirn, nicht besser wie jene. Und er gedenkt mir's zu weisen, unter die Leut brächt er's, daß sie es in allen Schenken sängen: "Süt dich vor der Bäurin Lieb!"

Rreszenz (eilig). Bäurin!

Agnes. Was gibt's?

Rreszenz. Der Leonhardt macht sich mit ein Rahn zu schaffen, er wird doch nit übern See fahren wollen?! Nanes. Er wird fahren!

Rreszenz. Um Jesu willen, worauf hast du beine Gedanken? Rein Stund, so wird 's Unwetter da sein, und trifft's ihn aufm Wasser, so muß er au Grund gehn!

Algnes. Soll er zu Grund gehn! Die Schuld auf mich! Du bleibst! (Kält Kreszenz, die forteilen

will, an der Sand zurück.)

Der Vorhang fällt rasch.

### Dritter Aft

Zimmer der Ugnes. Wohlhäbige Einrichtung. Eine Mitteltüre, eine Seizentüre vorne links, ein großes, sogenanntes Doppelfenster rechter Hand. Tisch und Stühle in der Mitte der Bühne. Neben der Seitentüre ein Rasten und darüber an der Wand ein Spiegel.

# Erste Szene

Rreszenz, Matthias.

Wie der Vorhang aufgeht, liegt die Bühne im fahlen Dämmerlichte.

Rreszenz (steht an dem Fenster rechts mit gefalteten Sänden, einen Rosenkranz um die Linke gewickelt, murmelnd). Führe uns nicht in Versuchung, sondern erslöse uns von dem Übel! Amen!

Ein Blit zuckt auf, kleine Paufe, dann ferner Donner.

Matthias (tritt in die Mitteltür, rufend). Find ich da wem? —

Rreszenz. Was willft?

Matthias (kommt herein). Ah! Zenz! Du magst es nur der Bäurin sagen, daß sich der Großknecht heut über der Arbeit fast gar nit hat sehen lassen. Außer Vormittag, wo er einmal eine halbe Stund getan hat, als wollt er alles allein richten, hat er sich fein sauber ferngehalten.

Ein heftiger Windstoß.

Sui! Na, der pfeift nit schlecht, der ließ keine Garben am Feld! Wir haben alles hereingebracht!

Rreszenz. Ich werd euch schon loben!

Matthias. Tu's nur auch fagen: wenn schon ein anderer für den, der Großknecht heißt, arbeiten muß, so könnt sich doch wenigstens die Bäurin 'n Großknechtslohn ersparen.

Rreszenz. Werd's schon sagen. Blis, Donnerschlag und Sturm.

Rreszenz (befreuzt fich).

Matthias. Jest wird's Ernst! — Sörst, Zenz, am End kann der Leonhardt doch nichts dafür, vielleicht ist er wetterscheu; da mag's ihm Tag über schon in den Gliedern gesteckt sein und jest ist er sich fürchten gegangen.

Rreszenz (murmelnd). "Unfern Schuldigern"

- fann sein! -

Matthias. Saha! Zenz — schön sauber im Trocknen, da heroben in einem halblichten Zimmer sich zu zweien fürchten, mag gar nit schlecht sein!

Rreszenz. Von wem redft denn?

Matthias. Von uns nit. Wir sind doch zu alt. Wir kämen leicht vom Fürchten ins Grausen.

Rrestenz. Fürcht dich lieber der Sünd, folche Red zu führen, während unfer Serrgott vom Simmel zurnt!

Matthias. Wenn ihm die Wolfen ausgehen,

wird er bald wieder gut.

Blit, Donner; neuerliches Braufen des Sturmes.

#### 3weite Szene

Borige. Segner und Weldner treten durch die Mitte ein. Ersterer trägt unter dem Arme einen Regenschirm.

Segner (schwenkt den Sut und fegt mit dem Sacktuch über die Rockärmel.) Das heißt rechtschaffen gelaufen!

Weldner (sich gleichfalls trocknend). Sagt auch der Dieb, Bochwürden, wenn er dem Gendarm den Vorsprung abgewinnt!

Segner. Uh! Die Rreszenz! (Tritt zu ihr, halb- laut.) Wo ist die Bäuerin?

Rreszenz. Sie kommt gleich!

Segner (wie oben). Wie fteht's benn?

Rreszenz (faltet die Sände ineinander). D, Sochwürden — ich kann's gar nicht sagen!

Segner (wie oben). Wieso?

Rreszenz (zitternd). Rann nit!

Segner (betrachtet sie erstaunt und tritt schweigend von ihr zurück). Run, werden ja sehen!

Weldner. Zu was, Hochwürden, den da (zeigt auf den Regenschirm) mitgenommen haben? Bei uns verlangt der Regen sein Recht und der Sturm macht seinen Advokaten und treibt ihm's ein.

Segner. 's nächste Mal werd ich ihn nimmer mitschleppen. (Stellt ihn in die Ecke rechts, wohin sich

Matthias verzogen hat.) Ah, den Matthias haben wir auch hier?

Matthias. Rug' die Sand. Guten Abend wünsch ich.

Segner. Gruß Ihn Gott! Der durft zu Euch in die Schul gegangen sein, Weldner!

Weldner. Zu mir? Er sieht mir nicht darnach aus; da müßte er wissen, was sie seiner Zeit noch gar nicht gelernt haben. —

Segner. Ich mein, was das Absprechen anlangt. (Zu Matthias.) Er, Sappermenter, was macht Er mir denn die Leut irr!? Will Er einmal da unten mit dem Teuxel seiner Großmutter Ländler tanzen, so lad Er mir doch nit andere Leut auch noch auf den höllischen Kirchtag ein! Was hat Er denn gegen Fasten und Wallfahrten das Maul aufzutun? Was weiß denn Er davon? Na, sag Er's nur dem Schulmeister, genier Er sich nicht vor mir.

Weldner. Nun, Matthias, was hat Er benn dagegen?

Matthias (dreht den Sut in seinen Sänden). Ich mein — ich mein halt, was unser Serrgott so schiekt, das wär völlig gnug zum Ertragen; was sich einer noch darüber aufhalst, das ist seine Sach!

Segner. Na, da hört Ihr's! Und daß man seine eigene Seel von Zeit zu Zeit ausreinigt, das gilt Ihm nichts? Denkt Er ohne Seelenwäsch als Schmutsfink ins Himmelreich einzugehn?

Matthias. So — so! — Eine Seelenwäsch tät das sein? —

Neuerlicher Wetterausbruch.

Rreszenz. Ich muß nur um ein Licht umschaun und in Reller soll ich auch. Matthias, geh mit, daß mir nit so zum Fürchten ist!

Segner. Geh Er nur! Und wenn Ihm felber das Waschen nit ansteht, so halt Er mir doch nit die anderen von der Reinlichkeit ab!

Rreszenz und Matthias Mitte ab.

# Dritte Szene

Segner, Weldner, bann Liefe.

Segner (lächelnd). Ich hab mir den alten Burschen doch einmal vergönnen muffen.

Weldner. Das nenn ich eine Bekehrung im Flug!

Segner (nimmt wohlgefällig eine Prise). Ja, seht Ihr, Schulmeister, man nimmt den Leuten wohl einen Gedanken, aber man gibt ihnen auch wieder einen dafür. Das tut die gerühmte moderne Wissenschaft nicht.

Weldner. Entschuldigen, Sochwürden, die gibt sich eben nicht mit Gedanken ab, sondern nur mit Satsachen.

Segner. Tatsachen? Was nicht noch? Als ob er ausgemachte Tatsache wäre, dieser neuzeitliche Schwindel da! —

Weldner. Welcher, Sochwürden? Es gibt so viele.

Segner. Ich mein den, der mich am meisten empört. Die Idee, daß wir Menschen von den Affen abstammen sollen. Ist denn einem von den Gerren das Urvieh schon untergekommen? (Kraut sich an der

Rniebeuge bes rechten Beines.) Glaubt Ihr daran, Schulmeister?

Weldner (fraut fich links). Rein!

Segner. Welcher Teufel wohl den gelehrten Röpfen das eingeblasen hat?

Weldner. Der Sochmutsteufel, Serr Pfarrer. Seaner. Na, das fieht doch nicht darnach aus.

Weldner. Es ist aber so. Bedenken Sochwürden nur, waren unsere Urahnen Uffen, dann haben wir es doch zu etwas gebracht; sind's aber Ebenbilder Gottes gewesen, dann sind wir schön herabgekommen.

Segner (bietet ihm eine Prise). Sehehe!

Liese (durch die Mitte; tritt mit einer brennenden Lampe ein). Guten Abend wünsch ich! (Sest das Licht auf den Tisch.)

Segner (tätschelt ihr die Wange). Nun, Liesel, wie geht's denn? Sübsch brav allzeit?

Liefe. Sochwürden, am "ledigen Sof" brauchst gar keine Dirn erst darnach zu fragen. Rüß' die Sand!

Ab durch die Mitte.

Segner. Bhüt Gott! Mir scheint, der kommt die Bravheit schon hart an!

#### Vierte Szene

Vorige ohne Liefe. Agnes von der Seitentür links.

Algnes (bleich und aufgeregt, stets bemüht, sich zu bezwingen). Guten Abend, Pfarrer! (Sie reicht ihm die Sand.) Grüß Gott, Schulmeister! (Reicht sie ihm ebenfalls.)

Segner. Guten Abend! Dazwischen, unmittelbar auf Beldner. Gruß Gott! | Den Gruß ber Bäuerin.

Algnes. Tut euch nur feten!

Sie setzen sich an den Tisch, der Schulmeister links, der Pfarrer Mitte, Agnes rechts.

Agnes (versucht zu lächeln). Werdet ihr euch heut wieder streiten? —

Weldner. Ich denk, damit wir nicht aus der Übung kommen. Nur soll's nicht aussehen, als ob ich Anlaß suchte, darum hab ich grad vorhin einmal nachgegeben.

Segner. Ja, ja, wohl auch nur, weil die Idee nicht auf Euerem Mist gewachsen war; sonst seid Ihr ein Rechthaber, Schulmeister, und bleibt einer! Was Ihr einmal aufstellt, das behauptet Ihr bis aufs "Und"!

Weldner. Das tun wir alle.

Segner. Und wär es das unfinnigfte Zeug!

Weldner. Wenn auch und eben darum! (Schlägt leicht in den Tisch.) Aber unsinniger kann doch nichts sein —

Segner (scharf). Alls was?

Weldner. Was Ihr gedacht haben mögt, daß ich jest darauf fagen würde?! Ich laß mich nicht fangen, Serr Pfarrer.

Segner. Ihr seid ein Fuchs, Schulmeister, und habt Eure Finten. Aber ich klemme Euch schon noch einmal in eine Ecke.

Weldner. Wenn ich mich in eine treiben laffe, könnt 3hr's tun!

Segner (leife zu Agnes). Ihr wart dort? Agnes (ebenso). Ja. Weldner. Aber ich denke, früher erleb ich's an Euch, Sochwürden.

Segner. Was?

Weldner. Daß Ihr mir nicht auskönnen werdet. Segner (wie oben zu Agnes). Ihr habt Euch überzeugt?

Ugnes (wie oben). Dank Euch.

# Fünfte Szene

Vorige. Rreszenz (durch die Mitte).

Rreszenz (bringt Wein und Gläfer und setzt alles auf den Tisch). Gesegne es Gott!

Agnes (erhebt sich langsam und versucht einzuschenken).

Segner (zu Weldner). Ihr rückt mir nicht schlecht zu! Wißt Ihr vielleicht schon, daß Euch heut ein Bundesgenosse in Aussicht steht?

Weldner. Ein Bundesgenoffe? Gewitterbraufen.

Ugnes (sett die Flasche nieder; nach dem Fenster

gewendet). Es ruft! Rreszenz (leise). Laß mich einschenken! (Füllt die Gläser.)

Ugnes (fest fich).

Weldner. Wer könnt's sein? Wir sind heut doch nit unser mehr als sonst. Es müßt sich nur unsere freundliche Wirtin besonnen haben, daß wohl wahr sein könnt, was ich schon lang sag und noch länger in der Bibel zu lesen steht: Es ist nicht gut, daß der Mensch allein sei!

Segner. Vielleicht.

Weldner (steht mit dem Glase in der Sand auf). Was? Ja, da muß ich nur gleich mein Glas ersheben und ihr darauf zutrinken, daß sie sich mit dem Gedanken recht befreunden und es bald so gut treffen möge, wie sie es verdient.

Langt mit dem Glase über den Tisch.

Ugnes (greift unsicher nach dem ihren und rückt es zurück). Ich tu nicht Bescheid darauf.

Weldner. Ist mir aufrichtig leid! — Da hat mir also der Serr Pfarrer die Alliance nur vorgespiegelt, wahrscheinlich, um mich einzuschüchtern? Oho, will's schon allein aussechten! Seut führ ich grobes Geschütz mit mir! — Aber, Bernhoferin, wenn es schon darauf nicht gelten soll, wenn Ihr dabei bleibt, den Wintergarten der Ehelosigkeit dem freien Frühling heraußen vorzuziehen, dann laßt mich einen anderen Trintspruch ausbringen darauf, daß Euch das nie zu einem Schritte führt, den Ihr zu bereuen habt!

Agnes (fteht hastig auf und geht an das Fenster). Weldner (ftellt bestürzt sein Glas weg). Mein Gott, ich hoff doch nicht, daß ich Euch damit beleidigt habe?

Ugnes (faßt Rreszenz, die neben ihr steht). Rreszenz, haft du ihn rufen gebort — vorhin?

Rreszenz. Es war nichts. Nimm dich zusammen! Weldner (ist herübergekommen nach rechts). Es wird doch nicht der Fall sein, daß Ihr mir's übel nehmt? Es war gut gemeint, wie ich's Euch immer meine, Vernhoferin.

Agnes (tritt in die Mitte der Bühne zurück). Und wer steht Euch gut dafür, Schulmeister, daß Ihr's mit den Leuten auch gut meint? Genießt Ihr denn

selbst das Glück, das Ihr anderen anpreist? Sabt Ihr die Lieb' — und Serzenstreu' — und Singebung — was weiß ich — habt Ihr die schon einmal aus erster Sand empfangen, damit Ihr sie Euch näher besehn könnt, oder redet Ihr nur nach Sörensagen von all den Serrlichkeiten? Dann hat man Euch vielleicht auch nur eine großmächtige Lüge aufgebunden!

Weldner (erstaunt). Bernhoferin! — Bis heut hat aber doch für ausgemacht gegolten, daß alle diese Serrlichkeiten wirklich und wahrhaft sind. Der Streit war nur darüber, ob man sie entraten oder begehren soll. Und wie Ihr jest redet, Bäu'rin — — ganz anders reden kann nur, wer ein anderer geworden. Da ist etwas vorgegangen.

Agnes (unter dem ersten Worte gezwungen auflachend). Vorgegangen? Waskönnt auch —? (Gewaltiger Wetterschlag.) Jetzt war es — ein Ruf — ein einzelner übern weiten Wasser! —

Segner (der schon früher sich erhoben, wie Weldner aufgestanden, wendet sich jest zu Agnes, wie früher). Was beginnt Ihr nun mit dem Menschen?

Agnes (entsett). Was ich mit ihm? — Was fragt Ihr immer — immer mich — mich?!

Segner. Wer foll es denn sonst wiffen?

Agnes (tief aufseufzend). Ja.

Rreszenz (leise). Laß dir nichts anmerken!

Ugnes. Ich weiß noch nichts.

Segner (sich an den Schulmeister wendend). Es ist tein Wunder, wenn man halb taub wird und sich untereinander nit recht versteht!

Weldner. Sochwürden kennen halt noch die Wetter nicht, die bei uns übern See fahren, jest steht es gerade über unsern Säupten — und da dürfen wir uns noch auf einen Schlag gefaßt machen, daß das Saus schüttert, dann aber wird mit einemmal Ruh und Fried, und wenn wir darauf eine kleine Weile abpassen, so glänzt dort zwischen den beiden Sörnern der Mond. —

Segner. Es ist ein arges Treiben.

Weldner. Ja, aber das arge Wetter soll mich doch nicht bestimmen, Euer Sochwürden unangesochten passieren zu lassen. Ich will mein grobes Geschütz nicht umsonst mitgesührt haben. Ich habe heute eine Geschichte miterlebt — vielleicht interessiert es auch die Väuerin. (Zu Ugnes.) Die Nagelschmied = Selen ist zurück!

Agnes. Nagelschmied-Selen? Was ist mit ihr? Weldner. Gleich erzähl ich, nur vorher ein paar Worte übers Frühere, damit der Serr Pfarrer sich auskennt. Sochwürden werden wohl schon ein oder das andere Mal den alten Mann gesehen haben, der ganz vereinsamt, seitwärts da vom Ort, auf seiner kleinen Nagelschmiede haust? Seit paar Jahr ist er Witwer. Die Leute haben aber auch ein Kind gehabt — ist 'm Kloster bestimmt gewesen — der Frat hat kaum kriechen können, so haben sie ihn schon "das kleine Nonnerl" geheißen. Nach Jahren aber, am Morgen, wo sie hätt nach dem Kloster gebracht werden sollen, damit sie ihr Noviziat antritt, war die Dirn verschwunden und ist's geblieben. Seut nun komm ich zufällig an der Schmiede vorüber, stürzt mir der alte

Mensch in den Weg, faßt mich an der Sand und zerrt mich hinein; ich find dort ein weinendes Weibsbild in einem Winkel sigen und der Schmied schupft immer mit den Armen, als ob sie ihm gebrochen wären, gegen das Geschöpf, bis er endlich berausbringt: "Die Belen!" Gut war's, daß er's gefagt, ich wär nicht auf sie verfallen, so ein Jammer war es, sie anzuschauen. "Schulmeister," hat der Allte gefagt, "Schulmeifter, Ihr habt ihr's beffer vermeint als ihre eigene Mutter!" Da bin ich gar wild geworden, denn sie ist mir auf einmal als herzliebs Schulmädel von ebemal in Erinnerung gekommen. -.Es ist doch berraotts-fackermentisch." hab ich gesagt. "daß just die Weiber immer vermeinen, andere könnten leicht sein laffen, was fie felber nicht entraten mögen!" Nun hab ich mir halt die Geschichte erzählen laffen. Mit einem Urlauber ausm Nachbardorf ist sie damal bei Nacht und Nebel fort; der Rerl war ein Lump, bat sie jahrlang genarrt, aber sie getraute fich nicht zurück ins Vaterhaus; fo hat fie's halt ertragen, folang sie eben gekonnt bat, und wie's nimmer gegangen ift, da ift fie als reuige Magdalena beim das war beut! Jest war sie reif fürs Rloster dürft ihr aber wohl die fromme Meinung abgeben.

Segner. Aber, Schulmeister, das beweist ja eher gegen Euch! —

Weldner. Nein, es beweist, was ich immer sage, daß man in dem Punkte niemandem zu- noch abreden soll. Jeder liegt wohl am besten, wie er sich selber bettet, und dagegen red ich, daß man einem Menschen seine Liegerstatt zumessen will, ehe man weiß, ob er

furz oder lang, breit oder schmal sich auswächst. Sätt man der armen Selen nicht immer vorgeredet, als ob die Lieb nur in Elend und Schand brächt, sondern ihr auch gesagt, daß sie sich ganz wohl mit Glück und Ehrbarkeit verträgt, sie hätt nichts zu verheimslichen gehabt, sie hätt frei unter den Llugen der Eltern gewählt und säß wohl ganz zufrieden, sei es als Rleinhäuslerin, da in der Gegend. Getraut man sich aber nur mit zitternden Sänden zuzulangen, wenn das Serz doch einmal Oberhand behält, dann greift man leicht sehl und hat gar kein Recht anzuklagen, an wem man sich getäuscht.

Agnes. Rein Recht — anzuklagen — hätt die Selen? Weldner. Sie tut's auch nicht. Er kann doch nichts dafür, daß sie ihn für besser gehalten hat!

Agnes (an der Lehne ihres Stuhles — erstarrt). Er kann nichts dafür! —

Es blist wiederholt auf. — Seftige Donnerschläge. — Sturm. — Der heftigste, sich steigernde Ausbruch des Gewitters.

Segner (will reden).

Weldner (beugt sich vor, legt seine Linke auf des Pfarrers Arm, lehnt sich dann gelassen in den Stuhl zurück und bedeutet durch eine Geste mit beiden Armen, daß reden jest vergebens sein würde).

Algnes (gewinnt bei dem rasendsten Ausbruch des Wetters plöglich Leben und stürzt ans Fenster).

Rreszenz (folgt beforgt ihr nach).

Agnes (unmittelbar, nachdem der Gewitterlärm verftummt, stößt das Fenster auf und beugt sich hinaus, plöglich wendet sie sich zurück). Rreszenz! (Faßt diese mit der Rechten und hält sie fest, während sie den linken Urm hinweisend ausstreckt und nach einiger Zeit mit Unstrengung herausstößt.) Dort!

Segner und Weldner (find hinzugetreten).

Segner. Was ift benn?

Weldner. Bretter — wahrscheinlich von einem Rahn — treiben ans Ufer.

Rreszenz. Bleib fest! Beten tu schon ich für seine arme Seel! —

Agnes (läßt beren Sand fahren, wild aufschreiend). Ach! Leonhardt — vorbei ist's!

Drängt die andern zur Seite, ftürzt über die ganze Bühne bis an die Seitentüre, wo sie zusammenbricht.

Pause.

Die Anwesenden stehen erstarrt auf ihren Pläten.

Segner (zu Kreszenz halblaut in flüsterndem Tone). Grundgütiger Himmel — was ist das?

Rreszenz (ebenso). Sie hat ihn geschickt — übern See —

Alle drei treten unterdem auf Agnes zu.

Agnes (wie sie dieselben herankommen hört, rafft sich auf, steht aufrecht an der Tür). Was wollt ihr von mir? Fort! Geht alle fort! Was seht ihr an mir? — Gute Nacht! Geht doch euerer Wege! Geht doch! (Rücklings in die Seitentür tretend, ab.)

Rreszenz (kniet an der Schwelle der Türe nieder und murmelt das Ave).

Alle reden, sowie Agnes ab ist, im Flüstertone.

Weldner (weich). Spielt da auch so eine Geschichte?

Uh, Sochwürden, wenn Ihr mir das bestreiten könntet, ich wäre Euch sehr dankbar.

Segner (faßt ihn an der Sand). Es geschieht mir weh dabei! Ich konnte in den hiesigen Verhältnissen noch keinen klaren Blick haben.

Weldner. Ich weiß, Ihr habt es überkommen. Eingebrockt haben's die beiden alten Geschöpfe, wovon das eine dort. (Zeigt auf Kreszenz.)

Segner. Was ift zu tun?

Weldner. Nichts, für heute nichts, Sochwürden, vielleicht morgen!

Segner (mit etwas Unwillen). Rreszenz — nehm Sie die Lampe! —

Rreszenz (erhebt sich murmelnd). "Bitt für sie arme Sünderin!" —

Segner. Leucht Sie voran!

Rreszenz (nach der Türe schleichend). "Jest und in der Stunde ihres Absterbens! Amen!"

Unterdem sind alle drei abgetreten, die Bühne bleibt einen Augenblick leer, dann öffnet sich leise die Türe links.

# Sechste Szene

Algnes (allein), dann Leonhardt, Kreszenz, Segner und Weldner.

Agnes (tritt langsam aus der Türe, geht gegen das offene Fenster und bleibt an demselben stehen). Wie es herausweht vom See — wüst — es liegt eine Leiche — (Mondschein fällt in das Zimmer; faltet die Hände.) O, du lieber Mondschein, wie siehst mich heut gar anders als gestern, hättst dir's nit gedacht! — Wie war mir sonst immer so leicht ums Serz, dis heut! (Wirst

sich auf die Knie.) D, himmlischer Vater, wenn mir's nur jemals wieder so werden könnt! —

Die Tür im Sintergrunde öffnet sich, Kreszenz, welche die Lampe trägt, Segner und Weldner bleiben vor derfelben stehen.

Leonhardt (bessen Kleider triefen, der nur eine andere Jacke trägt, tritt ein und kommt vor).

Agnes (wendet sich bei dem Geräusche, schreit entsett auf und schlägt mit dem vorgestreckten Arm das Kreuz gegen ihn). Uh! Verschon mich!

Rreszenz (tritt mit ber Lampe ein).

Segner und Weldner (bleiben unter ber Tür). Leonhardt (auf sie zutretend). Alber, Bäurin, was hast benn?

Algnes (bewegt sich kniend ein paar Schritte gegen ihn, dann, an ihn angeklammert, erhebt sie sich; in wahn-sinniger Freude). Du lebst! — Du lebst! — D, wie das gescheit ist — wie das gescheit ist, daß du lebst! (Sie hält ihn an der Hand und wendet kein Auge von ihm, während er spricht.)

Leonhardt. Sast dich arg naß gemacht? Ich bin's bis auf die Saut. Nur eine andere Jacke hab ich geschwind übergworfen. Teurel h'nein, das war kein Spaß. Ich bin zwar selber bei ein'm Wasser daheim, kann schwimmen wie ein Fisch und tauchen wie 'ne Ente, aber diesmal hab ich alle Seiligen angerusen. Ia, und dein Rahn, der ist hin — und die Fisch — die werden wohl nit hin sein — aber die sind weg!

Agnes (auflachend). Die sind weg! (Auf Kreszenz zu, Stellung nach links wechselnd.) Rreszenz — schau — siehst — ber Serrgott selber hat mir die Sand zurückgestoßen, die ich hab dem Teufel reichen wollen. (Amarmt sie.)

Pause.

Algnes (tritt auf Leonhardt zu, fast demütig). Und jest bitt ich dich, Leonhardt, verzeih mir, daß ich dich so gottvergessen in die Gefahr gestürzt hab!

Leonhardt (schlägt in ihre Sand ein). D, dir wohl!

Algnes (zieht ihre Sand zurück). Nit so! (Von nun ab immer gemessener und kälter.) Du mußt mir's verzeihen wie einer Fremden. —

Leonhardt. Wie einer Fremden?

Agnes. Wir bleiben uns so. Ich werd dir sagen, wo ich heut gewesen bin. In Abtsdorf.

Leonhardt (tritt zurück). In Abtsdorf?

Agnes (steht an der Türe). Du denkst dir wohl, bei wem? (Da die Anwesenden sich nach ihr wenden und Segner auf sie zutreten will, mit einer abwehrenden Bewegung.) Rein Einmengen! Gute Nacht mit einander! (Tritt in die Seitentüre.)

Vorhang fällt.

# Vierter Aft

Deforation wie im ersten Alte.

# Erste Szene Agnes.

Algnes (steht vor dem Spiegel und steckt ihre Jöpfe auf. Nickt ihrem Spiegelbilde ernst zu). Bist du's noch, Algnes Vernhoferin? Find ich dich im Spiegel? Hab schon gemeint, ich such dich umsonst bei mir. Ich muß wohl glauben, daß du es warst, die gestern mich hat fürchten gemacht, daß mir fast um die frühere leid geschehen ist. Jest schäm ich mich der früheren, die so stolz und trusig war, und es reut mich die gestrige, die so verblendt und wild getan. Der arme Bursch, wie kommt er dazu? Ich hab mit seinem Leben gespielt, weil ich mir mit dem meinen kein Bescheid gewußt — und es ist wohl die gerechte Straf dafür, daß ich jest noch weniger mit mir anzusangen weiß!

# Zweite Szene

Algnes. Rreszenz (durch die Mitte).

Rreszenz (steckt den Ropf zur Eur herein). Guten Morgen, Goldbäurin!

Algnes. Guten Morgen, Beng!

Rreszenz (ist vorgekommen, Algnes aufmerksam betrachtend). Siehst ja ganz frisch aus, — hast gewiß gut geschlafen und bist wohl heut wieder die alte?

Agnes. Die nimmer, die könnt ich auch nimmer sein. Gestern hat mich 's Schicksal auf meine eigenen Füß hingestellt und so soll ich wohl fürder mein eigenen Weg gehen.

Rreszenz. Machst halt ausm ledigen Sof ein verheirat'ten.

Ugnes. Was fällt bir ein.

Rreszenz. Nit? Das möchst nit? Ja, aber warum bemühn wir uns denn nachher darum, wenn du nit willst?

Algnes. Ja, wer bemüht fich denn?

Rreszenz. Na, siehst, der Berr Pfarrer meint, weil es halt einmal so ist, wie es sein tut, so wär

das beste, ihr tätet euch darein schicken. Schon in aller Früh hat er ihn zu sich rufen lassen, der Berr Pfarrer den Leonhardt. Ja!

Algnes. Er meint's recht gut, aber davon versteht er doch nichts.

Rreszenz. D, er wird dir 'n schon zu allem Guten bereden.

Agnes. Die Müh hätt er sich ersparen können. Übrigens schwät auch du nit, du verstehst ja auch nichts.

Rreszenz. Wär nit übel, wenn ich da nichts verstünd!

Agnes. Warft du denn einmal in deinem Leben verliebt, alte Zenz?

Rreszenz (zögernd, verschämt). Na weißt, Bäurin, daß ich dir's nur gesteh — jung — ganz jung halt!

Agnes. Wenn bei dir die Lieb zu den Kinderfrankheiten gehört hat, dann mußt da nit mitreden!

#### Dritte Szene Vorige. Weldner.

Weldner (unter der Türe), Ift's erlaubt? (Tritt ein.) Gott zum Gruß, Bernhoferin.

Er trägt einen Strauß von gelben, roten und blauen Blumen, deren Blüten traubenförmige Büschel an der Krone des Stieles bilden.

Rreszenz (entfernt fich).

Weldner. Ich komm so früh, weil ich in Sorg um Euch war. Ei, ei, was war das doch gestern? Agnes. Darf ich Euch noch unter die Augen, Schulmeister? Weldner. Da sei Gott Dank dafür, daß Ihr das dürft, es war hart daran, daß Ihr's niemandem mehr können möchtet!

Ugnes. Es war hart daran.

Weldner. Nun, es wär vorbei! Ich hab Euch ba einen Strauß gebracht.

Agnes. Schön Dank! Aber was habt Ihr mir da gebunden, Schulmeister?

Weldner. Gifen- und Fingerhut.

Agnes. Die sind giftig.

Weldner. Woher wißt Ihr, daß sie giftig sind? Ihr habt sie doch nie zu essen versucht.

Ugnes. Wer wird benn Blumen effen?

Weldner. Richtig. Sabt Ihr schon das Meer gesehen, Bernhoferin?

Ugnes. Nein.

Weldner. Woher wißt Ihr dann, daß es eines gibt? Es könnte ja auch nur eine großmächtige Lüge sein, die man Euch aufgebunden hat.

Ugnes. Uch, das Meer wird wohl sein. Wie viele haben es befahren.

Weldner. Seht Ihr, daß giftige Blumen sind und daß ein Meer ist, das wißt Ihr alles nur vom Sörensagen und Ihr glaubt daran. Aber einem Freunde, der Euch jahrlang unter den Augen herumgelausen, habt Ihr nicht geglaubt, als er Euch von Lieb, Berzenstreu und Singebung erzählte, weil er etwa auch nur nach Sörensagen davon geredet! Es war nit recht, daß Ihr mir nicht vertraut habt, der Euch immer gut gewesen und zeither in Angst um Euch war. Aber, daß Ihr es nicht habt eingestehen wollen, als

Euch plötlich doch darnach verlangte, daß Ihr all die Serrlichkeiten, weil sie sich dort nicht sinden mochten, wo Ihr sie eilfertig gesucht, ganz wütig habt aus der Welt wersen wollen, mitsamt was Euch sonst dabei in die Sand kommt, — ei, Väuerin, was war denn daß?

Agnes (ihn an beiden Sänden fassend, treuherzig). Sochmut war's! —

Weldner. Sochmut war's, ganz unnötiger Sochmut. Man hält sich für ein gut Stück höheres Wesen, wenn man meint, das könne einen nicht ansechten, was sonst keinem erspart bleibt. Aber nun ist einmal Euer Serz zur Sprache gekommen, nun hört auch darauf.

Agnes. Es verspürt, daß es vorlaut geredet hat, Schulmeister, und ich denk, es wird sich jett fein still bescheiden lassen.

Weldner (gerührt). Fein still bescheiden lassen! Ja, es geschieht wohl. Es kommt vor. Ich weiß das nicht nur vom Sörensagen, Bäuerin. Ich habe als junges Studentlein, wie es schon geht, wenn man so recht durch die Armut verschüchtert ist, Jahre durch im stillen auf ein Mädchen gehosst; ein Freund von mir konnte seine ehrlichen Ansichten eher laut werden lassen, er erhielt ihr Jawort. Da hab ich mich still beschieden, ich hab die beiden Leutchen glücklich gesehen, ich wußte — es gab das Glück! Alber man sucht doch nur einmal mit so rechter Serzensfreudigkeit in aller weiten Welt darnach, ein zweites Mal, da spielt schon der Fundort, von wegen was mit eingelagert ist, eine Rolle. Was sollte ich

mir noch weiter eine Frau suchen? Daß sie mir die Strümpfe stopft und die Suppe kocht? Stricken hab ich selbst gelernt und die Wirtin kocht mir und verlangt nicht, daß ich dafür mit ihr zärtlich bin. Aber wenn eines so aus dem Serzen fortzieht und alles darin mit sich nimmt — da ist es so leer — so leer. Da hab ich mir das Serz mit lärmendem, schreiendem, lachendem und weinendem Kindergesindel angefüllt. Ich bin Schulmeister geworden und ich fühl mich wieder. Die Kinder des Mannes, der mir am wehesten getan, waren die ersten, die mir wohl taten. (Faßt Ugnes an den Sänden.) Aber was beginnt Ihr, Bäuerin, Ihr könnt doch nicht auch Schulmeister werden?

Agnes. Das wohl nit. Schau, da siten wir ja in der Leidensschul mit ein'mmal auf einer Bank. Na, da sagt mir auch als braver Schulkamerad, soll's etwa nit ein Fingerzeig gewesen sein, daß ich dem mein ganzes Serz zuwend, von dem ich's kein Augenblick hätt abwenden sollen.

Weldner. Nein, Bäuerin, glaubt das nicht. Sagt einmal frei aus Euerem Serzinnersten heraus, ob Ihr nicht verspürt, daß das so ganz Eure Sache war, daß Ihr selber unsern Serrgott nit darein reden lassen möchtet?! Tragt es auch allein! Er hat wohl mehr Wohlgefallen daran. Die Seimsuchung wär Euch von ihm aus erspart geblieben, erspart ihm auch das Rriechen.

Agnes. Ihr hattet's leichter, Schulmeister, Euch ist der Glaube daran geblieben.

Weldner. Und Ihr täuscht Euch, wenn Ihr meint, Ihr hättet ben verloren. Warum entsagt Ihr

denn, als weil Euch nicht werden foll nach Euerem Glauben? Darum bedenkt, keine Last wird minder, wenn man mit ihr hinkniet, und man kommt dann nur schwerer wieder in die Söh. Ihr habt einen rechten Freund zur Seite, Vernhoferin. Last Euch raten, welchen Weg Ihr auch gehen wollt: Allfort aufrecht!

Ugnes. Ihr meint es gut.

Weldner. Darf ich noch einmal nachschauen kommen, eh ich zu meinen Rangen in die Schule geh?

Agnes. Rommt nur!

Weldner. Nun, so schütz Euch Gott und vergeßt nicht — (Sie geben sich die Sände.)

Beide. Allfort aufrecht!

Weldner (ab. Er trifft an der Türe auf die Eintretenden).

Vierte Szene

Agnes, Segner und Leonhardt.

Segner. Gelobt sei Jesu Christ!

Agnes. In Ewigkeit.

Segner. Da bring ich einen argen Günder.

Agnes. Arg für ihn, wenn er einer ift!

Segner. Der sich aber zu bessern verspricht!

Agne 8. Das ift recht, doch versteht er wohl selber zu reden, und was wir uns etwa zu sagen haben, das verträgt keinen dritten. Es wird besser sein, Sochwürden, wenn Ihr ihm später abfragt, was Ihr davon zu wissen verlangt.

Segner. Ich versteh. Gott gebe seinen Segen dazu, wie Ihr es auch zum Austrag bringt! (Geht

durch die Mitte ab.)

## Fünfte Szene Agnes und Leonhardt.

Leonhardt. Der hat viel in mich hineingeredet, gerad als ob er um deinen Willen wüßt, ich denk aber, du wirst ihm den nicht gesagt haben.

Ugnes. Du hast recht. Mein Willen ist bei mir, um den weiß kein anderer.

Leonhardt. So werd ich auch nicht reden nach sein'm Wink und nach sein'm Andeuten, sondern, wie ich bei mir beschlossen hab, vor dich hintreten und dir sagen: (den Blick fest auf sie gerichtet) Bäuerin, ich dank dir für deinen Dienst!

Agnes (etwas bewegt). Und mir kommt darauf zu, Leonhardt, daß ich dir sag: Sab Dank für den Fleiß und die Treu, die du bewiesen; geh mit Gott!

Leonhardt (ergriffen). Und so — so kämen wir auseinander?

Agnes. Was willst denn, Leonhardt. Sei nit töricht! So ist es doch, wie es sein muß, und darum ist es gut so.

Leonhardt. Ich hab nit gedacht, daß du mich so kurz von der Sand weisen würdest.

Agnes. Du hättest es nicht gedacht? Sast du nur gesagt, du gehst, weil du gemeint, ich werd dich halten?! Leonhardt, selbst in der Stund, wo sich unsere Wege für immer scheiden, bist du nit ehrlich!

Leonhardt. Sag nit so! Wenn einem die Tür zum Glück ins Schloß fällt, so wird doch Anklopfen erlaubt sein? Du kannst ja doch, wie du willst, "herein" sagen oder versperren. Vermag ich denn dir anders zu kommen? Du bist 'ne reiche Bäuerin und

ich kann nit dagegen, wenn du glaubst, mir wär nur um dein Sof. Wärst du eine Dirn, die von ihrer Sänd Arbeit lebt, dann möcht ich dir wohl weisen können, daß ich allein um dich ein anderer würd.

Agnes. Laß uns zum letten offen gegen einander fein, Leonhardt. Saft du je von einem gehört, dem es not getan, ein anderer zu werden, daß er auch ein anderer geworden wär? Glaubst du, du wärst als Bauer vom "ledigen Sof" ein anderer geworden? "Bauer" sagten dann die Leut zu dir, wie sie früher "Großtnecht" gesagt haben, das wär alles. Du lebtest auf dem nämlichen Boden, unter den nämlichen Leuten, könntest unversehens über frühere Torheiten stolpern oder man würf sie dir gestissentlich in den Weg. Rannst du ein anderer werden unter den alten Verhältnissen, werd es für die Dirn, die du kennst, und für das Rind!

Leonhardt (wild ausbrechend). Nein, Bäurin, nein! Für die nicht, noch für die andern! Laß mir meinen Stolz! Ich hab einmal deine Sand in der meinen gehalten, und wenn gleich zu schlecht für dich, sühl ich mich doch zu gut für jede andere! Ia, Bäuerin, wenn dir die Leut sagen, der Leonhardt Trübner wär all sein Lebtag leicht gewesen und hätt es dabei hinter den Ohren, es ist nit gelogen! Urbeit hat sich sinden wögen, so viel ihrer will, nie bin ich einer aus dem Weg gegangen, aber immer ist mir Zeit geblieben, daneben auf alles Unbeschaffene zu denken. Das liegt wohl im Blut. Elternlos bin ich aufgewachsen, abgemahnt im Guten hat mich niemand, abwehren im Gestrengen haben mich alle wollen, so bin ich mit Listen meiner Weg gegangen, schlecht

bin ich dabei nie gewesen, aber auch nicht gut geblieben. Aber auch das, was mich bisher gemeistert, was mich jest scheidet von dir, das stell ich ab, ich stell es ab, dir zum Trut! Nit auf dem Boden da noch unter denselben Leuten, die mir beide nimmer taugen, noch sonst irgend, wo die abgegriffenen Karten ausliegen, mit denen ich hier mein Glück verspielt, weitab, allem Spiel aus dem Weg, will ich; fort, übers Weer geh ich, in ein Land, wo man sich in die Wälder einhacken und vergraben kann, dort will ich mir selber Arbeit schaffen, daß mich alle wüsten Gedanken in Ruh lassen, und bau mir mit eigenen Händen mein "ledigen Hos".

Algnes. Leonhardt, ich möcht nit, daß ich dich von der Beimat treib!

Leonbardt. Um die ift mir nicht. Bergelt's Gott dafür, daß du mich von da austreibst! Du hast recht, auch als Vauer brächt ich dem Großknecht nichts vom Rerbholz. Da sist alles so eng aufeinander, daß sich keiner rühren kann und jeder bleiben muß, wie er ift, und darüber vergeht Jahr auf Jahr im Gleichen. Ich hab aber Luft, mich einmal felber in die Sänd zu friegen und ein Stück Welt dazu, an das noch niemand gerührt hat, und zu schaun, was ich damit fertig bring. Und ich hoff, es kommt dir einsmal noch zu Ohren, der Leonhardt Trübner war ein anderer und du hättest dich nit zu schämen, wenn da drüben der Bauer vom "ledigen Sof" fagt, feine Bäurin war überm Meer! Jest behüt dich Gott! Beh dir's gut! (Schüttelt ihr die Sand.) Geh dir's recht gut, Bäuerin! (Rasch ab.)

Agnes (sieht ihm nach). Und dir, Leonhardt, dir auch! Er denkt so brav! Er ist doch anders, wie die andern alle! O, wie schad um ihn ist! — Was hat mich seine Falschheit gegen andere zu bekümmern, wenn er nur wahr ist gegen mich?! Ruf ihn — halt ihn zurück! — Tu's nicht; Algnes, tu's nicht! Darüber kann ich nicht hinaus, alle Falschheit gegen mich zählte mir weniger als die gegen andere. Darüber kann ich nicht hinaus! Er geht, ein neuer Mensch, — halt ich ihn, er blieb als der alte zurück. Es hat nicht sein wollen, es hat halt nicht sein wollen! Und wie kindisch — ich weiß das alles — ich überleg es — und der Schulmeister hat recht, (legt die Sand ans Serz) wie leer — wie so leer!

# Sechste Szene Agnes und Kreszenz.

Rreszenz. Bäurin, es ift eine Dirn da, sie fagt, wenn du nicht bös fein möchtest, tät sie gern mit dir reden.

Agnes. Wer ist's denn?

Rreszenz. D' Rammleitner Theres, fagt f'.

Ugnes. Die? Soll sie kommen!

Rreszenz (öffnet die Türe). Na, komm, darfst halt reden! (Sinter der Eintretenden ab.)

## Siebente Szene Agnes und Therese.

Therese (bleibt schüchtern an der Tür stehen). Guten Morgen!

Agnes. Was führt dich her?

Therese. Ich weiß wohl, daß ich dir nicht mehr

unter die Augen sollt nach gestern, wo ich dir gegenüber groß getan hab mit meiner Schand, und wenn ich heut dein'm Saus die Unehr mach und es selber betret, so magst dir wohl denken, es ist um nichts Geringes, warum ich's tu!

Agnes. So sag, warum?

Therese. Wenn es dich nicht erzürnen tät, so möcht ich fragen.

Ugnes. Frag!

Therese. Nimmft du den Leonhardt?

Agnes. Rein!

Therese. Du nimmst ihn nicht. Mir hat's geahnt. Dann — behüt Gott!

Agnes. Bleib! Sag doch, was hat beine Sach mit dem Leonhardt zu schaffen?

Therese. Ja, was hat sie auch mit ihm zu schaffen? O, du bist gut, du hörst mich an. Nur mußt mich nit auslachen und nicht erzürnen mußt dich. Ich hab es heut nacht in meinem Ropf hin- und hergeworsen, wie ich's dir sagen möcht, falls du den Leonhardt halt doch nähmest — du nimmst ihn nicht — und da fällt mir's schwer, darüber zu reden, ich weiß nimmer, wo ich es ansassen soll.

Agnes. Sei vernünftig, du wirst doch sagen können, was du bei mir gewollt hast.

Therese. Was ich gewollt hab —? Nichts für mich, Väuerin, nichts für mich. So wie ich geworden bin, frag ich nicht darnach, was noch aus mir werden wird. Nur um eines ist mir, um das Kind! Du hast es gesehen, Väuerin. — O, es ist herzig — nicht weil ich es sage, die seine Mutter ist, — es ist herzig,

aber ich komm zu keiner rechten Freud an ihm. Ich hab Furcht vor meinem eigenen Kind und fürs selbe, — was ich geweint und gebetet habe, es vermochte mich nicht zu ändern — und wenn es heranwächst, es lernt nichts Gutes bei mir und es muß bald seine Mutter vergessen, wenn etwas Rechtes aus ihm werden soll. Ich hätte es gern in besseren Sänden — hörst du, in besseren Sänden als meine eigenen, die seiner Mutter! D, ich bin ein armes, verlorenes Geschöpf! — Da ist es mir heut über Nacht wie eine Eingebung gekommen, daß ich zu dir gehen sollte, dich bitten, daß du dich seiner annähmst!

Ugnes (faltet die Sände, für fich, fromm). Wie eine Eingebung!

Therefe. Ich hab mir gedacht — verzeih, ich hielt dich so schwach, wie wir andern sind — ich hab mir gedacht, wenn du den Leonhardt doch zum Bauer vom "ledigen Sos" machtest, du gönntest vielleicht seinem Rind ein Plazerl unter deinen Llugen. Aber du weist ihn von dir, du wirst nichts um dich haben wollen, was dich an ihn erinnert. —

Ugnes. Du gabst mir das Rind?

Therese (freudig). Bäurin — du sagst mir nit kurzweg nein? Du sinnst? Düberleg — überleg es nur gut, es handelt sich ja um nichts. Geringes. Ich will dir warten, — laß mich vor deinem Softor liegen Tag und Nacht, hab weiter nicht acht auf mich — nur denk ans Kind!

Agnes. Wo hast du es?

Therese (eilt ans Fenfter). Schau, dort an der Straße, meine Mutter hält es am Arm.

Agnes. Das kleine Ding, wie es treuherzig aus großen Augen in die Welt guckt.

Therese. Es schaut herauf — es streckt die

Urmerln!

Ugnes (finfter). Nach dir!

Therese (sieht sie überrascht an). Du eiferst mit mir — wegen ihm —? (Freudig.) O, Bäurin —

Ugnes (lächelnd). Bring es!

Therese (fällt vor ihr in die Anie). O, du mein Beiland — du willst es nehmen — nehmen zu dir?! — O, in welch rechtschaffene Händ leg ich's! (Rüßt ihr wiederholt den Saum des Rockes und verbirgt ihr Gesicht weinend in dessen Falten.)

Ugnes. Steh auf, Theres, laß mich nicht warten auf meinen kleinen Bauer.

Therese (sich erhebend). Ich hol's, aber bevor ich dir das Rind reich, um des Leidwesens willen, das uns allzusamm auf der Welt bedrückt, schäm dich meiner nit! — Einmal — einmal nur — nimm mich in deine Arm!

Ugnes (umarmt sie).

Therese. Gottes Segen über dich! (Rasch ab.)

# Achte Szene

Ugnes (allein), dann Weldner, darauf Therese mit dem kleinen Josef, begleitet von Segner und Kreszenz.

Agnes (nach dem Fenster gehend). Schaut nicht gleich die Welt freundlicher darein, seit sie weiß, daß ich in ihr wieder nütz bin! Ja, klein Büberl, ich will einen rechten Menschen aus dir machen, du sollst

brav werden, brav, wie wohl auch dein Vater hätt werden können! (Wegtretend, auf das Serz weisend.) Wie ruhig es da drinnen geworden ist und alles recht! Ei ja, ich glaud's, der Respekt tut's! Es ist nicht leicht, eigen Glück brechen sehen und dafür ein fremdes aufnehmen. Nicht jeder kann's, aber gewinnt er's über sich, dann überkommt's den Menschen, als ob er mehr wär als er selber! — (Froh lächelnd.) Und der Respekt tut's, ich trau mich völlig gar nicht mehr gegen mich selber zu mucken!

Weldner (tritt ein).

Algnes (wendet sich gegen ihn). Alh, Schulmeister, kommt her, ich sag Euch was!

Weldner. Ich horch schon auf.

Agnes. Denkt Euch, weil's mir ein großen Bauer verleidet hat, nehm ich mir jest einen kleinen aufn Sof.

Weldner. Einen fleinen?

Algnes. Ja und brauch nun erst recht keinen großen und bleib meine eigene Frau. Ein Rind — Schulmeister — das seine! Und das nehmen wir in unsrer Leidensschul zwischen uns auf die Bank und lehren es keine Furcht haben, gescheiterweis nicht vor dem Unglück und dummerweis nit vor dem Glück! —

Weldner. Ein wahrer Mensch sein — nicht

hochmütig — aber allfort aufrecht!

Therese mit Josef, Segner und Rreszenz (treten ein).

Segner. Man will Euch bereden, hör ich, bas Rind hier anzunehmen? —

Agnes. Ich denk, ich tu fo recht. Schuldig waren alle in dem Handel, nur eines war ganz und gar

ohne Schuld, warum follt denn gerad das am schwersten darunter leiden?! Romm, kleiner Schneck!

Therese (kuft das Rind und reicht es Ugnes).

Algnes. Rleiner Vauer! Taugt's dir einmal, so heirat der "ledige Sof" — ich nicht — ich nicht! (Sieht auf den Schulmeister, der sich bemüht, seine Rührung nicht laut werden zu lassen, und sagt lächelnd:) Ei, Schulmeister — allfort aufrecht!!

Der Fleck auf der Ehr Volksstück mit Gesang in drei Atten

## Personen

Pfarrer Gottwalt Seraphine, beffen Schwester Unbra Mofer, ein reicher Bauer Chriftine, fein Weib Philipp Mofer, fein Neffe Frangl, beffen Weib Der Wirt vom "Roten Ochsen" Die Wirtin Mafer. Weiser, Bauern Wiefer, Lengl, Lippl, Buriche Loisl. Everl, Loisls Schwester, Magd bei Philipp Moser Traudl, Magd bei Andra Mofer Submanr Der Briefbote Rathl, Magd im Wirtshause Sansl, Aushilfsbursch } "Jum Roten Ochsen" Bartl, Flort, Mort. Insassen des Armenhauses Prarl, Unnamirl, Refel, Rofel.

Bauern, Bäuerinnen, Bursche und Dirnen, Ortsarme beiderlei Geschlechtes

Die Sandlung spielt in zwei benachbarten Oörfern und deren Umgegend, von einem Sonntagnachmittag auf Montag abends

Zeit: Die Gegenwart

# Erster Alft

Deforation: Links - beiläufig auf drei Ruliffen Breite ein einstöckiges Gafthofgebäude, an das schließt fich, zum ersten Stockwerke binauf- und über die ganze Bubne reichend, ein hölzerner Vorbau mit Seitenwand rechts. Das Dach ruht auf schmalen Pfeilern, zwischen denselben bis zur halben Manneshöhe Verplantung, das Ganze mit gelbbrauner Farbe angestrichen. Die Pfeiler sind mit wilden Reben umwachsen und die Öffnungen damifchen von bangenden Ranten verschleiert. Das Gebäude bat ebener Erde inmitten zweier Fenfter eine Ture. Im Holzbau stehen zwischen je zwei Pfeilern zwei Öffnungen als Ab- und Jugange offen, die eine links knapp am Sause, Front gegen den Zuschauerraum, die andere schließt schräge, zwischen Sinterwand und Seitenwand rechts, als stumpfe Ecke den Bau ab. Prospett: ein Garten, über welchem die Dächer und der Rirchturm eines Dorfes aufragen, davor Bäume und Büsche, berart angebracht, daß hinlänglich Raum für den Durchgang von Gruppen bleibt. Auf der Bühne befinden fich Wirtshaustische, mit Stühlen umstellt, zwei im Vordergrund und zwei im Sintergrund, andere je nach Raum entsprechend eingeteilt. Rechts und links vom Zuschauer aus.

#### Erste Szene Wirt, Sansl, Rathl.

Rathl, die Arme in die Schürze eingerollt, lehnt an der Sauswand links — Sansl, ein halbwüchsiger Junge, blaue Schürze die unter die Achsel vorgebunden, barhaupt, die Sände in den Sosentaschen, steht spreizbeinig, mit dem Rücken gegen den Juschauer unter dem Eugange rechts. — Der Wirt stürzt aus der Türe links.

Wirt (zu Rathl). No, du? Sonntags halten mer kane Maulaffen feil. Da wird's trabig. Eine in d' Ruchel! D' Wirtin ruft schon a Öften nach dir. Rathl ab. Wirt (zu Sanst). No, und du? — Sanst! Sanst (dreht sich langsam um). Wos denn? Wirt. Tu dich a a weng um! Eßzeug puten, Teller waschen!

Sanst. San eh schon gputt und gwaschen.

Wirt. Saft du's gtan?

Sanst (schüttelt den Ropf). Na!

Wirt. So setz d' Brotkörb auf d' Tisch — d' Feuerzeug — d' Salzfasseln — d' Pfefferbürln.

Sanst. Is eh schon gschehn.

Wirt. Hast du's gmacht?

Sanst (von oben). Ra!

Wirt. So nimm dich funst vaner Sach an! Hansl. Wann eh schon d' andern alls gricht habn.

Wirt. Na, zu was bist denn nachher du da? Sanst (keck). Zur Aushilf! Wirt (auf ihn tos). Sist hast aber Zeit! Sanst (entwischt ins Saus).

#### Zweite Szene Wirt und Briefbote.

Briefbote (aus dem Garten, Eingang links). Ah, da triff i dich ja, Wirt. Und schon wieder ärgern, allweil ärgern; das is nit gsund. Gutn Abend!

Wirt. Grüß Gott! Sast was für mich?

Briefbote (sucht eine Postkarte hervor). Nur a Postkartl. Wird dir koan Freud machen.

Wirt (hat die Karte in Empfang genommen und gelesen). Simmelkreuzdonnerwetter, da födert mich oaner wegen lumpete drei Gulden. Briefbote. Mir habn's eh glefen.

Birt (auffahrend). No jo, döß is's jo ebn! Grad, als ob mer's afm Markt austrommeln ließ! Ich versteh 's Postamt net, zwegn was döß allwal mitm Porto abergeht, statt daß's es verteuert?! Für Vermahnschreiben und Schuldföderungen schon gar! Sist hat mer schon dö Karten da um zwoa Kreuzer, dö a jeder ehnder z' lesen kriegt wie der, den s' angeht, af d' Lest rennt oam wohl gar noch sür oan Kreuzer der Vriesbot ins Saus und sagt oam vor'n Leuten und 'm Gsind dö aufgtragenen Grobheiten mündlich ins Gsicht h'nein! Net?

Briefbote. Argerst dich schon wieder? Dös is

nit gsund.

Wirt. 's is aber a ärgerlich. (Schiebt die Karte in die Brufttasche.) Sist kann der lang warten. Gibt's was Neuchs?

Briefbote. In Seeboden enten werdn f' morgn abend a Leich habn.

Wirt. Wer is denn gstorbn?

Briefbote. A Frau von so van Sommerfrischling. A Rätin — was woaß i, was für vane. Sie soll schon ganz kranker herkämma sein.

Wirt. No jo, wie koan Silf mehr war! Dann liegen f' da noch a Weil herum, und wann f' nachher tot sein, so verschrein f' d' Gegend als ungsund. Wos solln eahner denn a dö paar Monaterln da heraußten groß nußen? D' längste Zeit vom Jahr verbringen f' doch in der Stadt drein und verruiniern sich wieder. Solln f' a im Winter afm Land verbleiben, dös war eahner neu.

Briefbote. Und mir gangen an eahnerer Stell in d' Stadt eine, dös war uns a neu. Hehe! Aber schön wird's moring schon werdn. Sö fahrn nach der Einsegnung nachm Freithof übern See, mit schwarzausgschlagenen Schinackeln, Fackellichtern und oaner Trauermusik. Wann i Zeit hab, schau i viel-leicht übri. Bhüt Gott! (Geht.)

Wirt. Bhut Gott!

Briefbote (schon unterm Ausgang rechts). Wird aber a was kosten! (Ab.)

Wirt (ihm nachrufend). I wollt, mer hätten's! (Rommt vor, auf das Saus zugehend.) Io mein! Wer denen Rosten nit nachzfragen braucht, der kann sich's halt im Leben und Sterben gut gschehn lassen! Reiche Leut, wo nach jedem a schöns Stuck Geld hinterbleibt, dö schreckt koan Auswand, dö bringen wohl gern so a Verwandts mit allm Ansehn unter d'Erd!

## Dritte Szene

Wirt und Submayr durch den Zugang rechts; dann Sanst (bedienend).

Submahr (ein Mann in den Vierzigern, halbstädtisch gekleidet, langes Beinkleid, Schirmkappe; kurzgeschorenes Saar, verschmittes Gesicht. Er blickt Personen, mit denen er spricht, scharf, ja aufdringlich ins Gesicht, unter der Rede derselben aber oftmals mit nervösem Kopfschütteln zur Erde, als ob er dort nach etwas suche. Seine Gesten sind lebhaft, ausdeutend, oft zutätig. Seine Redeweise ist eine langsame, bald nachlässige, bei nebensächlichen und launigen Bemerkungen, bald nachdrücklich, wo er eine Behauptung ausstellt. Er ist etwas beschwipst, was aber durchaus nicht auffällig markiert werden dars. Er führt

einen berben Wanderstock mit sich und hat einen Sack aus grober Leinwand überhängen). Grüß dich Gott, roter Ochsenwirt!

Wirt (bem es bei Submayrs Unrede einen Ruck gibt, halblaut). Ui, Jesses, der Submayr! (Laut.) Bist du a wieder da? Un dein'm Dasein kann mer schon a Freud habn.

Submayr. Sabn ja meine Eltern a koane dran ghabt, was fölln denn fremde Leut vor do was voraushabn?

Wirt. Was verschafft mer denn bo Ehr? Submanr. U Glast Wein hätt i gern.

Wirt. Da marschier nur um a Säust weiter! 3 schenk dir nix ein. Solche Gäst, dö mer alle anständign vertreibn könnten, zügel i net.

Submanr. Wer bist denn du? Du bist doch a nur a kloaner, ganz gmoaner Wirt. Mit was Bsundern willst denn du Gäst zügeln? Du mußt ja froh sein, wann von zehne, was da an dein'm Zaun vorbeigengen, dir der elfte guten Tag sagt.

Wirt. Na, na, na, - nur nit gleich aus-

Submanr. Mach du mich nit aufbegehrn! Dabei verhalt ich mich da nur länger, als i selber vermeint hätt! Gib du mir mein Wein, den bux i dir umi und geh und bist mich los. Alber daß i Durscht leidet deinethalbn? Fallet mer ein! Wofor warst denn du nachher Wirt?!

Wirt (winkt beschwichtigend). Na, is schon gut! (Ruft gegen das Saus.) Sansl — schleunig bring a Viertel Wein!

Submanr. A Viertel! — Willft mer vielleicht gar vorschreibn, wie viel i trinken därf?

Wirt. Alber na! — Redn mer hist von was anderm. — Wie lang sein mer denn dösmal gfeffen?

Submanr. Dös hab i mir lang bentt, daß f' bich a amal berwischen.

Wirt (aufgebracht). Wa-as?!

Submayr. Du fragst ja, wie lang mir gseffen sein! Für dein Teil wirst es wohl wissen; bei mir hat's achtzehn Monat ausgmacht.

Wirt. Saprawolt eine! Dösmal mußt d' aber (mit bezeichnender Geste) van tiefen Griff gtan habn!

Submayr. War lang nit so ausgiebig, wie d' anderthalb Jahr — und an anderer war billiger drauskämma, aber mir steigen s' halt hitzt schon mit der Gwohnheitsstraf zu und da stückelt sich d' Gschicht glei um a guts Trum an.

Wirt. Wie is benn bos nachher?

Submayr. No, woaßt, dös is so a Bequemlichfeit von dö Grichtsherrn. Wann dö's amal gwohnt
sein, immer van und 'n nämlichen z' verurteiln, so
gebn s' ihm halt a paar Monat drauf, daß für a
Weil a Fried is und sö nit glei wieder mit ihm z'
tun friegn.

Wirt. Soho, Submayr, mir machst koane Flausen vor. D' Gwohnheit is da wohl ledig af deiner Seiten und es is mer a a liebe! — Leuten eahner sauer erworbene Sach ausführn! — Und laß dir sagen, wie jede andre leidige ließ sich dö bei a weng guten Willen a abgwöhnen!

Submanr. Mei lieber roter Ochfenwirt, bei oan

Menschen verlieren sich ehnder Haar und Zähnd, wie so a alte Angwöhnung. Wann mer so ganz leer dasteht und sieht, der vane hat dös und der andere das — lauter Sachen, wonach vam 's Maul wassert und der Arm lang wird — und gschenkt gibt dir koaner 's Seine . . . was willst denn machen?

Wirt. Fix Laudon eine! Mich christlich bescheiden und 'n andern eahner Hab und Gut vergunnen; wann's a mehrer war wie 's Meine!

Submayr. Du hast leicht reden und von mehrer fagn. Du willst dir halt a's Deine vergunna lassen von dö, dö weniger habn; aber von nix redst nix! Du ghörst schon in dö Bruderschaft, was so viel zughörigs Zeug hat, daß dös, was eppa vaner amal mitgehn laßt, nur in dö Llufschreibbücheln fahlt! Dann schlagt aber jeder van Lärm, als ob eahm wirkli abgang, wovon er net amal verspürt hat, ob's da war oder weg is!

Wirt. Alle Achtung vor derselben Bruderschaft, aber da irrst dich groß, wann d' moanst, i müßt 's Aufgschriebene z' Rat ziehn! Jedn Groschen, der mein is, mei ganzs Inventari woaß i auswendig. Jeds Teller, jeds Trinkglasel, jeds Eßzeug hab i im Ropf.

Submayr. Teufi, da bleibt d'r wenig Plat fürs Sirn.

Wirt (wild). Willst mich leicht feanzen?

Sanst (tommt mit einem Glas Wein).

Submayr. Denk nit dran. War nur a beileidige Red, weil oam dein Röpfl derbarma muß. Jegerl, ba kimmt gar schon der Wein. Sat sich aber dis

Bürschl gschleunt. No, gib her! (Nimmt dem Jungen das Glas ab und will es zum Munde führen.)

Hanst (zurück in das Haus).

Wirt (hindert den Submapr am Trinken). Salt aus, du! Erst gib dein Geld.

Submayr (greift mit der Linken in die Westentasche, zieht ein Zwanzigkreuzerstück hervor und wirst es auf den Tisch). Da!

Wirt (gibt ihm ein Zehnkreuzerstück und zwei Rupfermünzen heraus). So!

Submahr (hat unterdessen einen Trunk getan und wischt sich den Mund mit dem Jackenärmel). Lah! — Glaubst, i wollt dir dö Lacken schuldig bleibn? Döskönntst wohl wissen, jedsmal, wann i losgeh, brauch i d'erst Zeit nit z' betteln noch sunst was — weder 's oane noch 's andre — da hab i Geld, ehrlich derarbeits Geld!

Wirt. Aber schau, Submanr, drum is's ja um so a größere Sünd und Schand! Könntst denn du nit a in der Freiheit arbeiten und dich ehrlich fortbringen?

Submayr. Woaßt, Wirt, weder Vieh noch Mensch is von Natur zum Arbeiten aufglegt, dös muß derzwungen werdn. Wann du a Roß nit einspannst oder sattelst, so zieht's und tragt's dich nit. Und was hätt i denn a davon da heraußten? Drinnet—ah, ja— drinnet, da hab i mein gsunds, trockens Wohnen, mei zureichends Essen, d' Reinlichkeit, kann im Sof Luft schnappen, und wann i krank werd, is der Doktor glei bei der Hand. Hat döß a Tagwerker?— Wie oft red i da drüber mit der

Loisingerin, bei der i schon d' Jahr her mei Loschier hab, wann i halt just nit . . . wo anders sein muß. Dös arme Luder friert zwischen Mäuern, an dö 's Wasser aberrinnt, hat kaum trocken Brot z' fressen und muß d' Arbeit, womit si ihre alten Knochen dsammrackert, von dö Bauern völlig derwinseln. Häusig gnug stell i ihr vor, wie dumm sie is; aber dös Weib hat koan Gschäftsgeist.

Wirt. Na du, sei so gut und verleit noch ehrliche Leut zu Schlechtigkeiten.

Submanr. Sie laßt sich ja eh nit verleiten. (Er trinkt aus.)

Wirt. Is a Chrnweib, do Loifingerin.

Hubmayr. Da hat f' was davon. D' gute Nachred is a Ohrenschmaus, wobei Maul und Magn feiern können.

Wirt. Ah, was, ehrlich währt halt doch am längsten.

Hubmanr. Ja, wann d's ehrlich zu was bringen willst, währt's am längsten. (Reicht das Glas hin.) Laß mer noch a Viertel einfülln.

Wirt. Roan Tropfen mehr! Mach dich hist fort! Der Segen wird gleich aus sein und alls da schwarz vor Leuten.

Submayr (beleidigt). No, no, i geh dir schon. I steh dir nit an af dein Wein; mer reißt sich nit darnach, ehnder er van! Übrigens siech i nit, daß s' dein Gschäft schon stürmen, und war dir übrig Zeit gbliebn, dö paar Rreuzer, was i dir noch hab z' lösen gebn wolln, a einzstecken. Bist halt ja a rechter Ochsenwirt, du, bei dem 's af d' Farb nit ankimmt.

Um dö, was no gar nit da sein, setzst du dein vanzigen Gast vor d' Tür?! 's scheint, bei dir wird zeitweis a Stoß von dö Teller, was d' in Ropf hast, roglich, oder a Eßzeug spießt sich drein.

Wirt. Was? Du steigerst mer noch mit Grobheiten zu, du verhöllter Stromer?! Moanst, i ließet mir dös gfalln und brauchet mir dös gfallen z' lassen

von dir, so van oftmal abgstr . . .

Submanr. Pscht!! Wirt, wonn i dir für van Rat gut bin, so tu schleunig dein Maul zu, es könnt dich dein Red reun. Meine Abstrafungen därfst du mir nit vorwerfen, dö sein alle verbüßt, i steh hist völlig rein da.

Wirt. Wie bald wirst wieder schmutig sein.

Submayr (lakonisch). Dös geht dich nig an. — Alber 's Frühere hast du nit Red 3' haben, sunst kann i dich einklagen.

Wirt. Und i wurd leicht verurteilt zwegn deiner?! Submayr. Wegn meiner und dann a wegn meiner! Mir is schon so oft unverlangt mei Recht wordn, wo mer 's zwider gnug gwest is, da kunnt 's mer doch amal Spaß machen, daß i selber drum nachsuch, wo's oan andern verdrießt.

Wirt. I red ja nig — i hab a nig gredt.

Submanr. 38 eh bein Glück.

Wirt. Mir war nur wegn 'n andern Leuten.

Submanr. Andere Leut? Du moanst, wegn 'm Niteingsperrtgwestsein? Mein Gott, mir können doch nit alle gsessen sein — und nit alle, was gsessen sein, sein 's ausm nämlichen Anlaß. Dös sein Gustosachen und lang net alle sein gsessen, was 's Sigen

verdeaneten. Frag du nur so van alten Grichtsherrn af sein Gwissen und er wird dir sagen, daß af der Welt kvan Mensch existiert, den man nit nach van von dö funfhundertzwaadreißg Paragraphen von allgemeinen Strafgesetz verurteiln könnt. Nit a vanziger!

Birt. Den Bären bind du oan andern auf! Wann do Paragraphen so streng und d' Menschen so schlecht warn, warum warn denn dann nit z' mindest zehnmal so viel eingsperrt, als hist sein?

Submanr. Weil mer in Verlegenheit war um a Unterfunft für fo! Laß dir fagen, mit drei Urten von Gebäu findt d' Menschheit heuttags koan Auslangen mehr - mit Narrnturm, Buchthäuser und Rafarna. Daß gnug Narren frei hrumrennen, bo in Rotter aboren, dos is schon lang 'n Arzten eahner Red, und ob dös nit a mit do Spigbubn der Fall is, da frag du nur so oan alten Berrn Landes= gerichtsrat. Jo! (Geht ein paar Schritte.) Aber fei fürfichtig, funft fimmt er bir eppa af bein Paragraphen und bhalt dich gleich dort. — Wann i nit vorbin ber autmütige Esel awest war und dir 's Maul verboten hätt, so wußten mer 'n hist schon und i könnt 'n nennen, der Vierhundertsiebnundneunzger mar's! (Ridt ihm zu.) Mir fennen 's Gfet. Rannst 'n ja fragn 'n Serrn Landesgerichtsrat! (21b.)

Wirt (blickt ihm über die Achsel nach und schüttelt die geballten Fäuste vor sich). Sternsakra! Sist durft mer so vam Zuchthäusler nit mal merken lassen, daß mer woaß, er is vaner! D, du arme Wahrheit und Redlichkeit, wohin wird's mit dir noch kämma, wann

mer nit amal mer oan, was stiehlt, Dieb hoaßen därf?! — "Euer Gnaden!"..., Erzellenz!".... wird a no zwenig sein! (Stürzt ins Haus ab.)

# Vierte Szene

Bauern, darunter Wieser, Waser und Weiser, Bursche, darunter Lenzl, Lippl und Loisl, durch den Eingang rechts; später aus dem Hause Wirt, Kathl und Hansl (bedienend).

Waser (im Auftreten). Dös muß i wohl sagen, daß's nit schaden tat, wann sich bei uns die Buama a weng schama möchten.

Lenzl. Zwegn was denn?

Waser. Wann Sonntags d' Meß oder der Segen z' End is, da vollführts allwal a Gedräng beim Ausgang, als geltet's, d' erschten aus der Kirch draußt und im Wirtshaus drein z' sein.

Die Bauern nehmen an dem Tische vorne links und die Bursche an dem Tische vorne rechts Platz. Wirt, Rathl und Hanst treten herzu und halten bei den Gästen Umfrage.

Loisl. Dös machen dö gut. Ös habts eng, scheint mer, doch nit verdrängen lassen, sunst warts hist nit gleichzeit mit uns da!

Wieser. Mir stelln uns a allmal schon gleich anfangs ganz binten auf.

Lippl. Dös is noch schöner! Da stehen s' untern ganzen Gottesdienst schon afm Sprung nachm Wirts-haus.

Loisl. Und sö habn's gar nit not, eahnerer Frummheit Abbruch 3' tun, 's halt f' ja a unter

der Wochen nig ab — wann nit d' Weiber — daherzgehn!

Lippl. Während unservaner nur den oan Tag bat und morgen schon wieder d' Rackerei anhebt.

Wieser. Dis is a ganz in der Ordnung; dis bedeut eng, daß Herrndienst vor Gottsdienst geht.

Lengl. Da hat hist a a Serr gredt! (Lachen am Burschentisch.)

Loist (hat eine am Pfeiler hängende Zither herabgenommen, präludiert und fingt).

Dös is wohl mentisch Und gfreut mich gar net, Daß allwal Serrndienst Vor Gottesdienst geht; Denn gang der Gottsdienst 'm Serrendienst vur, Sättn mer sechs Täg frei Und van Arbeit nur!

Waser. Grundfalsch — 58 Buama — grundsfalsch! Unser Serrgott hat sich selbn nur den oan alloanigen Tag vorbhalten. Wie kam denn a sunst der Mensch mit der Arbeit af gleich? Wurdts eppa 58 an oan Tag alls zsammreißen?

Loisl. No, warum denn nit? Wo heunttags schon jede Scheibtruhn mit Dampf gtriebn wird und jeder zu dem Radl, was er im Kopf zviel hat, a Maschin derfindt —

Lengl. Und mer nachstens bei oaner Gfrier d' Acker mit eiserne Röhrn heizen wird —

Loisl. Da laßt sich so a Bauerngütel leicht an van Sag dammaschiniern!

Wieser. Dös war eng halt recht, da brauchets ös nit viel Hand anzlegen, aber wann sich's mit der Maschinwirtschaft so leicht richten ließ, so braucheten mer eng nit.

Loist. Und mir eng noch weniger, mir gangen halt nachher in d' Fabrik, was der Moses Vergantmeier und Aron Vauerntöter errichten werdn, wo mer 's Mehl ohne a Körndl Traid fabriziert.

Lenzl. Wie hitt lang schon 'n Wein ohne a Träuperl Traubn.

Wirt (hinzutretend). Na, mitn Wein — da woaß i wirklich nit, wie mer den wird herstellen könna, wann d' Rebläus eahner Wesn so forttreibn. Woher dös Unziefer nur kimmt?

Loisl. D' andern bringen d' Rinder aus der Schul hoam, werdn halt do aus der Weinbauschul sein.

Wirt. De Lotter, habts leicht z' spaßen. De habts um und an nig. Alber hitt a ernsts Wort, daß i a zu meiner Sach kimm: Was kriegts denn?

Loisl. Da frag dich hinten im Garten bei der Regelstatt an. Gehn mer scheibn, Buama! (Die Bursche stehen von den Stühlen auf.)

Wieser, Weiser und Waser (erheben sich gleichfalls).

Weiser. Na, nix nit!
Waser. Dö Regelstatt bleibt für uns!
Wieser. Da scheibn mir hist!

Wirt. Na, na, na! Sist laßts nur dö Bubn scheibn. Es is wahr, dö habn nur den oan Tag. Ös tuts eh allmal was zsammholzen, daß 'n Teurl graust. Nit 's Aufsetzen können s' erwarten, neulich hätten s' mer beinah 'n Regelbubn derschmissen!

Lengl. Na alsdann, da brauchen f' ja koan Regelstatt, da gib eahner 'n Bubn und a Rugel einer — mir setzen sich schon selber auf.

Loisl (stellt sich in die Mitte der Bühne auf und fingt).

Der Wiefer, der Weifer, der Wafer dazu,

Die habn neulich gschoben mitnander a Schnur,

Doch gfallen is nix als wie der Regelbua!

Soderiio, hodero!

Soderiio, hodero!

Alle Bursche.

Soderiio, hodero!

Soderiio, hodero!

Loisl.

'm Wieser, 'm Weiser, 'm Waser macht's Surg, Sö zahlen a Schmerzensgeld völlig sich gnug, Bei eahnerer Schnur, da schreibt auf der Chirurg! Alle Bursche.

Soderiio, hodero! Soderiio, hodero!

Loisl.

Vorm Wieser, vorm Weiser, vorm Waser — dö drei — Da zieht hitt sei Sütel der Regelbub glei : "Na, schaffen S' bald wieder, i bin scho dabei!"

Alle Bursche.

Soderiio, hodero! Soderiio hodero!

Beiser. Dös könn m'r nit af uns siten laffen. Dös muffen mer eahner zruckgebn.

Waser (stößt Wieser an). Du, Wieser, — bu bast ja oft so Einfäll —

Wieser. No wohl — i moan's — warts nur, —

sollts gleich was hörn! (Er summt die Melodie des vorigen Liedes.) Tralala — tralala — tralala. — No jo. (Schnalzt mit den Fingern.) Losts zu! (Kräht.) Der Loisel, der Lenzel und nachher der Lipp —

Alle am Bauerntisch (klatschen in die Sände). Sollo! — Nur weiter — weiter!

Wieser. Jo weiter! — Weiter fallt mer just nix ein — nur a Zeit lassen!

Lenzl. So viel er will. Scheibn mer derweil a Schnur. Es könnt 'n ja a beiren, wann mer dabei stunden.

Lippl. Wann eng was eingfalln is, so schickts uns halt d' Post hintri.

Loisl (fingt).

Der Loisel, der Lenzel, der Lippel, dö hand In eahnern kloan Finger viel mehrer Verstand, Wie Wieser und Weiser und Waser mitnand! Alle Bursche.

> Soderiio, hodero! Soderiio, hodero!

Unter dem Jodler gehen die Bursche durch den Ausgang links nach derselben Seite ab.

#### Fünfte Szene Vorige ohne die Bursche.

Während der folgenden Reden Wasers, Weisers und Wiesers bezahlen die anderen Vauern und entfernen sich nach und nach, so daß nur die drei genannten bleiben.

Weiser (zu Wieser). Dös Gheanz und Gfeanz, dös habn mer hist dir z' verdanken.

Waser. Weil d' dich a mit do Bubn hast einlassen müssen, wie für koan aufrechten Bauer anständig is.

Wieser. Na, seids so gut. Sabts ös mich nit

dazu angstift?

Waser. Weil du gtan hast, als ob d' was imstand warst! Roan vernünftiger Mensch laßt sich wozu anstiften, was er nit imstand is.

Wieser. Sitt soll i leicht alle Schuld habn? Dö tragt der Wirt mit seiner vorlauten Red vom Regeln — neulich — damals —

Weiser. Jo, der hat eahner a d' Stangen

ghalten.

Wirt (hat bisher mit Gästen verrechnet). No, eng werd ich f' nit halten! I muß af mein Vortel schaun. Dö Zubn gebn mer jedn Sunntag mehr z' lösen, wie so Knauser 'n ganzen Monat nit.

Wieser. So! Knausern, moanst, taten mir? Na, wann dir unser Knausern nit anständig is, können mer ja a wo anders hingehn.

Wirt. No mei, enger Zuspruch macht koan Wirt foaster und enger Ausbleibn koan magrer.

Waser (zum Wirt). No, no, du mußt nit glei aufbegehrn (zu Weiser und Wieser) und ös führts koane so verseinderische Reden! Wer denkt denn weg von da? Mir warn da immer gut aufghobn. Beim "Roten Ochsen" hat mer sich allwal unter seinsgleichen gfühlt.

Wieser. Io, aber er selbn bleibt sich nit gleich. Nit nur, daß er heunt mit dö Gäst mehrer, weniger oder gar koane Umskänd macht, er ändert damit oft schon 'n Sag drauf.

Wirt. Vor Gott und Tod sein d' Menschen gleich, aber der Wirt muß van Unterschied zwischen

fö machen, bös ghört zun Gschäft. Dö Umständ, was i mach, richten sich nachn Gästen eahnern und ändern sich a mit bö, und wann d' mer den nemst, af den du zielst, so wird sich's jo herausstellen.

Wieser. No, 'n Moser-Philipp moan i.

Wirt. Sab mer 's eh denkt und gib dir jo zu, daß der just so a Sascher war, wie ös seids, und für sein Teil heutingen Tags noch is, dafür sein a nit d' Sälste Salbscheid von meine Rumplamenten ihm vermoant, aber vor sein'm Vatersbrudern, mit dem er öfter herkimmt, vorm Andrä Moser, der nit nur in Nachbardorf ent — wo doch a gnug schwere Vauern neben ihm hausen — der Reichste is, sondern glei im ganzen Landviertel, vor dem muß mer halt 's Rapperl bis zu d' Knie abirucken. No, und mehrer Freundlichkeit bin i schon 'm Philipp schuldig, weil er mir 'n jo herzagelt.

Waser. Der ließ sich grad — der tut, wie er will. Wirt. Ei, red! Den führet nie sein Weg gradzu daher, der stellt allwal drin asm Platz beim "Goldenen Löwen" ein und 'n Andrä Moser krieget i 's ganze Jahr nit z' Gsicht, wann ihn nit der Philipp herberedet!

Wieser. No, freili, wann's so is — wohl, wohl! Bedanken uns schön für d' Auskunft, so wissen mer doch, daß mer gegn Schlemmer und Schmaruter zruckstehn müssen.

Wirt. Sei du froh, daß dich hist weder der Schlemmer noch der Schmarutzer ghört hat.

Wieser. Warum? Möcht wissen! Brauch i drauf 3' achten, ob i oam von döglieb oder gload red?

Wirt. Leicht bürft boch 's Maulhalten rat-

Weiser. Da hat er schier recht, der Wirt, was 'n Andrä Moser anlangt. So van Reichen soll mer sich nit aufreden; wann mer sich a kvan Nuten von eahm erwart, aber schaden mag er vam doch.

Wieser. Dös schon, aber z' Ghör gredt war 's ja nit.

Wirt. Wann a, so Reden sein aufgriffig, dö werdn leicht zutragn.

Wieser. Willst's du f' gutragn?

Wirt. Wer's tun will, der mahnt dich ehnder nit ab. Übrigens sei du hist stad, wann d' nit wirklich z' Ghör reden willst. Da kommen dö zwoa Moser schon angstiegn.

Weiser. Wird d' Moserin a nit fern sein.

Wirt. Dös muß i nur glei 'n Weib fagn, daß sie sich darnach richt. (Ab ins Saus.)

Waser. Dös Getu und Angehn, wann so a Großkopfeter zuspricht. Da zerzappelt sich so a Wirt förmli.

Weiser. Gegn Leut, bei dö er nix einzstecken findt, nimmt er sich alls hraus und von solche, wo er sich nix hrausnehmen darf, steckt er alls ein!

# Sechste Szene

Vorige (ohne Wirt). Andra Moser und Philipp Moser (von rechts).

Philipp (der nachfolgt, blickt unterm Eingang hinter sich). Dös is aber doch dalket von der Franzl, daß si' d' alte Loisingerin anruft und sich mit der in oan Tratsch einlaßt.

Andrä. Was is denn dabei? Will 's Weib dahoam waschen, muß der Mon seins Wegs gehn, will's außer Saus waschen, muß er s' ihrs Wegs gehn lassen. Bist hist schon übers Jahr verheirat und woaßt dös nit!

Philipp. Aber 's is koan Manier, daß f' warten last!

Andrä. Sie wird gleich da sein. (Sebt die Rlappe seiner rechtsseitigen Rocktasche auf.) Ich hab s' da nach was Mitgbrachten gucken lassen, da leidt ihr d' Neugier koan langen Plausch. (Die beiden bleiben im Sintergrunde in der Nähe des Tisches beim Eingange rechts stehen.)

Wieser (ist aufgestanden und tritt nun hinzu). Gutn Albend wünsch i, gutn Albend, Andrä Moser! Is doch schön, daß d'a bei arme Leut einsprichst.

Undrä. 38 der Wirt arm?

Wieser. Der nit, d' Gaft halt.

Andrä. Wann f' arm sein, dann ghörn f' nit her. Im Wirtshaus sisend, hat noch koaner sein Weg af der Welt gmacht. Wie i arm gwesen bin, hat mich a neamd im Wirtshaus gsehn.

Wieser. Mei Gott, wann oam alle Weg verlegt sein, da hilft das bissel, was mer da draufgehn laßt, a nix.

Andrä (lehnt sich mit dem Rücken gegen den Sisch, mit den Sänden an die Kante fassend). No ja, es habn mehrer den Aberglaubn, der Schuch, was s' druckt, ließ sich leichter austreten, wann s' Wein einischütten. (Blickt Philipp an, als erwarte er von diesem Zustimmung.)

Philipp. Saft wohl recht.

Wieser. I woaß eigentli gar nit, ob ich dir noch bekennt bin.

Undrä. Wiefer hoaßt d'? Nit?

Wieser. Is mer a Chr, daß d' dich af mich noch bsinnst.

Andrä. Vor zwoa Jahren hast mich mit oan Railbel anschmiern wollen. (Zieht eine silberne Dose und ein buntes, seibenes Sacktuch heraus.)

Wieser. Du hast mich dafür aber dann a ghörig mitn Preis adruckt!

Andrä. Nachm Anwert halt! (Schnupft.) Mitm Vieh, da kenn i mich aus. Da übervurtelt mich nit leicht vaner. (Reicht die Dose.) Nimmst a Pris?

Wieser. Wann's verlaubt is und dich nit irrt, daß i dir mit meine Finger da einegreif?

Undrä. 38 ja da zum Schnupfen.

Wieser. Da bin i schon so frei. (Langt in die Dose.) Vergelt's Gott. Ah, der riecht zum Umfallen gut! Is halt a Serren = Towot! (Schnupft und niest fürchterlich.) Srratsch! Sakra der riegelt 's Sirn auf!

Undrä. Self Gott, dag's mahr is!

Wieser. Stratsch! Teufi, der zreißt oan völlig. Andrä. Ja, wann ma 's Schnupfen nit gwohnt is, is er bissel stark.

Wieser (atemlos). Na, dank schön! (Geht an seinen Tisch zurück.) Srratsch! Sa, dös sein dö Wohltaten, dö vam d Reichen zusließen lassen.

Bafer. Bas bist mit Rumplamenten hingkrochen? Sättst bein Nasen fern ghalten, hättst nig drein kriegt.

## Siebente Szene

Vorige. Wirt, gleich darnach Franzl.

Wirt. Guten Abend, Andrä Moser! Schön, daß b' mer wieder amal d' Ehr schenkst! Grüß Gott, Philipp! Io, wo is denn d' Moserin?

Philipp. Woaß der Teugl, wo dös Weib a bleibt! Undrä. Sorg nit, wann i dir sag (schlägt auf die rechtsfeitige Tasche), da is der Magneteisenstoan, der s' herzieht. (Bedenklich, tastend.) Saprawolt, am End verfrüppel i's ganz und heb dann a Sau damit auf.

Wirt. Grechtelt is alles, d' Pfann steht afm Serd, der Riesling is eingkühlt und 's säuberlichste Tuch hab i über den Tisch gbreit, im Winkerl, wo ös gern sitts — no schauts, und da kimmt eh a schon d' Bäuerin!

Frangl (wird beim Eingange rechts fichtbar).

Wirt (geht, das Räppchen rückend, ins Saus ab).

Andrä. Na, alsdann! (Tritt ihr entgegen, vom Tische weg, wobei er Dose und Sacktuch dort liegen läßt.)

Philipp. Was hast denn aber a so lang gmacht? Franzl. Gtratscht! — Grüß Gott, Vetta! Verzeihst schon, vorhin war's nur so im Vorübergehn, drum sag i dir's nochmal und dösmal rechtschaffen.

Andrä. Na, na, hist will i's a dafür von der Schnaddergans hörn.

Frangl. Von der Schnaddergans, moanst?

Andrä. Jo, und wann d' nit gleich anhebst — wie geht's — (Schnippt mit den Fingern und summt dann nach der Melodie des folgenden Liedes.) "Ei, grüß dich Gott, Betta!" (Fährt sprechend fort:) Roan Enderl Spriktrapfen, koan Tröpferl Wein und dö Taschen (vergißt sich und schlägt wieder drauf) bleibt zugknöpft!

(Salblaut, ärgerlich lachend.) Eh, Teufi, wird eh bald

gscheiter sein, ich mach's gar nit auf!

Frangl. Was? Fasten und Rastein moanst? Ana, da wart i dir doch lieber mit der Schnaddergans auf! (Rlatscht in die Sände und singt.)

Ei, gruß dich Gott, Betta! Bib d' Sand mer nur alei! Wie steht's benn mitn Wetta? Was macht denn bei Wei? Was machen bo Rüh? Was machen bo Roß? Und wie geht's benn bir? Dös faa mer nur bloß! Was machen do Rnecht? Mas treiben bo Dern? Soan s' alle a recht Unftellig, wie f' ghörn? Was tragen do Bam? Wie steht's afm Feld? Und haft a daham Im Raften brav Geld? Wie steht's mitm Gsund? Seids da recht am Plats? Vertragt sich bein Sund Schon bitt mit ber Rat? Gibt's Rindtauf? War Leich? Beiratn ihr zwoa? Und was halt sunst neuch Dös sag mer gschwind a! Und was halt sunst neuch Dös sag mer aschwind a!

Andrä. Sehehe! Is dös a Schüppel Fragn und a Maulrührigkeit, daß van völlig 's eigene weh tut beim Unhörn! — Na, werd halt i hist auskrama, Franzl. (Zieht ein Paket aus der Tasche und überreicht es ihr.) Rat mal, was da drein is!

Philipp. Dans rat i a ohne Greifen —

Undrä. Du? No, was denn?

Philipp. Daß's nix von Glas fein wird, (schlägt auf die Sasche) sunst möcht's schon scheppern.

Franzl (welche das Paket befühlt hat). Es greift sich wie Seidn und van Bsat — moan i — gspür i a — is halt wieder a Fürtuch?

Andrä. Derratn hast's! Alber weil d' "wieder a Fürta" sagst, so schau d'r doch nur a an, was für oans!

Frangl (hat die Schürze aus dem Papier gewickelt). Jegerl, die is wohl schön! Viel fäubrer und schwerer, wie d' mer vane vurigs Jahr spendiert hast.

Undrä. Vist ja a du dös Jahr her viel säubrer und schwerer wordn. Und solang d' Weibsleut sich nach der saubern Seiten hin auswachsen, muß mer a mit der Spendaschi Schritt halten und hat selber noch sein Freud dabei.

Philipp. Schau, Vetta Undrä, hist gfallt uns d' Franzl noch ohne alls Flidderzeug und Putswerig, — mir schon gar.

Andrä (blinzt ihn von der Seite an, halblaut). Dir schon gar — Loder, du!

Philipp. Alber wann spater amal a Zeit simmt, wo's Flidderzeug und Putwerig van Ausschlag gab, war nit gscheiter, du halfest dann nach!

Andrä. Laß dir fagn, Lipp, da is spater & spat. Wann's amal mit dö Weibsleut af d'abige Seiten zugeht, wann vam kvane mehr van Narrn macht und mer ihr kvan, wann da wattierte Rittel hervürgsucht wird gegn d'allweilige Gfrier, dann hilft kvan Nachhelfen. (Parlando.)

Bei oan alten Rromat, Ganz dürr, ohne Saft, Da hilft mehr koan Sammat, Roan Seidn, koan Taft!

Frangl (drohend). No, wart, du! Wie i wieder mit beiner Bäuerin ssammkomm, steck i ihr bos.

Andrä. Dös kannst schon. Bäuerinnen sein allmal ausgnommen. Wann zwoa Leut miteinander alt werdn —!

Frangl. Gelt, da merten fie's faum?

Andrä. Ah, merken tut mer's schon. Dafür hat mer noch Augen, aber a 'n Spiegel an der Wand, und da beredt der van Teil nix, daß er 'm andern koan Anlaß gibt.

Franzl. Na, af dö Weis is's ja recht und billig. Undrä. Gwiß. Aber was is's denn, frieg i heunt nig?

Frangl. Bift du fo verintreffiert?

Andrä. Alf koan Weis! I meld mich ja nit der War halber, aber weil i f' zur Stell gschafft hab, als Votenlohn krieg i mein Schmaß.

Philipp. Dan Botenlohn verdeanerst du?

Andrä. Na, sei so guat und bestreit mer hist mit amal, wogegn d' ganz Zeit her koan Einwendung gwest is! Philipp. No, dösmal wohl und mit Recht a! Da schau nur her, wie d' alles vermuddelt hast.

Franzl. Jo, wirkli, alls vermuddelt und zerknüllt. Undrä. Na, hist, Schaden hab i koan gktift, und wann der Bot nur funst sein Sach an Ort und Stell schafft, so hat er sein Schuldigkeit gtan und sein Lohn verdeant. Mir stellt ja a oft a Treiber a Stückl Viech in Stall, das ganz abgtriebn is. Was will i machen? Da hilf i halt mitm Futtersackl nach, tu du's mitm Vügeleisen. Aber verkürzen laß i mi nit!

Frangl. Na, wann b' gar so aufdringlich bist

und gar so drauf anstehst -

Andrä. So, Franzl, i sits dir nit auf! Moanst, i sollt 'n Soppertatscherten spieln, der dir nit drauf anstund? A nah, d' Schmat werdn für mich immer rarer, i kimm selten mehr zu oan, da därf i nit so damit urrassn.

Frangl. No, weil's schon gar nit anderscht sein fann

Andrä. Saha, heunt haft wieder 'n Teuxl im Leib! Tu du, als ob i a Vogelscheuch war, liegt mir a nix dran. Übrigens, da hat's noch Zeit und Weil hin, bis i af alle viere geh.

Philipp. Du machst dir's kommod, a Vogel-

scheuch muß's ja af oan Fuß aushalten.

Andrä. Ah, meinswegn! I halt's hist schon auf zwoa nimmer aus! (Dreht Philipp herum.) Wend dich umhi! So! Ich verlang nit von dir, daß d' d' Schindeln asm Dach zähln sollst...

Philipp. Gang e nit, der "Rote Ochs" is mit

Biegeln gbeckt.

Andrä. Nit amal a ganzs Vaterunser lang brauchst so z' stehn, nur bis zur Vitt: Dein Wille geschehe.

Philipp. Dös is kurz.

Andrä. Alber gut! Und hist, Bäurin, zahl auß! (Reckt die linke Backe hin.) Da is d' Zahlstell. D' eigentlich war mehr einwärts, aber, i woaß, da scheniert dichs Towokawalto.

Frangl (wischt sich den Mund, stellt sich auf die Zehen und küßt unter schelmischer Umständlichkeit Undrä auf die Wange).

Andrä. Gschehn is's, Lipp, hist därfst dich schon wieder umdrehn. I kunnt dich frei glei zuschaun lassn, du sahest nix Unrechts, aber leicht gfallet dir dabei mei Gsicht z' gut und auslachen mog ich mich nit lassen. Bei der Franzl hat's koan Gsahr, dö druckt eh — wie ghörig is — dabei d' Alugen zu.

Frangl (die Schürze in das Papier einschlagend). So, 'n Votenlohn hätt i abgtragn. Überstanden war's.

Undrä. Na, du, heunt hast's gar scharf af mich!

Franzl. Sist is's mei ganz zughörige Sach! — Macht mer viel Freud, dös muß i wohl fagen, aber dös a, du machst dir unserthalb unnötige Auslagn, Vetta. D' vurjährige Schürzen is noch ganz gut, a zun Saubertragn.

Andrä. Mei liebe Franzl, dös Aufmahnen zur Sparsamkeit steht dir recht gut an und bei dein'm Mon kann's nur frumma und fruchtn, aber bei mir is's nit am Platz, i hab's nit not, i kann mir und andern gutgschehn lassen, so viel i will — doch, daß i koan Lug sag, — mehr 'n andern wie mir. Sitt

bärf i mich schon in manchem Derlaubten nimmer übernehmen und früher, wonn i denk, hat mich a manchs Unerlaubte nit gschreckt.

Frangl. No, hist woaßt, was du für a Sallodri gwesn sein magst, davon merkt mer dir heunt noch an.

Andrä. Du Gelbschnaberl, du! Da kannst du nit mitschnaddern. Mein, a jeder hat so sein Zeit, wo er zun Dazuschaun dazuschaun muß, wann 'n andern eahnere kommt, bleibt für ihn nur 's Zuschaun mehr.

Wirt (aus der Saustüre tretend). Just soan f'aus der Pfann h'raus!

Andrä. Ja, wann dö h'raus sein, da müssen wir h'nein! Komm, Moserin! (Faßt sie an der Sand.) Und du, Lipp, geh voran oder hintnachi, wie d' willst.

Philipp. Sintnachi. Da gschieht nix hinter mein'm Rucken.

Andrä schreitet Sand in Sand mit Franzl ins Saus ab, Philipp folgt den beiden.

Wafer. Se, Wirt, zahln!

Wieser. Wann d' überhaupt af unsre lumpeten Kreuzer noch anstehst.

Weiser. Was macht's? Rechn!

Wirt. Rechnen?! Macht ja allweil 's Gleiche. Legts nur nieder. So, — richtig — a recht — stimmt, — dank schön! Bhüt Gott! (Ab ins Saus.)

> Achte Szene Waser, Weiser und Wieser.

Wafer. War dös vorhin a Romödie! Weifer. n' Jungen ließ mer's noch hingehn, daß aber der Alte nit gscheiter is! Wieser. Mir is davon ganz lab im Magn wordn.

Weiser. Jo, so wie in der erst Zeit, wann der Moser-Lipp zu van an Tisch gruckt is und mit sein Weiblob anghobn hat, als ob andre koane Weiber hätten?

Wieser. Oder nig z' loben an eahner?

Weiser. Mer muß völlig froh sein, daß er oan gfunden hat, der mit eahm ins selbe Sörndl blast, wenigstens kriegt unserans nimmer do Gschicht anzhörn — —

Waser. Von seiner Veransamung nach Vaters und Mutters Tod, und wie er vermoant hat, er

könnt alloan nimmer af der Welt bestehn.

Wieser. Alls ob nit jeder amal a Zeit im Lebn hätt, wo er vermoant, daß sich zu zwoan d' Annehmlichkeiten verdoppeln und 's Elend verteilt? Dawal is's umgkehrt.

Weiser (zustimmend). Jo, jo, jo!

Waser. Und dann — wißts noch? — sein langs und breits Beschreibn, warum ihm d' oane und d' andre, was d' haben gwest war, nit angstanden is, nit d' haben war!

Weiser (lachend). Jo, jo, jo!

Wafer. Bis zum felbn Vormittag -

Wieser. I glaub, der Mesner hatn ins Rirchbuch eingtragn.

Waser. Wo er Mist nachm Weingarten gschafft bat —

Wieser. D' Butten fallt amal 'm Gmoanhaus zu als Rarität!

Waser. Und unten af der Straßen — Wieser. A Dirndl siecht, das hupft und tanzt und sinat —

Wafer. Und 's Binkerl in d' Luft schupft -

Wieser. Und er schreit s' on —

Waser. Und sie rennt davon —

Wieser. Und wie er hoamtrifft, wer war's?

Wafer. Wer gudt übern Zaun?

Wieser. D' Zellndorfer Franzl!

Waser. Nach dö paar Jahrln, was s' in der Stadt gdeant hat —

Wieser. Vor Mudelfäubern nit mer zun Der- fennen!

Waser. Und dös war nit zun Bschreibn —

Waser und Wieser. Wie s'eahm glei gfalln hat! Weiser (lachend). So, jo, jo! De habte alle afe Haar bhalten.

Wieser. Aber a hundert- oder oftermal anghört. Waser. No, laßt's eng aber sagen: wie er mit ihr dran is, dös muß sich doch erst weisen! Sie hausen nit viel über a Jahr mit einander, da laßt sich noch nix entnehmen, sunderlich, wo d' Weibsleut alle fürn Alnsang eahnere guten Eigenschaften offen h'rausehren und d' übeln derweil im Spind versperrn und erst nach und nach zun Vorschein bringen; doch is gwiß, a so a Dirn, was für kurze Zeit nach der Stadt geht, dö gwöhnt sich ins dortige Wesen nit ein und verlernt 's hiesige und is für a Väuerin verdorbn.

Wieser. Vielleicht just, weil s' af dö Weis weder fremd noch hiesig war hat s'm Moser-Lipp was Bsunders adeucht — Beiser. Und a der Andra oan Narrn an ihr gfressen.

Wiefer. No, gschmackiger wie unsere Alten war

f' schon.

Weiser. 30, jo, jo!

Wafer. Ah, laßts mich aus! Was is die Moserin für a kloanboanlats Ding gegn d' Meine, dö steigt baher wie a Grenadier, da muß sich alls verstecken!

Wieser. Du dich a!

Waser. Wann d'spike Wort gebn willst, geh hintri af d' Regelstatt du bo Bubn, do warten noch drauf.

Wieser (erhebt sich). 3 geh a hintri, — wann

da koan Gspaß mehr erlaubt sein soll!

Weiser. Mußt du dich gleich beleidinga? Nur reden und reden lassen! Bleib sigen!

Wieser. Zahlet sich eh nit aus, dö paar Minuten, dö ös da noch verweiln dürfts.

Waser. Mir können sich verweiln, wie lang mer wölln!

Wieser (im Abgehen). Is a Lug! Du woaßt bö Stund, wann dein Grenadierin 'n Zapfenstreich blast und du hoam sein mußt.

Waser (nachrufend). Wirtshaussitzer!

Wieser (unter dem Ausgange links, nach der gleichen Seite verschwindend). Weiberknecht!

Weiser. Laß'n gehn! Laß'n, den Zwiderling. Waser. I laß'n eh, gern a noch! Soll er gehn. Mer kimmt vor seine Gspaßmachereien eh zu koan ernsten Reden. — Was i also vorhin sagen wollt: nit nur, wie der Moser-Lipp mit seiner Bäuerin dran is, a, was 'm Andrä sein Freundschaft zählt

und wägt, muß sich erst h'rausstelln! Wie 'm Moser-Lipp fein Vater 's Unwesen da geerbt bat, is dem Undrä, als 'm jungern Brudern, fein Teil b'nausgzahlt wordn und er is ins Nachbarnort h'nübergzogn. hat dort van Viehhandel angfangt, reich abeirat, d' Sach ins Größere gtriebn, no, wo Tauben fein, fliegn andre zu. Aber feit er 'n Fuß ausn Elternhaus gfest hat, do ganze Reih von Jahren ber, bat er sein'm Brudern toan guten Blick vergunnt und sich a mit koan'm Aug um 'n Bubn, um 'n Lipp, umgschaut, erst vor van Jahr is er zufällig mit bö awoa Leuteln asammatroffen und hat der Bäurin alieb mit amal verwandt gtan. No, und - kehr um b' Sand — nach allm Vorherigen, schaut so a Verwandtschäftlichkeit und Freundschäftlichkeit mehr oaner Launigkeit gleich.

Weiser. Jo, jo, Reiche habn Launen!

Waser. No, und wohin wird's denn schließlich führn? Dö Jungen denken wohl nur dran, 'n Alten auszsackeln, und leicht hat d' Moserin Praktiken dazu in der Stadt glernt. Mei, jeder schaut, wie er zu was kimmt, und nit jeder fragt, welcher Weis! Und was 'm Alten sein Absehn is, dös woaß der liebe Simmel! Bleibt's in Ehrn, gschieht ihm wohl selbn am meisten load. I will mein Nächsten nix Übels nachsagn, aber döselbn Leut — moan i — soan van Bagaschi, und wann heunt oder muring der Alte denen Jungen af a Unghörigkeit kimmt oder dö Jungen 'm Alten, so nimmt d' ganze Verwandtschäftlichkeit, dö so a Längden braucht hat, bis s' versmerkt wordn is, in aller Schnelln a End!

Weiser. Moanst?

Waser. Wirst sehn! — Mir brauchen nit alt z' werdn, um dös zu derlebn, und an dem Tag, wo's gschiecht, — nit aus Übelwolln, sondern aus Freud, weil wieder amal Wahr gegen Falsch gwinnt — trink i van Liter Wein und den, Weiser, zahlst du!

Weiser (erhebt fich rasch). 3? Fallet mer ein!

Wofor denn?

Waser (erhebt sich gleichfalls). Weil i dir a Vor-

aussagung gmacht hab!

Weiser (wendet sich zum Gehen). Sag du lieber meiner Alten Numero voraus, ersparst ihr d' Kreuzspinnerin im Einsiedglas. (Schreitet voran nach rechts ab, wendet sich aber bei jeder Antwort zurück.)

Waser (folgt ihm nach). Bist schmutig!

Weiser. Schmutiger is, wer sich zahln lassen will!

Waser. Bist notig!

Weiser. Besser notig wie kotig! Dir ghört koan Stoan mehr vom Saus. (Ab.)

Waser. Dir koan Stein vom Saus und koan Salmerl afm Feld! (Ihm nach.)

# Neunte Szene

Wirtin und Franzl (aus dem Sause).

Wirtin (führt die Moserin an der Sand heraus und weist mit der Linken den Abgegangenen nach). Da schau, wieder dö zwoa Streithansln! 's is merkwürdig, unter der Wochen halten s' Fried und an Sunntag, wo s' bissel länger sien bleibn und mehr trinken um oan Fingerhut voll, is's rein, als war der Teuxel in sö gfahrn!

Frangl. D' Monleut trinken überhaupt mehr, als ihnen gsund is.

Wirtin. Ah, der Wein tat f' schon stärken, aber mit Maß, natürlich!

Franzl. Jo, du, als Wirtin, redst 'm Wein 's Wort und nit unter oaner Maß, natürlich! Von d' Manner woaß koaner, wieviel in eahm einegeht, und wann s' gleich g'eicht warn, wie engere Trinkglaseln, wo draufsteht: "Drei Zehntel leer."

Wirtin. Du Narrisch, drei Zehntel Liter hoaßt's! Frangl. Aber bei dö, was draus trinken, hoaßt's: drei Zehntel leer und sieben Zehntel voll.

Wirtin. No, 's geht dir schon wieder gut, merk i. Franzl. Es war mir ja nit schlecht, nur a weng ausweichen wollt i dem ewigen Nötigen zun Trinken und aus dem Towokqualm und Gsurr a bissel hraus an d' frische Luft. Es war nit nötig, aber i dank d'r schön, daß d' dich bemüht hast; geh nur hist wieder deiner Sach nach!

Wirtin. Na, wann d'r wirkli nig sein tat?! Franzl. Aber gwiß nit! I komm ja a glei zruck b'nein!

Wirtin. Dann is's schon recht. (Ab ins Saus.) Franzl (allein, geht nach rückwärts und sett sich auf das Geländer zwischen zwei Pfeilern, dem Tische am Eingange rechts nahe). Do sein dö Stadtleut findiger, wie die Bauern, und setzen sich nit in der guten Zeit und bei schön Wetter in oaner schwüln Stubn oans afs andre aufsi. Aber dös bleibt sich in der Stadt und afm Land gleich, wann sa sich anpampfen und vollsausen, daß eahner vierazwanza Stund darnach

schlecht is, so hoaßen s' dös, sich van guten Tag antun. I werd's 'm Vettern sagn, er soll's mein'm Mon weniger gut gschehn lassn. — (Sie blickt in die Gegend, in deren Sintergrunde der Mond als große, rote Scheibe auftaucht.)

# Zehnte Szene

Franzl. Submapr (von rechts).

Submayr (wankt ein wenig). No, vorn heraus — siech i — is der "Rote Ochs" wohl schwarz, aber nit vor Leuten. (Erblickt Tuch und Dose auf dem Tisch.) Da hat wieder vaner was liegen lassen — is a Leichtsfinn — wann's hist wegkam?! (Nähert sich dem Tisch.)

Frangl (springt mit beiden Füßen zugleich zu Voden und trittihm entgegen, halblaut vorwurfsvoll). Submayr!?

Submahr (zusammenschreckend). Wer is's? (Leiser.) Alh, du bist's, Zellndorfer Franzl? Oder, wie mer eigentlich hist zu dir sagen muß, Moser-Väurin. Wie du mir, hab i a dir bei der Loisingerin nachgfragt. Sast gheirat mittlerweil! Na, i gratulier dir, is a guter Lapp, der Lipp.

Franzl. Du, nimm mein Mon sein Nam nit ins Maul, nit in übeln noch in guten, dös steht mer nit an. (Wieder im Tone des Vorwurfs.) Sag mer lieber, was du da suchst?

Submanr (murrig). Suchen? Gar nig! Alber muß dich der Teugl just herzuführn, wann i was fand? Daß oam nit amal mehr so a halbseidener Feben und a tombakene Towokdosen vergunnt sein soll.

Frangl. Roan Stückl fremds Eigen! Übrigens is bos 'm Vetter Undra fei Sachen.

Submapr. Suit! Dann is's ganzseidern und schwerfilbern!

Franzl. Drum mach dich fort, dir und mir zlieb, du kimmst der Versuchung ausm Weg und i hätt koan Ruah, bis i dich fern woaß.

Submanr (zornig, daher lauter). Wozu benn a bös Einmengen? Mußt du zur Seit stehn, wo ich, kam's af, alloanig dafür afkam?!

Frangl. Schrei noch Leut herbei!

Submanr. Wem war's denn unlieber, wann f' uns beinand trafen, dir oder mir?!

Frangl (faßt ihn am Arm und gibt ihm einen Stoß nach dem Ausgange zu). Sitt hast aber Zeit! Sitt marschier!

Submahr (stolpernd, er fängt sich an dem Pfeiler, gehäfsig). Du! Gib du koan Hund van Tritt, weil d' moanst, er kann nimmer beißen! Alber belln kann er — belln — alls aufrebelln — (Wankt ab.)

Frangl (erschreckt). Was foll dös hoaßen? — — Du! — — Submant!

Stürzt ihm nach.

Beide werden gleich außen zwischen ben beiden Pfeilern neben dem Ausgange rechts sichtbar.

#### Elfte Szene

Vorige (außerhalb). Andrä und Wirt (aus dem Sause). Folgendes spielt sich gleichzeitig ab.

Vandrä (im Franzl (führt Auftreten). Na, den Hubmayr am nig nit, mein Arme. Wie sie ihn Schnupfzeug hab i beraußt liegn laffen.

Wirt (berihm Aufschreibmit tafel gefolgt ift, will an ihm vorbei). Dös ift dort.

Undrä (hält ibn am Arme zurück). Lak! I bol mer's schon felber. Mach du Dein Set Rechnung. schwarzen 'n Raffee an, sollt er hitt gtrunken werdn ober nit. Mer woaß,

sprechn mer noch beim "Goldenen Löwn" ein. (Geht nach rückwärts an ben Tisch und greift Dose und Tuch auf, die Tasche.

schiebt beides in Auf einmal macht aufhorchend, einen langen Sals, er dreht den Ropf, die Rechte

freigibt, ftemmt fie die Linke in die Süfte und deutet mit der Rechten gegen ihn aus, als ob fie ibn zur Rede stelle).

Wirt (rechnet, aans in der Ecke links, balb mad Dublitum abaefehrt. Salblaut.) D' Mehlspeis d'Meblipeis setten mer mit oan Gulden zwanzg an, -

Submanr (rectt fich hoch auf, schüttelt drohend und fun. - drei Rie8= ling — zu oan zehni - macht drei breifig - und ber Schwarze - follt er bist atrunken ober merdn nit - is fünfavierzia. Lak So! schaun, was mer da außerkriegn. -- Fünfe! - Vier und drei is fiebn und zwoa macht neune! Drei und pansisvier! (Bebt nach rückwärts.)

dös können mer ja

um die Alugenstehenden zu sehen,
dann duckt er sich,
hältdie hohle Sand
ans Ohr, er schüttelt den Kopf, läßt
sich mit zitternden
Beinen auf einen
Stuhl nieder, ringt
die Sände in einander und läßt sie in
den Schoß sinken.

So fist er und nickt etliche Male mit dem Ropfe.

Er schrickt zusammen, als der Wirt berankommt.) spricht höhnend auf die Bäuerin ein).

Franzl (richtet fich auf und macht eine wegwerfende Geste, als gäbe sie dem Submayr ihre Verachtung zu erkennen).

Submahr (steht einen Augenblick betroffen, dann fährt er sich über die Stirne, man sieht ihn der Bäuerin begütigend zusprechen, er entfernt sich, indem er sich etliche Male beteuernd vor die Brust schlägt und der Franzl zuwinkt).

Franzl (eilt rasch außen nach links ab). Andrä. Was gibt's? Ah, ja, du —! (Erhebt fich rasch.) Schau mal, do da ums Eck eilt, is dos nit —?

Wirt (beugt fich über das Geländer hinaus). D'

Moserin, dei Schop!

Undrä (rückt mit dem Ropfe). Dö lauft gwiß vor dem Falotten, der dort af der Straßen hintorkelt. Wann mer recht is ...?...

Wirt. Der Hubmayr — wirst 'n gwiß a kennen? Andrä. Renn 'n eh. (Für sich.) Rann i mein Augn traun, muß i's wohl a mein Ohren! (Wiegt den Kopf, den Atem aus der Brust lassend.) Ei jo, trau, schau, wem! (Laut.) Na, du, was macht's?

Wirt. Viere fünfaneungg.

Andrä (gibt ihm Papiergeld und Münze). Da — '8 andere für d' Bedeanung.

Wirt. Dank schön!

Undrä (geht). Bute Nacht!

Wirt. Jo, laßt du d' Moferleut figen?

Undrä. Dös siechft.

Wirt. Soll i dir f' in "Goldnen Löwn" nach- schiekn?

Undrä. Nit unterstehn!

Wirt. Ia, was sag i denn nachher, wann s' nachfragn, warum und weshalb d' so gach aufgbrochen bist?

Andrä. Mach du dir koane Gedanken drüber; sag du woaßt's nit, wird nit glogen sein! Aldjes (Alb.)

Wirt. Empfehl mich, a anders Mal d' Ehr wieder —! Was eahm nur so mit amal über d' Leber gloffen sein mag? Dös muß i doch denen zwoa Leuteln glei stecken, daß a sich darnach richten können; solln s' machen, was s' glaubn und mögn!

Ab in bas Saus.

# 3wölfte Szene

Wieser, Bursche, darunter Lenzl, Lippl und Loisl, aus dem Garten durch den Eingang links, gleich darauf aus dem Sause Wirt, Philipp und Franzl.

Loisl (im Auftreten). Ui jegerl, dösmal hat mer dö Regelkugel a damischs Loch in Sack griffen, all mein Geld is durigrumpelt.

Lipp. Und mir habn doch bein Scheiben nit af dich angtragn, wie eppa andre Leut afn Regelbubn.

Lenzl. Ja, was is's denn, Wieser? Wir warten noch allwal af d' Trupliedeln! Wie d' vorhin hintri kämma bist zu uns, habn mer schon zun zittern anghobn, dawal hast d' dich nit grührt, nit amal gkraht wie 's erste Mal.

Wieser. Jo, wißts, Buama, mit dö Einfall is's a eigene Sach. Braucht mer van, stellt sich koaner ein, und wann's a Gschloß gilt, braucht mer koan, hat mern glei.

Lenzl. Dann is er wieder koan Gschloß wert! Wirt, Philipp und Franzl treten auf.

Philipp. No, 's kunnt ja doch möglich sein, daß eahm nur nit recht übel gwest is, 'm Better Andrä.

Frangl. Roan Wunder — bei dem vieln Wein. Wirt. Ah, na, er hat mehr wie schichti ausgschaut und gtan! Und ausgriffen is er, nit zun halten.

Wieser. Wer benn a? Was is benn los? Wirt. Der Moser-Andrä is eahner durchgangen. Wieser. Mit ber Zech?

Wirt. Saha! Dös war noch schöner!

Wieser (zu Philipp). No, was hab i allwal gsagt? Trau du vam reichen Bauern, der spielt sich als großen Serrn af, teilt Gnad und Ungnad aus, woaßt nit, wie d'zu der van oder zur andern kimmst!

Philipp. Wer woaß denn, was 'n mit amal angfochten hat? Seunt zerbrich i mir neama 'n Ropf brüber. Morgn is a a Tag, wo mer der Sach nachgehn kann. War mer recht unlieb, wann mer — i wußt zwar nit, warum — 'n Andrä sein Freundschaft verloren hätten; obgleich wir als noch zwoa alloanige Leut weniger darnach z' fragen brauchten, aber halt doch, wann spater unser Serrgott kloane War ins Saus schickt —

Frangl. Red fo was nit vor d' Bubn!

Philipp. No, na, für alle Fäll is so a angsehne Verwandtschaft a rechte Aushilf und fördert van in jeder Weis, drum schau du morgn h'nüber frag, ob 'm Vetta wirkli nix war, oder was sunst los is. Es können ja a schlechte Leut versucht habn, uns eahm adzreden; Feind und Neider hat vaner bald, wann er a weiter nix af der Welt hat. Du wirst 'n schon z' Red und alls wieder af gleich bringen. Verstehst dich ja afs Goderlkraßen, du!

Frangl (stößt mit ihrem Ellbogen an den seinen). A freili! I verstund dös!

Philipp (reibt sich den Ellbogen). Na, nit verstehst's.

Loisl (fingt).

Mach, Mofrin, dich nit schön, Mir gebn af Bauers Red, Denn der muß's verstehn, Was d' Bäurin versteht!

Franzl (spricht). Ös seids schlechte Buama. (Singt.) Nit allwal bleibt's wie hiß, Wann an a harbe Dirn Ös enga Serz verlierts, Dann werdts es schon gspürn!

Loisl.

D mei, i armer Bua, Kam mei Serz in Verlur, Wo bindet i dann nur Mein Brustssleck hinvur?!

Nach einer kleinen Pause, da Franzl schweigt. No. Bäuerin —?

Franzl (schüttelt den Ropf). Na, na, laßts mich gehn! (Zu Philipp.) I muß frei sagn, mir will dö Gschicht mitn Vettern doch z' Ropf. Visher hat sich alls so schön anlassen und dös könnt halt hist doch a Unfang sein, von wo sich's ändert.

Loisl. No, dazu is koan Gründl Ursach! Geh, Bäurin, sing vans zun Abschied! Vorhin hast so schön anghobn, uns z' trußen, truß amal a derweis dem, was d'r im Leben übel will, oder dein eignen Gedanken; wofor war denn funst a 's Gsangel gut? Stimm an — vans, wo mer mittun können. Na geh! — (Er stimmt an.) —

Die Bursche (fallen im Chor ein und singen bas Ritornell bes folgenden Liebes).

Franzl.

Wann a kloans Stoanerl nur Vor d' Füß mer rollt, Moan i glei, 's war mer 's Glück Nimma so hold! Wie nach der Christbescher U verzagt Kind Fürcht, daß alls über Nacht Wieder verschwindt! Iwischengesang.

Buriche (begleiten denfelben mit Brummstimmen). Frangl.

A im Glück bleibt d'r no Der Wunsch für gwiß: Immer soll's halt a so Bleiben, wie's is! Iwischengesang.

Bursche (wie oben). Alle. Immer soll's halt a so Bleiben, wie's is!

Frangl.

Doch wann i so mein Schatz Sab in der Näh Und an sein brate Brust Mei Röpferl leg, Wann i sein treues Serz Aln mein hör schlagn, Renn i koan Fürchten net Und koan Verzagn! Swischengesang.

Bursche (wie oben).

Franzl.

Sab dann, im Serzen froh Dan Wunsch nur gwiß: Immer soll's halt a so Bleiben, wie's is! Imischengesang.

Die Bursche (nehmen benfelben fräftig auf und beginnen unter bemfelben abzugehen).

Loisl (zurückrufend). Gute Nacht, Moserleut! Chor (im Abziehen, kräftig einsetzend, dann verhallend).

> Immer soll's halt a so Bleiben, wie's is!

Frangl (vorne an Philipp geschmiegt, singt die zwei Zeilen leise mit).

Der Vorhang fällt rasch.

# 3weiter Alft

Dekoration: Das sogenannte "Prä-Zimmer" (die schöne Stube) eines reichen Vauernhauses. In der Sinterwand, linker Ecke ist die Saupteingangstüre, neben dieser hängt an der Mauer ein Weihbrunnbehälter, dessen Untersat eine filberne Muschel bildet; ein großer Schrein zur Aufbewahrung von Silberzeug und seinem Geschirr nimmt die Mitte der Wand ein. Vorne links eine Seitentüre, die in das Gemach des Vauern führt. Nechts ein Doppelsenster mit runden Scheiben in Blei-Einfassung. Inmitten der Vühne ein geschnitzer Tisch mit hochlehnigen, in selbem Stile gehaltenen Stühlen.

Erste Szene Andrä, Christine.

Andrä. No, jo, zugebn, i bin gestert früher hoamfämma wie gwöhnli, und wann das Tratschmaul, der alte Jockl, gsagt hat, i hätt mich beiläusig verlauten lassen, daß i mich von d' Moserischen wohl künftig fern halten wurd — is a recht, oder is eigentlich nit recht, daß er's gleich weitersagt — der kusschiert mer neamermehr, dös woaß i! Alber was dö Gründ anlangt, daß i so gtan und gsagt hab, so soan dös meine selbeigenen und hab i leicht mehr wie oan Ursach, döselbn für mich z' behalten, und dös woaßt, wann i nix sagen will, so bringst aus mir eben so wenig h'raus wie ausm Türstock dort, drum laß alls unnötige Gred und Gfrag sein.

Christine. No, no, am End war oam nit amal mehr a bissel Neugierd verlaubt?

Andrä. Dö muß mer wohl derlauben, weil mer's nit verbieten kann; aber laß du dich von derselben plagn, wie viel d' willst, nur mich plag nit damit.

Christine. Du glaubst leicht, i frag meintwegn? Ehnder wohl dein- und andrerhalben!

Andrä. Mag sein. Denkst halt wieder amal z' gut — afs Friedenstiften und Afgleichbringen — da is aber zviel ungleich und gibt's nix z' stiften. — I geh hist in Garten abi, Erd umgrabn und Llnstraut reuten. (Er wendet sich zum Gehen, pfeist dabei die Melodie des Liedes "Ei, grüß dich Gott, Vetter"; es inne werdend, bricht er mit einer ärgerlichen Gebärde ab.) Eh!

Christine. Na siehst es, da hast es! 's leidige Erinnern wird mer doch nit los. Dös is oans von der Moserin ihre Liedeln.

Andrä. Fangst mer schon wieder an mit der Moserin!? Wann i schon sag, laß mich mit denen Leuten in Ruh!!

Chriftine. No, no, friß mich nur nit!

Andrä. Af van Sitz zwinget i dich eh nit und af a langs Umherkiefeln laß' i mich nit ein. (Ab.)

Christine. Wildling! (Allein.) Da war i doch so viel neugierig, was's da eigentlich gebn habn muß? Dummheiten — gwiß! D' Menschen kunnten sich unter anander so gut af der Welt vertragen, wann d' Monleut nur nit gleich jeds Wörterl und jeds Schritterl übel aufnehmen und schlecht auslegen taten! Daß unter uns Weibsleuten vane so empfindli is, dös is a Seltenheit!

#### Zweite Szene Christine, Traudel.

Traudl (öffnet bie Ture). Bäurin.

Christine. Was gibt's? Traudel, daß d' mer koan Fuß da in d' Stuben seg'st, wann d' dir nit voreh d' Schuch orndli abgpust hast!

Eraudl. Dent bir, d' Mofer Franzin fimmt!

Chriftine. No so laß s' kommen, is s' halt nachher da. Was is denn dös für a Angehn?

Traudl. Weil i mer benkt hab, du fiehst es so gern wie i!

Christine. Siehst denn du f' gar so gern?

Traudl. Gi, wohl, weil f' mer mentisch gfallt.

Chriftine. Möchtst halt a fo fein?

Traudl. I hi, wann's afs Seinmöchten ankam! Aber wie vans is, so is's halt und muß's a verbleiben; übrigens denk i, für jede Woor findt sich a Noor!

Chriftine. Du wirst schier alt werdn im Lad!!

Traudl (tritt, die Schürze plättend und freundlich grinsend, zurück, um die Auftretende einzulassen).

# Dritte Szene Vorige. Franzl.

Frangl. Dan schön guten Sag h'rein. 38's ver- laubt?

Chriftine. Freilich, kimm nur gleichzeit mitn schön Sag, was d' h'reinschickst.

Frangl. Gruß Gott, Mofer-Mahm!

Christine (faßt fie an der Sand). No, grüß dich a Gott! Wie geht's denn?

Frangl. Allweil af flinken Füßen.

Christine. I denk mer's, daß d' noch koan Kruckstock brauchen wirst, du!

Frangl. Wo is denn der Better?

Christine. No, no, du, dös will mer gar nit gfalln, daß d' eahm glei, so mir nix, dir nix, nachfragst. Is's eppa nit gnug, daß i van Aug zudruck, wo er dir allwal nachlauft, soll i leicht hitt, wo gar du eahm ins Saus nachgrennt kimmst, a noch 's andere zudrucken? Verlangt's mich völlig schon ganz blind?

Franzl. Jeffcs, na, behalt du nur dein Augenlicht! — Alber, gelt — im Ernst — es is doch 'm Vettern nig gwest?

Christine. Ei, sorg um den nit, der is frisch und gsund wie a Fisch im Wasser — wann er sein Wein hat.

Frangl. No, Gott sei Dank, daß mer sich umfonst gbangt habn, obgleich mer hist nur noch banger sein muß... denn gestert is er mit amal...

Christine (winkt ihr mit einem Blick auf Traudl, zu schweigen). I woaß schon! — Traudl, geh h'nunter

zur Rurdl, sag ihr, sie soll uns oan guten Raffee kochen und a orndliche Schmetten dazunehmen.

Franzl. Nit, Mahm, — i bitt dich! — wann eppa für mich angtragn sein soll! Ich bracht d'r hist vor Unruh koan Tropfen h'nunter.

Christine. Plausch nit, Tschapperl! Wann wär a Weibsbild nit im stand, van Raffee z' trinken? Den trinkt mer doch bei alle Glegenheiten, bei vaner Sochzeit, bei vaner Tauf und bei vaner Leich, und wo's gilt, daß a Aufregung sich legt, oder wo kvane is, daß vane wird! — (Gegen die Türe.) Geh nur, Traudl, und wann d' dein Post in der Ruchel ausgricht hast, so such im Garten 'n Vauern auf und sag, er soll kommen, a Vsuch war da, aber beileib verrat nit, wer!

Traudl. Jo. Christine. Verschnapp dich nit! Traudl. Na. (Schließt die Tür.)

> Vierte Szene Vorige ohne Traudl.

Christine. Na, hist schau amal, daß d' vorerst af oan Sessel kimmst. Wirst jo mud sein.

Frangl (schüttelt den Ropf). Bar nit!

Christine. Set dich, sag i! 'n Schlaf werd i mir von dir nit a noch austragn lassen, du Nickel! (Gibt ihr einen scherzhaften Schlag auf die Schulter und nötigt sie, auf dem Stuhle rechts Platz zu nehmen; unter den folgenden Reden trippelt sie zwischen dem Schreine und dem Tische hin und her, holt Tischtuch, Tassen, Silberlöffel und Zuckerdose herbei und deckt aus.) Mei Alter is

eng gestert af- und davon grennt? Der Knecht, was mitm Wagen war, hat so was dergleichen gredt, aber da hab i nur läuten ghört und nix schlagn. Woaßt du leicht a Ursach?

Frangl. Wann i mich in d' tiefste Seel einebfinn, nit!

Christine. Roan ganz a kloans Unhaltspunkterl nit?

Franzl. Roans nit!

Christine. Dös is seltsam! Sunst is mer doch bewußt, was eppa 'n Anlaß hätt bieten können, wann a in Unverschulden und Mißverstehn. (Vertraulich.) I wollt ihm's eh h'rausbrateln, mein'm Alten, aber der war bockköpfig wie nie! Sat gsagt, er hätt seine selbeigenen Gründ, so z' tun, und mehr als van Ursach, döselbn für eahm z' bhalten.

Frangl. Ra siehst, da muß i mer hitt erst recht schware Gedanken drüber machen!

Christine (sest sich an ihre Seite). Dös zahlet sich aus! Sei nit dumm! Wann i Monleut von Gründ und Ursachen reden hör, wird mer eh allmal schlecht. Dö habn oft tausend Gründ ohne Grund, und wo s' tausend hätten, sinden s' nit van vanzigen. Mer erlebt's ja häusig gnug, daß s' für rechte Gründ und wahre Ursachen kvan Einsehn habn, während a Fingerzeigerl — was recht und wahr is! — schon gnügt bei uns, bei uns Weibern!

Franzl. Mußt nit bös sein, Mahm, daß i's sag, i hör dir nur mit halben Ohr zu und bin gar nit zun Plauschen aufglegt. Mi verlangt vanzig, daß dös Begegnen mitm Vettern schon über-

standen war, und statt, daß i dasit und wie der Sund af d' Schläg wart, laufet i ihm lieber glei unter d' Augen.

Macht Miene, sich zu erheben.

Chriftine (brückt fie auf ben Stuhl gurud). Gigen bleibit! Na. das war mer 's Wahre! Du verfaumit's nit und er lauft d'r nit davon. (Schlägt mit der flachen Sand auf den Tisch.) Dos fahlet noch, daß d' ihm merken ließ'st, wie eilig du's hast und wie viel d'r an ihm liegt! Da werdn d' Manner nur noch recht= haberischer und hochfahriger, wie f' eh schon sein! Du brauchst gar nit so verzagt 3' tun, jed Ding bat fein Urfach! Woaßt, Buama babn mer balt anua ababt, sein bist noch zwoa da, - - wann a just nit dahoam, beim Militari, - aber Dirndl hat uns der Herrgott koans aschenkt und daber kimmt's, daß sich der alte Mon an dein Umgang gwöhnt und sich drein afalln hat, und dös wird mer a so aschwindi nit los; grad vorbin is eahm vans von deine Liedeln b'rausgrutscht, wie er 's Maul zum Pfeifen aspitt hat; freilich hat er's glei wieder wie a Bulldoga breit azogen.

Frangl (legt ihre Sand auf Chriftines Urm, lächelnd). Geh zu! Is's wahr?

Christine. Na, wann i dir's sag! Und glaub mir, 's Ganze is wieder weiter nix, wie a Mucken, aus der m'r oan Elefanten gmacht hat, und wie d' drum woaßt, vertraust mer's an und dann schinden mer von dem Biech h'runter, bis mer wieder d' Mucken h'rauskriegn, und dö wolln mer ihm schon vertreiben!

Franzl (faßt sie an beiden Sänden, lächelnd). Moanst? Christine. Gwiß a noch! Und heunt über acht, längstens vierzehn Täg lachen mir'n miteinander ghörig aus, den Wildling, den, den Menschenfresser!

Franzl (blickt dankbar lächelnd die Alte an und drückt gegen beren Sände, die sie noch hält, die Stirne).

Christine (die sich bei diesem Anlaß erhebt, horcht auf). Sorch mal! Wie mer'n nennt, kimmt er grennt! (Sebt der Franzl den Kopf empor und tätschelt sie auf die Wangen.) Nur nit verzagt sein, Tschapperl. Und wie d' was woaßt, sagst mer's.

Fünfte Szene Vorige. Andrä.

Undrä (unter der offenen Türe). No, wer is denn ba?

Bleibt beim Unblick der Franzl unentschlossen stehen.

Frangl (steht bei seinem Eintritte auf).

Christine. D' Moser-Franzin. Sie hat mit dir z' reden. Na, komm nur h'rein in d' Stuben. Wirst dich doch gegn früher nit ganz ins Gegenteil verfehrt habn, daß d' eppa hist gar vor ihr Reißaus nahmst?!

Undrä (schließt die Türe und kommt langsam ein paar Schritte vor).

Christine (brückt der Franzl die Sand). I werd hitzt schaun, was unser Raffeederl macht. (Leise.) Daß d' mer dann alls sagst, du! (Entsernt sich von ihr, nach der Türe zu, an Andrä vorbeigehend.) Io, alloanig laß i dich mit ihr, bin i a guter Patsch! (Ab.)

# Sechste Szene Andra und Franzl.

Rleine Pause, während welcher Undrä nach der Türe blickt, dann ein paar Schritte weiter vorkommt und, halb abgewandt, stehen bleibt und Franzl einen scheuen Blick nach ihm tut und die Augen wieder zu Boden schlägt.

Frangl (räuspernd). Guten Tag! Undrä. 21 so viel.

Frangl (tritt, ihn anblickend, nur einen halben Schritt näher). Mein Gott! Better, du schauft so ernst drein.

Undrä. Jeder, wie ihm halt 3' Mut is.

Franzl. Leg mir's für koan Zudringlichkeit aus, daß i dir nachschaun komm, aber wir waren in Sorg, es könnt dir gestert was zugstoßen sein, denn was anders konnten wir uns ja nit denken, weil wir sich doch gar nix bewußt waren, was dich hätt vertreiben können. Na, Gott sei Dank, daß dir nix is und nix war.

Andrä (blickt ihr einen Augenblick ins Gesicht, bann wendet er sich kopfschüttelnd ab und seufzt leise). Schad—schad! (Laut.) No, i dank schön für dö Asorgnus und dö Nachfrag. War übrigens unnötig und du hättst dir 'n Weg und mir d' jezig Verlegenheit ersparen können. Wär gscheiter gwest. Ös wurdt's a von anderweitig erfahren habn, daß mer nix fahlt, und wann i mich neama hätt anschaun lassen, so hätt's eng wohl denken können, wo oaner ohne a Albhalten nit hinkommt, dort wird er halt eben fernbleiben wollen.

Frangl (hebt bittend die Sände). Aber warum benn nur?

Undrä (fährt sich mit den Fingern durch die Saare). Wie's Leut gibt, denen's von unserm Serrgott auf-

erlegt is, daß mer ihnen nur schwer gut werdn mag, so bist du von der andern Art vane, denen selben mer nit leicht seind sein kann; dasselb war mein Empsinden vom ersten Anschaun, is sich gleich verbliebn dö Zeit, was i dich kenn, mocht i dich vor Alugen oder nur in Gedanken habn, und frischt sich hist wieder auf, wo d' vor mir stehst. Tros i nix mehr mit dir d' tun habn will, möcht i dir doch koan häuslichen Ansrieden stiften. Nachdem i woaß, was i woaß, könnt i neama so gegen dich sein wie früher, das müßt 'm Philipp auffalln, und darum will ich mich eng fernhalten, denn wo koan Frager is, da braucht's koan Sager.

Franzl (tritt in zorniger Erregung einen Schritt auf ihn zu, ihre Sände schließen sich unwillfürlich zu Fäusten, doch hält sie ihre Arme von sich gestreckt und erhoben). Und was nachher woaßt denn du oder willst du wissen, was Unfried zwischen mir und mein Philipp stiften könnt?!

Andrä (für einen Augenblick zuckt ein launiges Lächeln über sein Gesicht, dann streicht er sich mit der Sand über die Stirne und sagt verdrießlich und grollend). Mer sagt oft, der Mensch dürft sein Sinnen nit allwal traun; es sähet vaner manchmal, was gar nit am Ort z' sehen gwest war, und höret, wovon nia koan Red gführt wordn is. I war 's jo in d' Saut h'nein froh, wenn i mich derweis sollt geirrt habn.

Frangl (drängend). Jo, was moanst denn eigentlich? Andrä. Rennst du 'n Hubmanr? Denselben, was zeitlebens mehr Jahr im Strashaus zugbracht hat, wie berausden in der Freiheit! Frangl (tritt einen Schritt zurück, faltet die Sände vor der Brust und sieht ihn mit weitgeöffneten Augen slehend an).

Andrä. Na ja, siehst! Gestert, nit mit Willn, aus Zufall halt, bin i ganz nah hinzukämma, wie d' mit dem verrufenen Menschen draußt im Wirts-hausgarten gstanden bist. War er eppa nit zur Stell oder bist du nit dö andere gwest?

Frangl (tut einen scheuen Blick nach ihm, bann brückt sie die Sand vor die tränenden Augen).

Andrä. Na ja, siehst! Du tust mir rechtschaffen berbarmen, aber verübeln kannst mer nix und i mag wohl sagen, i gäb, woaß nit was, darum, ließ sich Gschehens ungschehn machen oder hätt i nit Wort für Wort ghört, was dir der Alte in seiner Vosheit h'neingsagt hat.

Frangl (taumelt mit einem Aufschrei in den nächsten Stuhl).

Andrä (springt hinzu). Mosrin!! (Langt mit einer Hand auß der Dose ein Stück Zucker, mit der andern Hand einen Löffel von einer der Tassen.) Franzl! — Geh, vielleicht nimmst a Bröckel Zucker, daß's vorübergeht?! (Wirft Zucker und Löffel auf den Tisch und eilt zur Türe, reißt sie auf und ruft hinaus.) Christl! — He, Christl! Romm eilig!

Siebente Szene Vorige. Christine.

Christine (noch außen). No, jo, jo, jo, kimm schon. Was is benn los?

Undrä (unter der Türe). Schleun dich!

Christine (tritt, mit Raffee- und Oberstanne auf einer Blechtasse, ein, sie eilt an den Tisch, abstellend). Jesses, aber na! Was hast ihr denn gtan? Was habts denn miteinander?

Andrä. I hab ihr weder was gtan, noch will ich's. Weiberzufäll und Anständ halt! Laß son nur zu ihr kommen. I werd derweil 'm Jockl einspannen hoaßen und nachher schau du, daß sorecht und richtig hoamtreffen mag! (Wendet sich zum Gehen.)

Christine (mit Franzl beschäftigt, blickt freundlich nach ihm auf). Gelt, be seide doch wieder gut?

Andrä (an ber Türe, mit abwehrender Sandbewegung). Laß's Fragen sein! (Ab.)

# Achte Szene Franzl und Christine.

Chriftine (einen Schritt zurücktretend, halblaut). Er ift schon gangen — er is schon fort! (Schlägt die Sände zusammen.) Jo, um Gotts Jesu willn, was is denn gschehn?

Frangl (erhebt fich). Aus is's, gar is. (Sie kehrt fich dem Fenster zu und starrt hinaus in die Weite.)

Christine. Na, wie d'r der Mon nur so grob hat kommen mögn? I woaß gar nit, was i denken soll!

Frangl (tehrt sich hastig ihr zu, faßt sie an beiden Sänden). I dank dir recht schön für alls Gute und Liebe, was d' mer derwiesen hast, während mer miteinander verkehrt habn. Ihüt dich Gott!

Christine (sie zurückhaltend). Was soll denn dös wieder hoaßen?

Frangl. Soam will i!

Christine. Wär nit übel! Sist bleibst da! Gschieht dir gar hart, so woan dich voreh aus. Glaub mir, a im Trot und aus Jorn erleichtert dös 's Gmüt; i red aus Erfahrung. Dann trink a Lackerl Raffee, dös macht gleich mitteilsamer und versprochen hast mer's . . .

Frangl (schüttelt den Ropf). Das is ledig 'm Bettern sein Sach, ob er's weiter verlauten laffen

ober bei eahm bhalten mag.

Christine. Dös is nit schön — dös is nit recht von dir! Dös is undankbarig gegn mich, dö i dir wia a Mutter gsinnt bin. Aber freilich, wo dir der Vetter alls zählt und gilt . . .

Frangl. Du woaßt nit, wie weh d' mir mit solche Reden tust!

Christine. Und du mir durch dein Verschweign! (Tritt ihr näher.)

Frangl (wendet mit ängstlichem Gesichtsausdruck ben Ropf und streckt die Sände abwehrend vor).

Christine. No, no, fürcht dich nit, i dring nit weiter in dich; dös hoaßet, mich dir felber aufdrängen, und das is nit mein Art. Und wann i dich gleichwohl hist da noch a Weil zu verhalten such, so gschieht dös über 's Bauern sein Aluftrag, der 'n Wagn für dich einspannen laßt.

Franzl. I fahr koan Schritt; i lauf hoam, mir is leichter, wann i 'n Weg untern Füßen gfpür mit alln Stoanern, wie hart und spiß dö sein mögn. Mich verlangt, daß i müd und abghest auf das Platl hinglang, wo i hinghör und eingwohnt bin; dem tracht i zu, wie a Pferd 'm Stall, decket ihm gleich a Sturm 's Dach ab oder gang er in Feuer auf.

Christine. Al so unvernünftig! (Pochen an der Türe.) Horch! 's kommt wer! Setz dich nieder. Wann d' schon gegn mich, a Vefreundts, ruchhaltrisch bist, so laß dir doch wenigstens a vor koan'm Fremden nig merken! Setz dich! Hauch ins Tüchl und trücker dir d' Augen. (Erneuertes Pochen. Ruft gegen die Türe.) No, wer is's denn? Herein!

# Neunte Szene Vorige. Philipp.

Philipp. Gutn Abend, Mahm! — Ah, da is ja d' Franzl. — (Der Christine die Sand reichend.) Grüß Gott! Christine. Grüß dich a Gott! Du bist da?

Philipp. Ja. I hab z' Haus koan Ruh ghabt und koan Laun zur Arbeit, und weil just oaner h'rüber gfahrn is, hab i mich afs Wagerl gschwungen und bin mit her. Denk mer, da braucht d' Franzl d' Post nit weit z' tragen und i nit lang drauf z' warten und triff glei alls an Ort und Stell, — hoffentlich, in Richtigkeit?

Chriftine. 3 woaß d'r nig &' fagn.

Philipp. Na ja, d' Franzl halt! (Er tritt auf diese zu.) Mein Gott, wie schaust denn du aus? — Sast mitm Vettern gredt?

Frangl (nickt).

Philipp. Was hat er benn gfagt?

Frangl (zuckt die Achfel).

Philipp (fieht fie befremdet, dann die Chriftine fragend an).

Christine. Jo, dös is der ganze Dischkurs, af den sie sich drüber einlaßt!

Philipp. Rreuzdividomini! So red doch, Franzl! Gsagt wird er doch was habn? Und wissen will mer doch, wie mer dran is! Wer tragt denn Schuld an der ganzen dummen Gschicht? Von uns zwoan doch gwiß koans?!

Frangl. 3!

Philipp. Du? Du? Na, da schlag doch aber gleich 's Wetter brein! Wieso benn?

Franzl. Er fagt's.

Philipp. Jo, was fagt er? Was kann er benn fagn, ins drei Teufels Namen?

Franzl (wehrt mit beiden Sänden ab). Um Gottswilln, laß mich hist mit Ruh! Frag nit! I kann d'r das nit sagen!

Philipp (blickt sie verwundert an). Du kannst mer das nit sagen?! Ja — warum? Dös is doch merkwürdig! Na, vielleicht paßt dir's just nit und sagst mer's spater?

Frangl (ist aufgestanden und tritt mit gefalteten Sänden auf ihn zu). Philipp, — wann d' mich lieb hast, fragst nie und neama darnach!

Philipp. Dös geht mer nit ein, du! Da werd i halt 'n Vettern felber befraan.

Frangl (indem sie an ihm vorübergeht, ohne den Blick vom Boden zu erheben, sagt sie mit zitternder Stimme): Das kannst ja tun. (Eilig nach der Türe schreitend, ab.)

Zehnte Szene Vorige ohne Franzl.

Christine (schlägt die Sände zusammen). No, schau d'r so was! Grad wie der Alte macht sie's. Auf und davon rennt s' uns.

Philipp (der ein paar Schritte getan, wie um Franzl einzuholen). Sitt bleib i aber wirklich und frag 'n Vettern.

Christine. Sast ganz recht. I an deiner Stell tät's a. Und wann d' was erfahrst, so wirst doch du mer's sagn, nit?

Philipp. Gwiß! 's wird doch nix sein, was gar

nit zun weiterfagen war?

Christine. Soffentlich nit, obwohl dein Weib so eigen tut, daß mer sich Args gnug vermuten könnt! (Sie blickt eben durchs Fenster.) Jesses!

Philipp (hinzutretend). Bas haft benn?

Christine. Just hat sie sich noch derkangt, daß si'n it aller Längd nach hinschlagt. Na, und da schau, wie si' wieder weiter blind drauf los rennt; 's dürst ihr Wein in Ropf gangen sein. Sie hat gmoant, sie müßt 'n Weg unter ihr gspürn, na, derweis mag si'n wohl, mehr, wie ihr lieb!

## Elfte Szene Chriftine, Philipp, Andrä.

And rä (im Eintreten). Was is denn das? Grad siech i vom Garten aus 's junge Weib z' Fuß hoam-rennen.

Christine. Bon mir hat sie fich nit zruckhalten lassen und af bein Wagen is f' dir nit angstanden.

Undrä (zu Philipp mißmutig). Du bift a da?

Philipp. Ja, Vetter! Gutn Abend! Ich tat dich um a wengerl a Ghör bitten.

Undrä. Muß dös heut noch sein und glei af ber Stell?

Philipp. Mir war's glegn.

Undrä. Mir gar nit.

Philipp. Mein Gott, wie oft ist af der Welt vam was glegn, was 'm andern unglegen kimmt. I bitt dich recht schön, Vetter.

Andrä (brummig). Meintwegn. — Na, geh, Chrift!

Christine (nach der Türe gehend). No jo, geh schon. Do Ghoamtuerei is schon nimma schön! (Ab.)

## Zwölfte Szene Andrä und Philipp.

Undrä (stellt sich lauschend an die Türe, dann öffnet er, blickt hinaus und schließt wieder).

Philipp. Trauft du der Bäurin nit?

Andrä (kommt nach vorne). Wann zwoa mitanander reden, is's besser, koan dritts hört's, (murmelnd) manchmal für dös dritte selber. (Er nimmt auf dem Stuhle rechts Platz.) Na, set dich! Was eigentlich soll's denn gebn.

Philipp. Mein Weib fagt, daß du ihr Schuld gebn hättst an dein'm Entfremden.

Undrä (überrascht). Dös hätt sie gsagt? (Schüttelt ben Ropf.)

Philipp. So wahr i da sit! Dös war a 's vanzige, was aus ihr h'rauszbringen war, und is ihr wohl dös schon zviel gredt gwest, denn 'n Grund wollt s' mich nit wissen lassen. Weil i aber da ganz unverschuldterweis in van Sandel mit einekam, den i mir kvaner gringen Ursach wegen vorstellen kann, so hab i mir denkt, du wurdst mir döselbe doch nit vorenthalten.

Andrä. Da denkst falsch. Wann sich's nur um a Launigkeit von mir handeln möcht, so könnten wir uns jo drum h'rumstreiten, od's a vernünftig und recht sein tat; oder hätt mer dein Weib in oam Stuck was zwider gtan, so ließ sich's a Red habn; selbn wann's was Sintergbrachts von oaner glaubhaften Seiten war, möcht i sagn: Schau, Philipp, legn mer sich zrecht, was neama verhoamlicht bleibn will; besser, du erfahrst's durch mich wie von andre. Dis is aber alles nit der Fall, und was mich bstimmt und zwingt, dis is mir nit anvertraut wordn und folglich darf i's a nit weiter sagn.

Philipp. Better, um Gotteswilln sag das nit! Was mein Weib angeht, das geht mich wohl selbn z' allernachst an, mag's sein, was's a will! Du kannst dir von der Bangigkeit und der Unruh, unter der i hist leid, koan Vorstelln machen! I muß's wissen, wissen muß 's, sonst gibt mer mein Seel koan Ruh mehr und i kann mit mein Weib nit weiter froh und zfrieden hausen wie bisher! Vetter, mach mich nit unglücklich!

Andrä. Philipperl, sei gscheit! Glaub du mir altem Mon, es is just zu dein'm Glück, wann i 's Maul halt! Schau, a Beichtvater sagt ja nit 'n Monleuten d' Weibsünden und umgkehrt, und manch Paarl, wo vam oder 'm andern 's Wissen viel Rops-weh machet, lebt vergnügt sein Tag weiter.

Philipp (erhebt sich und tritt einen Schritt auf Andrä zu). A Beichtvater laßt sich aber a nix vorn Leuten merken, er geht koan'm von sein Beichtkindern ausm Weg, er verkehrt mit ihnen nach wie vor,

16\*

so daß mer von koan'm woaß, daß's überhaupt was z' wissen gab.

Undrä (hat sich gleichfalls erhoben, tief aufseufzend). Traurig gnug, wie recht du hast, daß i zu koan Beichtvater taug. (Er tritt an Philipp heran und legt ihm die Sand auf die Schulter.) Aber, Philipperl, nochmal, sei gscheit, verlang nit darnach, daß mer d'r sagt, was d'r z' wissen nit taugt, und laß dir dran gnügen, daß i's nit sagen mag, weil du mir dazu zlieb bist und sie mir's war.

Philipp (tritt einen Schritt zurück, wodurch er bessen Sand von der Achsel abschüttelt). Du redst wällisch, dös müßtst mir erst ausdeutschen. Bin i dir noch lieb, während sie dir's nur gwest is, so bin i dir jedenfalls der liebere. No bezeig das aber a gegn mich! Sat dich das, was du von der Franzl woaßt, bewogen, daß du von ihr nir mehr wissen willst, wiewiel weniger darfst du dann mich, der i ihr an der Seit lebn soll, in ihr betrogen sein lassen!!

Undrä (schüttelt den Ropf, schroff). Du hast ghört, i will dadrüber nig verlauten und da bringst in gutem und übeln nig h'raus. Also wär gnug gredt!

Wendet sich und geht ein paar Schritte auf und ab.

Philipp (tritt erst befremdet zurück und blickt dem Andrä, als dieser ihm den Rücken kehrt, mit großen Augen nach; wie sich der Alte ihm wieder zuwendet, tritt er ganz nahe an diesen heran und mißt ihn mit spöttischen Blicken). So? Da muß mer sich freilich ganz bsundere Gedanken machen! I bin dir also der liebere, wann d'mich bei der Tür draußt woaßt, und sie war dir so lieb, daß du hist noch zu ihr haltst, weil d'wohl

früher zu ihr ghalten hast, bis d' ihrer überdrüssig wordn bist? Das ließ sich freilich nit leicht oam andern sagn, ihrm eigenen Mon schon gar nit! Aber von dir erzählt mer ja, daß d' in deinen Bubenjahrn 'n jungen Bäuerinnen nit seind gwesen wärst, und jung gwohnt, alt gtan —

Andrä. Sansnarr! Du bist wohl überhirnt?! Philipp. So gscheit bin i immer noch wie du! (Mit geballter Faust auf ihn losgehend.) Und i rat dir's, gib der Wahrheit die Ehr, sunst...

Undrä (greift nach einem Stubl, vor But bebend). Trau du dich nit h'ran! — Rerl, wann a a heller Unfinn is, daß du mir als altem Rrauterer noch van fündigen Mutwillen ausn Bubnjahrn zumutst, so kannst dich verlassen, daß i aus denenselben noch das oane Stückl nit verlernt hab: oan afn Fleck niederaschlagn, daß 'n der Bader voreh asammflicken muß, eh 'r fortzschaffen is! (Er stößt den Stuhl gegen die Diele. Eine Weile schöpft er mühfam Atem, dann beginnt er, stammelnd vor Aufregung.) Aber bieten laß i mir das nit von dir! Roan'm glieb, nit dir und noch oam andern! Möcht wissen! — Wann's dich gar fo neugiert, & erfahren, was mer dir zu bein Besten vorenthalten wollt, so kannst's ja wissen und sollst's erfahren, aber gang turg, lang h'rumgschneidn bin i nit aufglegt. Af nit weiter, (die Entfernung andeutend) wie hist von dir zu mir, hab i gestert im Wirtshausgarten bein Weib mitm Submanr ftehn afebn.

Philipp (erstaunt). Mit dem S'rumstromer?!

Andrä. Und Dieb, ja, mit dem nämlichn! Sie muß ihn gegn ihr derbost habn und er hat auf-

begehrt. Sie bört i just noch verlangen, wann er b' Ruraschi dazu hätt, ihr ins Bsicht z' fagen, was er mit sein Worten vom Beißen und Bellen vermoanet! Drauf hat er glacht, was sie wohl denkt, was's für Blichter im ganzen Rirchspiel gab, wann's ihn amal alustet, aufabringen, wie so zwog vor anderthalb Jahrn auf derselben Straßen ananander vorübergangen warn? Sie, do Frangl, fpringend und juchzend - 's mag wohl 'n gleichen Tag gwest sein, wovon d' oft erzählt haft, daß f' d'r's angtan hat und er, der Bubmanr, von van Schandar eschkortiert; er nach oaner furzen Freiheit wieder wegen Diebstabl dorthin eingliefert, von wo sie berkommen und aus koan andern Unlaß gfeffen is - kurz, daß sie fich afm Weg ausm und nachm Strafhaus gtroffen hätten! So, hist woaßt's!

Philipp (die Sände ringend). Jesus, Maria und Joseph!

Andrä. Ja, hist schrei du, nachdem d' van voreh um alls ruhige Bsinnen gbracht hast, daß mer seiner Vernunft neama Serr bleibt und dir 'n Willen tut, obwohl mer woaß, was für a Dummheit mer damit angibt.

Philipp (wild). Leicht is doch nur's Ganze derlogn! Andrä. Von dir beleidingt mich nix mehr, du woaßt nit, was d' redst!

Philipp. Von dir nit, Vetter, nit von dir — davon is foan Red — von dem verhöllten Lumpen halt.

Undrä. Moanst du, i hätt nit aufghorcht nach oam Lugnstrafen, nach oam Isammschimpfen? Für 'n selbn Llugenblick hätt mer's Gringste golten; nach oan Glassplitterl, worein d' Sunn blendwerkt, hätt i

griffen wie a Rind, af d' Gfahr, daß i mir, wie a folche, d' Finger zerschneid, aber umsonst hab i hinghorcht und tiefer bin i wund wordn als nur in b' Finger! - Erinnert hat f' den Menschen, daß er ihr versprochen bat, ihr Unglück vor 'n Leuten aboam a' halten, und vorgruckt bat f' eabm's, wie schlecht dos war, wann er's Vertraun mißbrauchet, das fie in eabm gfest bat, tros er a Dieb is! Alf dos bat der Rerl glei anghobn, sie zun beschwichtinga; - afagt, ibm war halt der ungwöhnte Wein in Ropf aftiegn, und fünftig wollt er sich wohl in acht nehmen, und hat sich boch und beilig verschworn, suchet mer ihn gleich a' locken, mit was ihm lieb is, oder a' schrecken, mit was er fürcht, daß er sie nie und neama verraten wurd! No, und i wollt doch nit gegn so oan ehrlosen Dieb zruckstehn und a alls für mich bhatten und nie und gegn neamd follt drüber a Red fein, - a gegn dich nit! Alber na, da mußt's heraus. Na, und hist is dir leichter, gelt ?!

Philipp (sammernd). I muß hoam, gleich muß i hoam! (Wild.) I will f' felber ins Gsicht h'nein fragn... (Er will fort.)

Andrä (hält ihn am Kragen ber Jacke mit einem träftigen Ruck zurück). Salt, du! Du wirst hitzt so gut sein und da warten! (Drückt ihn auf den Stuhl nieder.) I zieh nur mein Rock an und hol mer 'n Sut. Der Wagen is eingspannt, i fahr mit dir h'nüber und ös werdts eng in mein Beisein ausreden. I hab völlig an der oan Dummheit gnug und will jed weitere verhüten. (Er geht in das Zimmer links ab, bessen Tür er hinter sich offen stehen läßt.)

## Dreizehnte Szene

Philipp, Christine, gleich darauf Andrä.

Chriftine (öffnet die Türe im Sintergrunde, streckt den Ropf herein, kommt dann nach vorne, halblaut). Philipp!

Philipp (kehrt sich ihr zu).

Christine. Jesses, hist schaut der nit viel anders aus wie do? — Sabts eng ausgredt?

Philipp (nickt).

Christin e. Und unter d' Stummerln is er a gangen! Was hat's denn?

Philipp (beide Sände an die Brust pressend, mit brechender Stimme). I kann dir's nit sagen, weil i nit reden kann.

Undrä (kommt im Rock und mit Sut zurück). Gehn mer!

Philipp (erhebt sich).

Christine. Jo, was is denn eigentlich? (Nach Philipp weisend.) Der kann mir's nit sagen, weil er nit redn kann...

Andrä (ohne sie anzusehen, winkt abwehrend). Es is hist a koan Zeit zun Sagn und koan Anlaß zun Reden. (Steht und starrt kopfschüttelnd vor sich zu Voden, halblaut.) So schön — so lieb — und . . . (Fährt aus dem Grübeln auf.) Philipp! — Ah ja, da bist ja! (Tritt auf ihn zu und sieht ihm ins Gesicht.) Was? So schön — so lieb — und . . .

Philipp. So schlecht und grundfalsch!

Andrä (hebt die lose geballte Faust und läßt sie sinken, als würse er vor sich hin etwas nach der Erde). Ah! Weiberleut! — Romm, Philipp! (Er faßt ihn an der Sand und führt ihn mit sich ab.)

#### Vierzehnte Szene

Chriftine allein, blickt den Abgehenden nach.

No, wann's dö zwoa noch nit sein (bewegt die Rechte singernd vor der Stirne), so werdn sö's doch bald! — So, hist steh i da, dös hoaßt, i kann mich a seßen, wann i will, (tut es) siß i halt hist da und alle wissen alles und i alloanig woaß niz! Der Raffee steht a aller noch da, trink i 'n halt auf, daß mer niz umkommen laßt. (Sat sich eingeschenkt, kostet.) Ralt is er a schon. Vom kalten Raffee, hoaßt's, wird mer schön; wann i hist so mit amal schön wurd, dös war 's oanzige, was i bei dem ganzen hoamlichen Gmunkel und Gmankel profatier! (Rlopfen an der Türe, mißmutig.) Serein!

Fünfzehnte Szene Die Vorige. Submapr.

Submayr. Gutn Abend!

Christine. Jesses, du? Was suchst denn du da? Betteln? 's wird nig teilt!

Submanr. Dös woaß i! Ös wollts nig gebn und eng nig nehmen lassen; wozu denn nachher dö Redensart? Afs Teilen ließets es erst recht nit anfommen. Übrigens, wer sagt dir denn, daß i betteln kam?

Christine. Na, was willft denn nachher?

Submanr. 3' reden hatt i mit dir.

Christine. Mit mir? Is a Einfall! I war grad aufglegt dazu. Such dir nur wem andern für dein Dischkurs.

Submanr. Den wußt i mir eh! Es war bein Mon, ben's eigentlich angang.

Christine. Der vertraut oam von fein Sachen nig an, brauch a nig davon z' wissen.

Submayr. Ja, woaßt, mit eahm is halt schwer z' reden, er hat gegn unserans a groß's Maul und kloane Ohrn; mit döselben reicht er aber doch wohin, wo mer 'n nit um die Weg vermut, und 'm roten Ochsenwirten sein'm Reden und Andeuten nach muß i glaubn, er dürft zughört habn, wie i gestert — es reut mich eh, mehr, als i sagn mag — gegn d' junge Moserin mich übernommen hab.

Christine (erhebt sich rasch und tritt auf ihn zu). Was? Du wußtest, was er mit amal gegen bo hat?

Submanr. 3 dent wohl.

Christine. Na geh, da timm doch h'rein.

Submanr (kommt nach vorne). Wann's verlaubt is, bin i schon so frei.

Christine. Na, sag, was d' von der jungen Moserin woaßt.

Submanr. Ja, aber da gibt's viel 3' fagn und du wirst wohl a 's Fragen nit sparn und af d' Längden fallt oam 's Stehn nimmer leicht, wann mer, wie i, 's Sizen gwohnt is.

Christine. So sit halt nieder! (Weist ihm den Stuhl am entgegengesetzten Ende des Tisches an und sest sich auf ihren früheren Plat.)

Submayr. Wann's verlaubt is, bin i schon so frei! (Sett sich.) No alsdann, daß i sag, von der jungen Moserin woaß i, was koan Mensch im Ort gwußt hat und heunt noch koaner wüßt, wann i nit gestert so a versoffener Sundling gwest war. Dein Mon hat aber nur d' halbe Wahrheit ghört, und

bö is just so viel wert wie a große Lug, bei der a d' Halbscheid Wahrs untermengt is, denn sunst fand si ja koan Glaubn. Will i hist unbsonnens Reden gut machen und a Zertragn, a Unheil, eppa gar a Unglück verhüten, so bleibt mer nix übrig, als mit der ganzen Wahrheit h'rauszrucken, wenigstens eng gegnüber, was ös dö nächsten dazu seids, denn 's Weitersagen war doch nit ratsam; es gibt Wahrheiten, dö mer besser in Reller stellt, an der Sunn machen si nur Gstanken. Daß i glei dran denkt hab, dir als der erschten alls anzvertrauen, dös kimmt daher, weil d' a gscheits Weib bist, du bist als a solchs ausgrufen, dös woaßt du selber, so gut wie ich; nit also, daß i dir schmeichel!

Christine. Glaubst leicht, daß i dadrauf was gab? Dafür bin i nit zugänglich! — Magst eppa a Tröpferl Raffee, weil grad oaner da is?

Submayr. Wann i van frieg, bin i schon so frei. Christine (schenkt ein). Trinkst 'n gern fuß?

Submanr. Na, wann d'a paar Bröckerln h'neingabst wie a Kinderfaust, just von koan Neugebornen — möcht's ebn zureichen.

Christin e. Da bist a Schleckmaul. — Da hast. (So weit sie eben über den Tisch langt, reicht sie die Tasse hin.)

Submanr. Vergelt's Gott! (Solt sich dieselbe und fest fich wieder.)

Christine (glättet sich die Schürze, kreuzt die Arme vor die Brust und sehnt sich zurück). No, hist fang aber an zun derzähln.

Submanr. Gleich! (Er toftet ben Raffee.) Du, der

is aber gut, so oan kann sich nit amal a Traktör in oam Strafbaus vergunna. Jo, daß i alfo fag, du wirst wiffen, daß d' Zellndorfer Frangl, d' jegig Moserin, als a hundsjung und goagnarrisch Ding nach der Stadt in Dienst gangen is. Nit lang, so bat f' a af d' Fürsprach von so oan alten Rucheltrabanten a Platl als Abwaschmadl in oam fürnehmen Saus friegt, bei oam Serrn Sofrat, Geleni bat er ghoaßen. Dort hat mer f' gut leiden mogen, weil f' für d' Stadtleut, wie do in eahnerer Redweis fagen, was Originals oder nells ghabt hat; dös is, wann sich vans gegn alle gwöhnliche af sein eigne Art und Weis gibt, ob dumm oder gicheit, fimmt dabei af vans b'naus. Rur follt f' a bald merten, daß nit nur mit große Berrn schlecht Kirschen effen is, sondern a mit große Fraun; so vane legt ihr feins garts Pragerl 'n Dienstleuten öfter ins Glicht als a Bäurin ihr brate Satschen. Übrigens, dös war 's wenigste gwest, a Watschen kann wohl brennen, doch fie zündt nit. No gibt aber ber Serr Sofrat amal oan Ball, wobei do Gnädige fich all ihr Gschmuckwerig auffi- und anhängt, und wie d' Remasuri aus war, hat s' halb verschlafen 'n oan Teil ins Ladel verspirrt und 'n andern frei b'rumliegn laffen. Am andern Morgn drauf fahlt a Urmband, schwer Gold mit Brillantstoaner, alsdann schon der Müh wert, daß mer oan Lärm drum schlagt. Wer kann's gnommen habn? In der Stadt — mußt wiffen - fein allmal d' Dienftboten do erschten, denen mer alle Schuld gibt. Also wer is zlett in demselben Bimmer gfebn wordn? D' Franzel! Wer hat's drum a? Neamd wie do! Na und da macht mer weiter

koane Umständ, ruft van Wachmann und holla, marsch! 'm Madl sein Sachen wird durchgstöbert; sindt sich was, um so schlimmer, sindt sich nix, a nit besser, benn sie kann's ja schlauerweis versteckt habn.

Christine. No, und hat sich was gfunden?

Submanr. Roan Spur!

Christine. Und was is denn drauf mit ihr gschehn?

Bubmayr. No, mein, dem jungen Tschapperl habn alle Ausredn nir gholfen, wie d' Gnädige in ihrer Bosheit und d' Rameradinnen derer z' lieb sie h'neingredt habn. Der Schein war gegn ihr und sie af a paar Monat verurteilt und ins Strafhaus eingliefert wordn.

Christine (schlägt die Sände zusammen). Seilige Mutter Unna! Der arme Sascher! (Erhebt sich erregt.) Na, aber so afn Schein hin ließ i mich nit verurteln. Dös möcht i sehn!!

Submayr (erhebt sich gleichfalls). Verlang dir's nit! Obwohl nit schadn tat, wann a eng vor mannigm was mer af der Welt derlebt, der Schiach angang. Orum gibt's jo unter uns, was es Unglück verfolgt, a viel rechtschafferns Isammhalten, weil koaner sicher is, wie bald's eppa hoaßt: heunt du, muring ich! Alber ös vermoants, was oam andern gschiecht, dös war nur dem bestimmt und ös könntets es gar nie derfahrn, drum laßts a fünfe grad sein, so langs af andrer Leut Rechnung geht.

Christine (schüttelt abweisend die Sand). Ah, dös woaß mer wohl, was mer nie erfahrn kann. Wann i sag, i bin unschuldig...

Submanr. Dös fagn mer alle.

Christine. So gibt's nig — (Sie geht an Submayr vorüber und wechselt mit ihm den Plag.)

Submanr (benütt die Gelegenheit, einen Silber-löffel in seinen Leinensack verschwinden zu lassen).

Chriftine. Und wann's glei noch zugang wie zu Zeiten, wovon i ghört hab, daß f' d' Leut mit Pechfackeln unter der Irren gbrennt hätten und an d' Strick ausanandergzogn wie van Strudeltvag, so daß viel von sö, oft nur der Pein ledig z' gehn, alls mit ihnen habn anfangen lassen, was mer wolln hat,... i nöt!

Submayr. Du nit! — Alber laß dir a sagn, es gibt Leut, was so a Angst haben, wann s' vor Gricht müssen, daß sa sich frei selber soltern; wozu s' ehrlich Ja sagen sollten, dös dunkt ihnen mit amal gfahrlich und sö sagen Na, oder umgekehrt, und wo's recht afs Redn ankam, da vertrußen sa sich und machen nit "Mau" oder heuln und schrein wie nit gscheit, so daß zlest so a Unschuldigs, was 'n Ropf verliert, von van Spisbubn, der sein aufsest, frei neama z' unterscheidn is.

Christine. Tropdem geht mer nit ein, wie a Unschuldigs dazu kimmt, daß mer's aufgreift.

Submanr. Woher willst denn a du dös versstehn? D' meisten Einklagen führen halt zur Anklag. Gstudierte Serrn habn ausgrechnet, daß im Verlauf von van Jahr im Durchschnitt — woaßt, dös hoaßt, überhaps gzählt — so und so viel Diebstähl, Einbrüch, Mörd und Totschläg vorkommen müßten, no, und dös muß stimmen, dös muß afgbracht wern, wie d' Rekruten, und wie sichs manchmal, wonn a selten,

beim Militari erst in der Rasarn h'rausstellt, daß vaner zun Soldaten nit taugt, so a im Strafhaus, daß vaner zun Verbrecher koane Anlagn hat, da wird er halt a suprawitriert und mer laßt 'n lausen. Jo, döß is die Sach, und wann d' es hist noch nit begreifst, kann i nit helsen!

Benütt die Wendung, die er absichtlich macht, um den zweiten Löffel zu ergattern, den er unter der Frage Christines im Sacke verschwinden läßt.

Christine. Jo, und hat sich der Moserin ihr Unschuld h'rausgstellt?

Submanr. Wohl.

Christine. Sat da nit grad was gscheppert?

Bubmanr. Gscheppert? - 216!

Christine (eilt an ihm vorüber nach ihrem früheren Plate). Jesses na! Wo sein denn meine Silber-löffeln?! Du Unend, du, gibst d' es gleich h'raus!

Submanr (indem er sich, wie suchend, tief über den Tisch beugt, praktiziert er die Lössel wieder hin.) Aber leicht werdn s' ja noch da sein? — No freilich — so tu doch d' Augen auf!

Christine (nimmt die Löffel rasch an sich und geht nach dem Schrein, in welchem sie selbe versperrt). Jo, wann i hitt nit 's Maul auftu! Mit d' Llugen hätt i eahner bald nachschaun könna. Na, so was, selbn, währet er a gut Werk vorhat, stiehlt er! Du könntst dich wohl schon in acht nehma, wo d' woaßt, daß mer dich doch so gnau kennt.

Submayr. Saft eh recht. D' Begehrlichkeit richt halt 'n Menschen & Grund. Ja wohl, d' Begehrlichteit! Dan Löffel hätt nit gscheppert.

Christine. Na, so erzähl halt hist in Gottsnam aus. Aber setz dich wieder nieder. Solang d' af Füßen bist, is dein Händen nit z' traun. Wie is denn also der Moserin ihr Unschuld an Tag kämma? (Beide nehmen ihre früheren Plätze ein.)

Submayr. No ja, du, da denk dir nur! A graume Zeit und Weil war vergangen gwest, bis sich wieder a Glegnheit für die Frau Rätin gschickt hat, in ihrm Gschwuckwerig h'rumzkrama, und wie s' so a kloans Schubfachl h'rauszieht, kleppert's dahinter und spießt sich und bei nähern Zuschaun, was war's? Dösselbe Armband, wovon s' damal 's leere Futtral hat h'rauskt liegen lassen, während s' es mit andern Zeugs ins Ladl gschobn hat; dort is dös übern Spalt weg, zwischen d' Ruckseit und d' Wand grutscht und halt vergessen liegn gblieben.

Christine. Da wird bo liebe Stadtfrau doch nit schlecht erschrocken sein?! Na, so a Leichtsinn!

Submayr. Gelt ja? Dös is der Leichtsinn von dö zvielhaberischen Leut — und da wird noch mit aller Gstreng drauf gschaut, daß sod Zvielige ja alls bhalten; i woaß nit, ob dös recht is! — Na, erschrocken wird sod von ihr aus war von der Moserin ihrer Unschuld nie koan Red gwest und dös Waserl hätt d' Strafzeit af Tag und Stund verdüßen müssen; denn für so a nobliche Stadtsrau is's doch viel z' schanierlich, sich selber als unorndlich und leichtsahrig anzgebn und eppa gar noch deßthalb van Vorwurf von van Grichtsherrn einzstecken, und alls wegn so van dummen Londmensch! Du mußt nur so a ganz

a Gspreizte schnofeln hörn, (imitierend) "was sie mit den Dienstleuten für ein Kreuz hat" — o Gotterl, in so oaner ihrn Augen hätt die Moserin für all dö Aufregung und 'n Ärger, dö s' anfänglich, und 'n Schrocken, den s' hintennach verursacht hat, alls verdient, was ihr widerfahrn is, und mehr a noch! Dö Gnädige hätt sich nit grührt, — habn ja eh nur mehr a paar Monat drauf gsehlt, daß 's Madl aus der Saft losgeht! — und dö ganze zwidere Gschicht war vertuscht und vorbei gwest. Aber der alte Serr Sosrat, dös war a grechter, billiger Mon, der hat's durchgsett, daß dö Schritt gmacht werdn, worauf dö Dirn glei frei geht, no, und nach der Stadt hat dö neama zruckverlangt und is ohne Umschaun in oam Strich hoamzu grennt.

Christine. Jo, und do Leut, was doch schuldtraget warn, habn do nig gut zmachen gwußt?

Submayr. Was d'r einfallt! Der Serr hat koan Zeit ghabt, daß er der Sach weiter nachfragt und nachgeht, und d' Frau hat sich koane gnommen. Mer is ja z' Tod froh, wann oam so oans, gegen das mer sich im Unrecht woaß, nit nachlauft, geschweig, daß mer dös selber tun wird!

Chriftine. Dos is aber schon!

Submanr. Schön just nit, aber halt so der Brauch und da gibt's noch weit schönere! Doch, daß i dir a sag, warum mich mein Gwissen druckt! I hab gestert in meiner Unvorsicht und rauschigen Bos-heit nur vom Strashaussisen gredt und so hat dein Mon nix & hören kriegt von der unverschuldten Beis und 'm Auftommen derselbn.

Christine (erhebt fich, die geballte Fauft gegen ihn

schüttelnd). Da hat dich a der Teuxl gritten! Bist woaß's von mein Mon schon der ihre!

Submanr (ist gleichfalls aufgestanden). Ah, Sakra, i kunnt mer doch nit denken, daß der deine so a alts Weib sein wurd, daß er's nit vierundzwanzg Stund bei eahm bhalt?!

Christin e. Na, du, sei so gut!

Submanr. Ah, was, als alts Weib is er ja a reine Guckahnl gegn dich!

Christine. Aber troperdem versteh i d' Moserin nit! Wann mich dö unschuldiger anschuldinger . . .! Mein'm Mon und ihrm Mon, alln zwoan, springet i mit gleichen Füßen ins Gsicht!

Submanr. Ra ja, aber d' Moferin springt balt nit so leicht wie du! Wie do anfangs in, do Gschicht h'neinkamma is, ohne z' wissen, wie, nur daß f' vielleicht doch af van glücklichn Ausgang vertraut hat, so woaß f' hist nit, wie f' herauskimmt, und dürft dazu wohl a koan Vertraun mehr habn, und dos nit mit Unrecht! Wer woaß denn um ihr Unschuld? Ranonen lösen, Glocken läuten, dös tut mer nur, wann a gar Gfahrlicher wo aus oaner Festung ausbricht, - bei ihrm Entlaffen is's in aller Stilln bergangen; Steckbrief schickt mer nach allen Ecken und Enden hinter oam Gravierten ber — ihrthalbn is koan vanziger Freibrief nur nach vam Enderl wohin abgangen; a Öften picken alle Mäuern voll Rundmachungen mit ausgsetzte Belohnungen, - zwegn ihr is nir kundgmacht wordn, eppa mit oaner zu= gsprochenen Entschädigung, und dos war vielleicht 's vanzige, was 'n Leuten d' Alugen öffnet, wann

afm Gmoanamt der Brief mit do fünf Siegel einlanget und 's Geld durt ausghändigt wurd; denn dös überzeuget wohl do Dümmsten und aschweiget do Boshaftiaften, weil oam jeden einleuchtn möcht, daß mer sich vaner fraglichen Sach willn koane Unköften machet! Was aber so ohne Aufsehn in der Welt porgebt, findt felten bei 'n Leuten a Ginsehn! Die Moserin hat nir, worauf sa sich berufen kann, als ibr Gwiffen: denn mein Zeuanschaft dürft ihr ebnder abtraglich sein. Wann aber amal so a Aftenstoß mit Protofollen, Urtelsschöpfungen und — woaß der Teurl — was noch allm über van Menschen vollaschrieben wordn is. dann frieat davon leicht selber oans so a Tintensprigerl für sein Lebzeit ab! "Gfessen - asessen is f' doch!" wurden d' Leut sagn, und sie kanns koan'm verwehrn, was er sich drüber für Gedanken machen will; drum sucht sie's a bei ihr felber 3' vergeffen und vor andre 3' verhoamlichen, wie mer ja oft bei oam weit gringern förperlichen Gebrest tut. Wann d'r ohne a eignes Verschulden 'n kloan Fingr verschandelt hast, dem mer ja a nit ansieht, ob's durch Ungschiek oder Zufall gschehn is, so wirst dich doch scheun, selber 'n Schaden zur Sprach 3' bringen, und lieber gar a Faust machen, ch d' 'n aufweift. Drum, der Moferin d' Fauft 3' lofen, für dös Weib 's Wort 3' führn, wo f' felber vor Scheu und Einschüchtern koans findt, dos is hist dein Sach, wo d' alles woaßt!

Christine (sinkt, die Sände zusammenschlagend und sie in den Schoß fallen lassend, in einen Stuhl). O, du mein lieber Simmel! Jo!

Submanr. Was haft benn?

Christine. No, sit i da, woaß alloanig alles und die andern wissen nir!

Submanr. Freilich! Wie follten f' benn a?

Christine (fährt wieder vom Sis empor). Was können aber dö Männer in eahnern gachen Unverstand mittlerweil schon alls angstift habn?! Mein Gott, da muß i übri! Wie i geh und steh, fahr i! Nur a Tüchl nimm i um und d' Ombrelln mit. (Sie bindet ein Umhängtuch um und nimmt den Regenschirm an sich, während sie weiter spricht.) So schön, und hist habn mer nur mehr van Latterwagn dahvam — gleich muß der Jockl angschirrn und fahrn! — Der hat koane Federn.

Submayr. Er is a koan Vogel.

Chriftine. Wer?

Submanr. Der Jockl.

Christine. 'n Latterwagn moan i. Mach du hist koan Spitalbajazza! Du mußt a mit, der Zeugnschaft halber. Von van Einholn is koan Red mehr, nur daß mer so schleuni wie möglich darnach hintrifft! Wann i dran denk, wie mer austeufeln müssen, dauern mich meine arme Knochen, di dein nit.

Submanr. Dos is a mein Empfinden!

Chriftine. No, mach hist voran!

Submanr. Dös tat fich nit schicken.

Christine. I frag hist just nach der Schicksamfeit! Der Sicherheit wegn laßt mer dich voraus. (Sie treibt ihn vor sich her, an der Türe greift sie in den Weihbrunnbehälter.)

Submanr (drängt fich unter die Eure gegen fie).

Chriftine. Was willft benn?

Hubmayr (über ihren Ropf hineinlangend). 'n Weihbrunn. (Er erfaßt diesen und läßt ihn im Rodärmel verschwinden.)

Wie die Türe sich schließt, fällt rasch der Vorhang.

## Dritter Akt

Dekoration: Rurze Bühne. Gehr einfache Bauernftube. Un der linken Wand ein Schubladkaften, auf welchem zwischen zwei Leuchtern mit bunten Wachsterzen ein geschnitztes Muttergottesbild — mit schreienden Farben bemalt - unter Glassturg ftebt. Darüber banat ein ftark gedunkeltes Seiligenbild, binter welchem ein fogenannter Palmbuschen steckt. Un der Sinterwand zwei Fenster, ben Raum dazwischen nimmt ein mit Leder überzogenes Ruhebett ohne Lehne ein, davor steht ein eichener Tisch, Stühle von gleichem Material und Aussehen find im Zimmer verteilt. Un der rechtsseitigen Wand vorne die Türe, rückwärts in der Ecke der Rachelofen. Das Fenster rechts ift geschlossen und bis zur Sälfte mit einem turzen, geblümten Vorhange verhängt, das Fenfter linker Sand steht gang offen, man fieht in geringer Entfernung davon den Zaun, der den Sofraum abschließt, Gesträuch und

Bäume verwehren den weiteren Ausblick.

Erste Szene Everl, dann Loisl.

Everl (fint, Strümpfe ftopfend, links auf einem Stuble. — Singt).

Alls war i lieber wurn, Doch nur koan Wei, Da hat ma allwal z' tun Mit Baslerei. Strümpfstopfa, Knöpfannahn Wo oaner fehlt, Alls ob mer 3' funft nix warn Alf derer Welt!

Jodler.

Was mer zun Mon derwischt, Is meist a Lapp, Den Liebern aber fischt Al andre ab. Rindergschroa, daß alls gellt, Schläg donn und wonn — Rimm i nochmal af d' Welt, Wir i a Mon!

Rodler.

Loisl (steckt den Ropf zur Türe herein, zu welcher er nicht eintreten kann, da er eine große Kreunze voll mit gemähtem Gras auf dem Rücken trägt). Uhan, du singst afm Posten, daß d'r Zeit vergeht? Grüß dich Gott, Everl!

Everl. Grüß dich Gott, Loist! Loist. Mußt wohl 's Kaus bewachen? Everl (nickt). Und wo kimmst denn du her?

Loisl. Abissel Futter hab i zsammgstreift. Wart, i stell d' Rreunzen da h'raußt ab. (Verschwindet für einen Augenblick unter der offenen Türe, tritt gleich darauf ein). Jo, weil da neamd z' sehn war und nur du z' hörn, denk i mir, schau i h'rein. Wo is denn die Väuerin?

Everl. Bun reichen Bettern is f' gangen.

Loisl. Da begreif i 'n Moser Philipp nit. Af d' gestrige Grobheit ließ i 's Weib nit hingehn. Von mir aus könnt hiht er Vetter schon bleibn, wo er wollt. Denkt er sich fern z' halten, so stimmt 'n so a Nachlaufen a nit um, und tracht er her, so kam er von selber wieder und war zun derwarten. Und wo is denn der Vauer?

Everl. Dem war d' Bäurin z' lang aus, er is ihr nachgrennt.

Loisl. Na ja, tropdem trau i eahm nit. Dös Marzikatergspiel taugt nit unter Ehleuten. Sitt woaß er nit, wie schön er tun soll, und bei der ersten Glegen-heit — wirst sehn — wieder nit, wie wild. Na, und 'm Knecht, dem sein wohl a Bauer und Bäurin z' lang wegblieben und er is ihnen nach?

Everl. Ja, aber er is nur bis ans nachste Eck

Loisl. A, i wooß's schon, wo der scharfe Wind waht, was d' ausgtrückerten Leut zur Wirtshaustür eineblast. Is übrigens a Liederlichkeit. Sist fahlt nur noch, daß d' a davonlaufst.

Everl. Eppa oam saubern Bubn nach, wann d'mer oan leidest!

Loisl. Dös nit und da kannst dich drauf verlassen, daß i dir koan leid. Und überhaupt schickt sich a so a Red gar nit für dich, du bist noch z' jung, um nur an so was z' denken!

Everl. Du, um wieviel sein mer denn eigentli auseinander? Wann i mich recht besinn, a achtzehn Monat.

Loisl. Macht nix, aber in die achtzehn Monat,

was i fruher af der Welt war, hab i schon Er-fahrungen gmacht.

Everl. Freilich, bos war ja bein Wanderzeit —

af alle Viere.

Loisl. Na hist, du, beug nit aus! Dö Gspaß kenn mer; wann vane von eng mal so was zur Sprach bringt und solchene Gedanken verrat, da steckt was dahinter. Wen moanst denn und af wen spielst denn an?

Everl (blickt ihn schelmisch lächelnd an).

Loisl. Den muß i kennen! I hab für dich einzstehn, i bin dein Bruder — und wann d' mer 'n nit nennst, du!

Everl. I glaub nit, daß d' ihn kennen wirst. Der Neamandshofer von Nindaschtdorf is's. So van langen Nam führt dein Schatz nit, der hoaßt amal Verger Rathl, amal Vurger Ließl, dann wieder Müller Nettl, nachher Meier Regerl und a Weil drauf...

Loisl. Sörst nit auf!? Nenn glei alle Mannbarn vom ganzen Ort und af drei Meiln im Umkreis!! — Was du d'r denkst! — Na, Everl, nit daß i mich schön mach, aber wann d'a von mir hörst, daß i zeitweis znebn'm van oder 'm andern Dirndl herlauf, so is das nur, daß's nit hoaßt, i war a Letseign, was sich mit koaner nit z' reden trauet, sonst is weiter nix dabei; kannst mer glaubn, — meiner Seel und Gott, i schwör 's af Lebn und Tod! — mir zwoa habn da vor einander nix voraus; obgleich i a Mon bin!

Everl. Der noch a Bua is.

Loisl. Bist ja a bu noch lang koan Weib nit. Everl. Und wie viel länger noch koans, wann du dir 'n Schwagern aussuchen willst!

Loisl. Den könntst aber dann a ungschauter nehmen. Everl. Der möcht gwiß dir in alln Stucken gleichen?

Loisl. Na, schlechter dürft er nit sein.

Everl. Da werd a i d' Schwagerin mir aussuchen, daß döselbe nit schlechter ausfallt wie i!

Loisl. No, Gspaß beiseit, wer woaß, ob sich dö zwoa so leicht fanden? Übrigens eilt's nit und wir können sich zu dem Aussuchen noch Zeit lassen. I für mein Teil wollt eh lieber, i war a Geistla wordn.

Everl (macht einen langen Sals). Was?

Loisl. A geistlicha Herr.

Everl. A Geiftla, du?!

Sie lacht mutwillig und trommelt bazu mit dem Stopfholz auf dem Stuhle.

Loisl. Na, lach nit, dumme Gredl, wo ich's just wegn dir sein möcht!

Everl (steht auf, legt Stopfholz und Strumpf hinter sich auf den Schubladkaften). Wegn mir?

Loisl. Na ja.

Everl. Wieso denn?

Loisl. Da nahm i dich af d' Pfarr und wir lebeten so gruhsam und zfrieden wie unser Berr Pfarrer mit seiner braven Fräuln Schwester.

Everl. Dös war freili nit so unebn!

Loisl. Gwiß nit! Zwoa Gschwistert, was sich gut leiden mögn wie wir, dö sollten sich eigentli gar nit durch fremde Leut trennen und entfremden lassen.

Was woaß i a von so oam, was mer mitten in d' Lebzeit h'neingschneit kimmt, wie i eabm in d' seine? Da is mer nit sicher, was fruher war, und drum a nit, was nachkumma kann, und es mag dann oft recht schwer sein, sich inanand 3' schicken. Es möchten wohl manche sich's überlegn, wann nit do verhöllte Liebswoislerei war, wo jeds 'n Ropf verliert, als ob's a Glasel Wein 3' viel gtrunken hätt, und ba gibt der oane Teil a Dummheit an und der andre geht drauf ein und do Gschicht is fertig. Bang anderscht, wann mer sich kennt von erschten Schriften an. bö mer af der Welt gtan hat; a an das, was oam zwider sein kunnt, hat mer sich durch d' Längd der Zeit gwöhnt, so daß mer oft nit amal a Andrung zun Beffern gelten ließ. Gelt? Af die Dauer vergeht doch alle Dummbeit, und was bei rechten Leuten, denen 's Blück will, bitehn bleibt, dos biteht schon lang zwischen Bruder und Schwester und viel schöner, ohne alln Eignnut und Nebngedanken, und dos gibt viel a rechters Vertraun, wie mer's nur mehr der Mutter oder eppa 'n Vodern zuwenden kann!

Everl (erfaßt mit der Linken seine Sand und tätschelt sie mit ihrer Rechten). Da hast wohl recht, Loisl.

Lois l (hält ihre Sand fest). Jegerl! Du! Weil i grad von Vertraun red, bsinnst dich du noch af Wort und Weis von dem Lied "'s verlorne Vertraun"?

Everl. D ja.

Loisl. Is mer lieb. I hab der Müller Nettl versprochen, daß i ihr's vorsing.

Everl. So, der Müller Nettl? Schau, da hättn mer dö Pfarrerköchin a schon. Loisl (lachend). Na, du nimmst alls falsch! — Wann s' mich drum bitt, kann i ihr's doch nit abschlagn. Also stimm an, geh!

Everl. Anstimmen mußt du, do tiefe Stimm

fest ein.

Loisl. Ah, laß d' hoche einsetzen und dö tiefe einfalln!

Everl (klopft ihm mit der flachen Sand an die Stirne). Jo, wem nix einfallt, der fallt ein! — Du, aber das fag i dir, daß d' mer nit zviel dreinpast, das könnt mich a irr machen und dann plärreten mir allzwoa wie d' Rüh.

Loisl. I werd dir schon afs Maul schaun. Beide.

Lieb.

1.

Mei Schaß kündt dö Treu mir, Will neama mich schaun, Er hat af mei Lieb mehr Roan rechtes Vertraun.
Und stirbt es Vertrauen, — I woaß jo dö Lehr, — So stirbt a dö Lieb und 's erweckt s' neamad mehr! I kann koan Veweis von Der Treu dir sunst gebn, Uls daß ohn dei Lieb i Mag neamamehr lebn!
Uls daß ohn dei Lieb i Mag neamamehr lebn!

Zweite Szene Borige, dazu Franzl. Zweite Strophe des Liedes.

2.

Wann du mich wirst liegen Im Sotenschrein sehn, Dann wirst es wohl glauben, Wie weh mir is gschehn!

Unter der leise sich öffnenden Tür erscheint bleich und erschöpft Franzl.

Und woanst mer poor Träna In reuigen Sinn, Findt alls sich, um was i In Tod gangen bin; Uu'm Grab aus dö Bleameln, Dö roten und blaun, Erblühen dann wieda Dö Lieb und 's Vertraun!

Everl (eben die Wiederholung der letzten beiden Zeilen anstimmend, erblickt Franzl, sie unterbricht den Gesang und stößt Loisl mit dem Ellbogen an). Jesses, du, die Bäurin!

Loist (erschrickt und verstummt gleichfalls. Rleine Verlegenheitspause). Je, Moserin, du bist da? Gutn Abend!

Frangl (nickt zum Gruße und tritt mit muben Schritten in die Stube).

Loisl. Verzeihst schon. Mir habn dich gar nit kommen ghört. Mußt nit harb sein!

Frangl (schüttelt den Ropf, bewegt abwehrend die Sand; fie geht an beiden vorüber und sinkt in einen Stuhl).

Everl (zu ihr tretend). Mein Gott, wie du abghett aussiehst und ganz verstaubt!

Loisl. Soll i leicht schaun, wo der Bauer bleibt, ober kann i dir sunst was?

Frangl (heifer). Nig!

Loisl. No, wann nit, nimm i halt mei Kreunzen wieder auf und tracht weiter. (Er wechselt einen Blick mit Everl, halblaut). Han?

Everl (winkt mit der herabhängenden linken Sand verstohlen ihm zu, zu gehen).

Loisl. Gute Nacht! (Geht ab.) Frangl (wie oben). Gute Nacht!

# Dritte Szene Franzl und Everl.

Everl. Is dir eppa doch was, Bäurin?

Franzl (seufzend). Müd halt! (Sie nimmt ihr Ropfzeug ab.) Da nimm. (Sie löst sich das Kaar auf, händigt der Everl Kamm und Nadeln ein.) Leg's weg. — Schau, Everl, —

Everl. Was benn?

Frangl. Du bist a gscheits Dirndl. -

Everl. No, 's wird nit so weit her sein mit der Gscheitheit; halt a wohl nur, was mer fürs Haus braucht.

Franzl. Dös is just 's rechte Maß, a anders trifft mer z' selten, als daß drauf a Verlaß wär! — I möcht dich gern was fragn —

Everl. Frag nur zu; ob i dir aber a nach Erwarten antworten kann, dos is a ander Ding. Frangl. 3 fimm der Sach nur schwer bei. Denk dir, du hättst van Schat.

Everl. Dös fallt mer nit leicht. I ghör nit zu dö Einbilderischen, denen a solchs Vorstelln wenig Müh macht. I hab ebn noch koan und a koan Verlangen darnach.

Franzl. I woaß's jo eh, aber i setz nur 'n Fall, du wußt'st dir oan, den d' dir zun Mon begehrest, und hättst aber vor eahm was z' verhoamlichen.

Everl. Berbut's Gott!

Franzl. I sag: Almen, denn i wünsch dir's a nit. Alber — wie soll i mich denn ausdrucken? — was d' z' verhoamlichen hättst, war nix, wovon mer dir schuld geben könnt, es war — sagn mer — oam Muttermal gleich, das d' verborgen asm Rucken tragerst, aber koans, was oan Won, oder wer's sunst z' Gsicht krieget, nit beirret, sondern oans von dö wüsten wovon 's Anschaun dich jedem verleidet!

Everl (schüttelt mit den Schultern wie vor Frost). Beh, Bäurin, dabei wird oam jo ganz kalt!

Franzl. Wurdst du dein'm Schaß davon sagn? Everl. Woaßt, wann er nit fraget — und i wußt nit, wie er drauftam — so denket i, 's Lügn is wohl verboten, aber daß i a Wahrheit bei mir bhalt, dö mer abtraglich war, dös möcht doch erlaubt sein.

Frangl. Du fageft's eahm nit ?!

Everl. Daß er mich nachher nit nahm und i 'n nit frieget?! Roan Sterbenswörtel ließ i verlauten.

Frangl. No, gib acht, Everl! Gfest, de warts schon a Weil Mon und Weib und mit amal kam's doch af?!

Everl. Wer funnt's denn verraten?

Frangl. No, — so sagn mer halt — d' Beb-

Everl. Dö sich d' Müh um mich gebn hat, bö is lang schon tot.

Frangl. Sie lebet aber!

Everl. Dann müßt i dös Weib frei glei derschlagn.

Franzl (erhebt sich und tritt auf Everl zu). Wann sich aber nix mehr laugnen ließ, wann der Schaden offenkundig war vor der Welt und dein'm Mon und der machet dir Vorwürf wegn 'm Verhoamlichen und saget sich los von dir?!

Everl. Serr, du mein Gott, nachher war freilich alles auß! Und wann i von eahm nit lassen könnt und neama um eahm leben sollt, dann wußt i wohl nit, was i angab... unser Serrgott verzeih mer d' Sünd!

Frangl. Gelt ja, Everl?! Na, siehst! Bist halt boch a ascheits Dirndl.

Everl. Alber a a verschwiegns, Bäurin. Von mir aus erfahrt neamand was, kannst dich verlassen! Schlaf du ruhig deine Nächt weiter, nur drah dich nit viel um, bleib fein afm Rucken liegn. Sag, hast denn noch nie van Vader gfragt? Oder fürchtst leicht 's Schneiden und Vrennen? I, an deiner Stell, nit.

Franzl (streicht der Everl über die Stirne). Bist wohl a a gute Seel, Everl, aber das war hist daltet dahergredt. I hab dir ja nur a Gleichnus vorerzählt, gegen mein Schaden hilft koan Schneiden und koan Brennen.

Everl (mitleidig). No geh. Franzl. Geh du hist. Everl. Wohin denn?

Frangl. Kannst ja amal — umgkehrt — du bein Brudern z' Feierabend afsuchen.

Everl. Wann aber der Bauer hoamkimmt, hast neamand.

Frangl. Fragt der wem nach, dann bin i's, du nit. Everl. Jo, wann d' mich fortschaffst! Frangl (rauh). No, geh amal! Everl. So bhüt Gott derweil! (Geht langsam ab.)

## Vierte Szene

Franzl (allein). Dö mag mich leiden und doch, wann f' d' Wahrheit wüßt, schleichet sie nit so hinweg, sondern lauset, was s' ihre Füß tragen, aus
meiner Näh! I kann ihr's nit verargen, so denken dö
mehrern, vielleicht i selber nit anderscht. Schand hat
mer mich doch erleiden lassen, dö hat neamd von
mir gnommen, und wann i mir gleich bewußt war,
koan Verschulden zu tragn, so hat mer dös nur insghoam drüber weggholsen, heil hat's mer 'n Schaden
nit gmacht, und wann er hist offen an Tag kam,
daß a jeds mit 'n Finger dran rühren könnt, dann
vermöcht i neama unter 'n Leuten, neama 'm Mon
zur Seit z' leben! (Sie geht ans Fenster, sest sich auf
das Vrett. Beide Sände vor die Brust legend.) Serrgott, wie schwer mir's da liegt!

Hier beginnt das Vorspiel der Musik.

Frangl (fällt an bezeichneter Stelle leife fingend ein).

Lied.

3weite Strophe mit Hinweglaffung der beiden ersten Zeilen.

Dann wirst es wohl glauben, Wie weh mir is gschehn! Und woanst mer poor Träna In reuigen Sinn, Findt alls sich, um was i In Tod gangen bin; Llu'm Grab aus dö Bleameln, Die roten und blaun, Erblühen dann wieder Dö Lieb und 's Vertraun, Erblühen dann wieder Dö Lieb und 's Vertraun.

Fünfte Szene Franzl, Andrä und Philipp.

Andrä (tritt leise ein. Er winkt nach außen, ihm zu folgen).

Philipp (tritt ein, er schließt die Türe hinter sich). Undrä (verstellt ihm den Weg und hält ihn überdem durch die ausgereckte Linke zurück, die er ihm vor die Brust legt. Salblaut). Franzl!

Franzl (wendet sich hastig, beim Anblick der beiden Männer springt sie mit beiden Füßen zugleich zur Erde; sie starrt in die Gesichter der Angekommenen, dann streckt sie beide Arme gegen Andrä aus). Du hast gredt!

Undrä. Er hat ja nit nachlaffen!

Philipp (ffürzt rechts an Moser vorüber nach vorne). Diebin!!

Andra (erfaßt ihn am Rragen und halt ihn zuruch). Philipp (zeternd). Du Diebin! Bift du vielleicht koane?! Bist du eppa nit in Strafhaus gsessen?!

Frangl (ihr finken die Arme, die sie erst halb — wie bittend — erhoben hatte, schlaff herab. Sie starrt Philipp einen Augenblick, wie geistesabwesend, an; dann ruft sie mit seltsam gellender Stimme:) Bhüt dich Gott, Philipp! (und sest mit einem Sprunge zum Fenster hinaus, vor welchem man sie nach rechts laufen siebt).

Undrä (ftößt Philipp von sich, in der Richtung gegen das Fenster zu). Nach! Nach! Sol s' ein! Sol s' ein!

Philipp (taumelt in einen Stuhl). Laß s' laufen! Andrä. Sätt i nur a weng von meiner ehmaligen Flinken, i war schon hinter ihr her! Dös Gschau, bös Gschau, was dös Weib ghabt hat! So schaut nur vans, was mehr koan Furcht vor Gott und koan Lieb zum Leben kennt! Dö tut sich heilig was an!

Philipp (bewegt geringschäßig die Sand). Diebische Leut san feia!

Undrä. Mir is nit gheuer bei der Gschicht, und wann's übel ausgehn sollt, so sag i dir nur gleich, dann laß dich neama mit koan'm Llug vor mir blicken. Bin i da ganz unschuldig an was mitschuldig wordn, is's ledig dein Schuld und i will dann niemal durch dein Unschaun dran gmahnt werdn. (Er wendet sich zum Gehen.)

Philipp (höhnisch). Dös hab i mir aber benkt, baß du 'n Besen aus der Sand legen wurdst, wie

der Rehricht auffliegt, und i mir hist alloanig d'Alugen beißen lassen kann! Wann d'aber schon 'n schuldslosen Teil für 'n schuldigen leiden lassen willst, wofür war denn nachher dein prosenhafts Entrüsten und dö aufbegehrerische Alngeberei?!

Andrä. Solchene Fragn kannst sparen! Sättst dir af d'frühern koan Antwort erzwungen! Sitt bin i dir koane mehr schuldig! (Er winkt Philipp, der reden will, zu schweigen, und weist — aushorchend — nach der Türe.)

## Sechste Szene

Vorige (ohne Franzl), Christine, von Submapr gefolgt.

Christine (auf den Regenschirm gestütt, tritt hastig ein und hält Umschau).

Philipp (erhebt fich bei ihrem Erscheinen erstaunt).

Undrä (tritt überrascht zurück). Du bist ba?

Chriftine. Wo ift die Bäurin?

Submanr (bleibt unter der Türe ftehen).

Undrä. Und in oaner raren Begleitung, wie i siech!

Chriftine. Wo habts do Bäurin?!

Andrä. Dö is uns fort.

Christine. So? Sinweggscheucht habts s' also, und wo hinaus zu sie gloffen is, dös wißts ds gar nit? Aber enger schlechts Gwissen laßt eng doch erraten, daß s' van Weg eingschlagen habn kunnt, der aus der Welt führt! Wie unschuldig dös arme Waserl is, dös kann eng mein "rarer Begleiter" da sagn — aber untern Weg — denn i sag eng (stampst mit dem Schirm gegen den Voden), schaffts es zur Stell mit heiler Saut!

Andrä. Aber sag du nur — (auf Hubmahr deutend) oder soll der reden —

Christine. Woaßt: hist is koan Zeit zun sagen und koan Anlaß zun reden! Sist eilts eng!

Andrä. Wo d'recht hast, hast recht! (Zu Submayr.) Also voran! (Zu Philipp.) Romm du! (Er entsernt sich rasch mit den beiden.)

Chriftine (trocfnet fich den Schweiß von der Stirne). So, und hist wartn mer mit Bergklopfen, was d'nachsten Stunden bringen. (Sie geht gegen den Tisch, auf welchen fie ihren Schirm legt, dabei wird fie des Glasfturges anfichtig, um den ein Paternofter geschlungen ift, fie löft dasselbe berab.) Betn mer van Rosenkranz, daß d'Zeit vergeht. Ah, wann mer alt wird, laßt vam der liebe Simmel schier übergnug derlebn; - zähln mer erft ab, ob koan Perl nit fehlt, daß er a nit 3' kurz kimmt! (Sie rückt fich einen Stuhl nabe an das Fenfter, durch das grelle Sonnenuntergangsbeleuchtung einfällt.) Dan bet i, daß f' unfer Serraott d' Versuchung überwinden laßt. van andern, daß er ihr wenigstens in der Lebensafahr a Errettung schicken möcht — und wann all zwog nir helfen, dann folln dö, und wie viel eahner noch werdn, ihrer armen Geel zaut tämma. (Indem fie fich betend, ben Rosenkranz um die eine Sand geschlungen, vorneigt,

fällt langsam der Zwischenvorhang.)

#### Verwandlung.

Dekoration: Ein Seegestade. Quer über die Bühne— zwei Gänge breit— zieht die Straße vorüber. Vorne links, etwas gegen die Mitte hineingerückt, eine kleine Rapelle, das Innere derselben erscheint ganz dunkel, nur das rote Flämmchen des "ewigen Lichtes" slimmert hinter

ben Stäben ber Vergitterung. Aber Diefer Ravelle, etwa in Manneshöhe, ein schmaler Pfad, der an den Mauern eines Rirchhofs vorbeiführt, dieselben bilden dort eine Ecte und fallen perspettivisch gegen den Gee zu ab. Die Mauern find aus Bruchsteinen aufgeführt, an manchen Stellen fprieft Untraut aus den Rigen, fie find fo nieder, daß man fich darüber lehnen tann. Der schmale Steig führt nabe der Rirchhofsecke ziemlich steil nach der Strafe berab, in welche er unmittelbar neben der Rapelle einmündet. Rechts eine Gruppe hochragender Sannen, der Saum eines Waldes, der fich in die Ruliffen verliert. Vor diesen Bäumen am Straffenrande ein praktikabler Baumstrunt, auf den man fich fegen tann. Zwischen der Ravelle und der Tannengruppe beginnt hinter der Straße fandiges, welliges Uferland, stellenweise mit Rönigsterzen und breitblätterigem Untraute bewachsen, vollen Ausblick auf den See gewährend, hinter deffen leise bewegten Wafferspiegel ferne Berge mit nackten und beeisten Firnen aufragen. In dem nur leicht bewölften Simmel zeigt fich die bleiche, eben erst anglimmende Mondscheibe.

## Erste Szene

Ortsarme, Männer und Weiber kommen in Gruppen von links aufgezogen, darunter Bartl, Florl, Morl, Praxl, Unnemirl, Resel und Rosel.

Vart I (ein ganz hinfälliger Greis, mit zitternden Knien. Er trägt, über die Schulter gelegt, das Kreuz, das dem Juge der Ortsarmen gewöhnlich vorangetragen wird; an kurzer Stange ein ziemlich großes Kreuzholz mit dem geschnisten und bemalten Vilde des Gekreuzigten, dahinter fällt von dem Querbalken ein schweres Tuch im Juschnitte einer Ostersahne herab. — Üchzend). Oh, mein! Alh, Jegerl!

Florl (lange Gestalt, die er noch mehr ausreckt, da er einen Augenschirm trägt, unter welchem er aber mit

hochgehobener Nase hervorguckt). Na ja, warum mußt d' dich denn allwal mitm Kreuz abischleppen? Bei jedn Begrähnus muß er sich mitn Kreuz abischleppen und is doch der Schwächste, wo mer völlig fürcht, daß er hist und hist drunter zsammfallt.

Vartl. I trag's halt zur Buß, zur Buß halt! Morl (ein berbgebauter Mensch, mit Kraushaar, führt einen Krückstock mit, auf den er sich jedoch nur zeitweise stützt). Jo, mir kennen schon die Buß! Daß d''n Leuten 's Serz woach machst und sö d'r aus Erbärm-lichkeit dann extra was schenken, dös is dei Buß!

Alle. (Ein Teil.) No freili! (Die andern.) Sunst eh nir!

Morl. Und i red mitn Burgamaster, dös därf nit sein, daß oaner alloanig allwal 's Rreuz tragt; dös soll amal dem und drauf wieder oam andern zufämma, daß af jeden d' Reih kimmt; dös muß künftighin umschichtig atragn werdn!

Unnemirl (kleines, dürres, biffiges Weib). Und dann wohl a 's Extrageld umschichtig in Branntwein versoffen? Nit? Da muß mer uns Weiber aber a mittragen lassen. Verstanden?

Vartl (hezend). Da habts schon recht — habts wohl recht!

Morl. Ös Weiber seids do Schwächern, eng fimmt koan Tragen zu!

Refel (langaufgeschossens, altes Weib, eckig). So? Mir tragn unser Lebzeit ärger und härter wie ös und manchs, wofors ös eng wurdts bedanken!

Florl. No, mit was anderm als mit dir schleppst du dich wohl a neamma!

Unnemir! (bie Rofel anftoßend). Und d' Schwächern warn mir?!

Rosel (großes, korpulentes Weibsbild). Hätts ös, Letseign, neulich nit zu engrer Hilf 'n Gmoanwachter herbeigrufen, hätt i eng alle mitanander durchgwirt; aber i werd eng d'Schwächen schon noch amal einstränken.

Praxl (kleines Männchen mit kurzgeschorenem Weißhaar und eben solchem gestutten Vart, dazwischen tretend). Na, na, nur nit keppeln und warteln! Dös schickt sich nit, bei oam Leichbegängnus schon gar nit! Wann mer uns hist da streitend antras statt betend, dös war a rechte Schand!

Rosel. Ui, der kann wieder 's Beten nit derwarten! Für dö paar gschenkten Rreuzer beten mer sich noch allwal gnug, wann erscht d' Leich da sein wird.

Prayl. Red nit so. D' arme Seel will a af ihr Geld kommen. 's Vaterunser van Groschen! Nur ehrlich! Alber, Leuteln, suchn mer sich hist lieber a Platsl aus zun rasten. Seids gscheit, z' Haus könnts jo raffen und alle Vosheiten ananand auslassen, aber 'n Leuten gehts ausn Weg, eh s' uns jagen, sö mögen uns eh nit.

Rosel. Alh was, derschlagen können s' uns nit und futtern mussen s' uns doch!

Pragl. Alber d' Futterraufen können f' d'r höcher hängen, narrische Stuten, du! No, lei, lei, kimmts hist!

Alle. Jo, jo, gehn mer — gehn mer da! (Sie verlieren sich hinter die Baumgruppe, wo sie, gelagert, sichtbar bleiben.)

## 3weite Szene

Es treten Bursche auf, darunter Lenzl, Lippl und Loisl, diesen folgen auf dem Fuße Bauern, darunter Waser, Weiser und Wieser, zulett Pfarrer Gottwalt und Seraphine. Alle kommen von links. Diese Szene spielt ganz unter Auftreten, Vorübergehen und Verteilen der Gruppen im Hintergrunde, mehr nach rechts zu.

Lenzl. Wann noch Zeit war af d' graue Wand auffi, sähet i s' am liebsten von oben, da muß sa sich a am schönsten ausnehmen.

Lippl. Dös derkrageln mer neamma, dazu habn mer's z' spat erfahrn.

Lengl. Aber was willst benn? Da rührt sich ja noch gar nig, toan Glockenhall, toan Sing- und Betton.

Loisl. Alber wann d' Luft gegnwaht, da kannst ganz nah an Seeboden hinrudern, siehst d' Glocken im Turm schwingen, hörst aber koan Klang, und wann vans am entern User schreit, was's ausn Sals bringt, so vernimmst nix. Es liegt halt heunt wieder dö Stillen übern Wasser und da wird's erst lebendig, wann s' da in dö Bucht beim Freithof einbiegn.

Sie haben fich dabei dem Ufer zugewendet.

Lengl (blickt in die Landschaft nach rechts). Meiner Treu, der hat recht, da zeign sa sich schon und halten sich seitlings, daß s' im Vogen d' Einfahrt gwinnen.

Schreitet nach rechts, bleiben aber sichtbar.

Bauern, Waser, Weiser und Wieser (fie biegen gleich nach dem Sintergrunde ab).

Weiser. Für dös, was derer ihr Tod kost, könnt unseroans a volls Jahr lang leben.

Waser. Und leicht a Schulden zahln.

Weiser (giftig). Dös a, — aber i kenn oan, bei bem's nit reichet!

Waser (erfreut, daß er ihn geärgert, gleichmütig). Schon möglich! — Mein Weib aber, glaub i, dö ließ sich lebendig eingrabn, wann s' so a Leich bekam!

Wieser. Schad, daß d' dös nit auswenden kannst?

Mas?

Verlieren sich unter der Menge. Pfarrer Gottwalt und Seraphine.

Pfarrer (ein ebenso ehrwürdig als gutmütig aussehender Greis mit langen, weißen Saarslechten, er trägt einen breitkrempigen Sut. — Im Sinübergehen nach rechts). Ja, ja, den Serrn Ronfrater vom Seeboden, den müssen wir dann ein bissel bei uns zruckhalten, damit er sich erholt. So was macht ihn immer ganz nervenschwach, bsonders wenn eine Rahnsahrt dabei is. Ja, die Nerven, das is so ein ganz neuzeitlich Übel; ich wollt, meine Muskeln wärn noch so verläßlich, wie meine Nerven allzeit warn und heut noch sind; aber jest werd ich schon immer um ein Randerl früher müd! (Er sest sich auf den Baumstrunk, nimmt den Sut ab, zieht das Taschentuch hervor und trocknet sich den Schweiß.)

Seraphine (bejahrte Dame, freundlich und distinguiert aussehend, etwas altmodisch gekleidet, trägt auch Schläfenlocken. Sie lehnt sich, dem Pfarrer gegenüber an einen Baum).

Dritte Szene Vorige. Franzl.

Frangl (erscheint im hastigen Lauf oben auf dem schmalen Steige, sie erfängt sich, wo derselbe abbiegt, indem sie mit dem rechten Arme hinter sich über den Rand

der Kirchhofmauer greift; sie bleibt, mit dem Rücken nach rechts gewendet, ftehen und blickt nach den Gräbern). 3 hab wohl glaubt, daß i a amal unter euch 3' liegen fam, aber hist werdn f' mich nit zu euch h'nein laffen, meine lieben Toten, - na - heraust wo werdn f' mir a Platsl zuweisen. (Entfernt sich von der Mauer. zurückwinkend.) Ruhts in Frieden! (Gie steigt den Pfad herab und kommt ein paar Schritte vor die Ravelle zu steben.) Wann mer in ungweihter Erd koan Ruh fand!? Wann mer so liegn möcht, wie aus bleiernem Schlaf aufgrüttelt mit verstörten Sinnen, den verglaften Augen und den tauben Ohren und wußt sich's nit auszdeuten. was da wär und vorging! In der lautlosen Still oaner Mondnacht, von der koan wohlig Lüfterl hinunterbringet, wie beim Getos von oam Gwitter, wo ber Donner bis in d' Erd h'nein schüttert und der Regen über oam rauscht und wascht, in der gleichen, nämlichen, unklarn, ratlofen Ungit! (Schlägt erschauernd Die Sände vor das Geficht.) Das müßt erschrecklich sein! (Sie kehrt fich der Rapelle zu; mit ausgebreiteten Armen.) Beilige Gnadenmutter! Deiner Fürbitt befiehl i mei Grabruh! Du weißt's ja, wie mir is und daß i mich bist lieber mit Leib und Seel in Gottes aftrenge Sand gib als in a Elend, das mich an all zwoan verderben und an ihm verzweifeln ließ! (Gie fturat gegen den Gee bis in die halbe Bühne vor, bort bleibt sie erstarrt stehen.) Jesus, was wimmelt's da von Leuten und was kommt dort von fernber schwarz, mit Lichter= glaft übern Gee!?!

Seraphine (hat sich dem Pfarrer genähert, sie deutet nach Frangl).

Pfarrer (wehrt ab). Woher wüßt denn die davon? Seraphine. Aber sie ist es, gewiß, ich steh dir dafür.

Pfarrer (erhebt sich rasch und geht auf Franzl zu; anrusend). Moserin! — Richtig bist du's. — Dich hat wohl auch nur die Neugier zu der großen Leichenseierlichkeit herglockt, aber laß dir sagen, nur versöhnlichen, verzeihenden Serzens bist du da recht am Ort, sonst möchtest der Verstorbenen groß Unrecht tun.

Frangl. Welcher Verftorbenen?

Pfarrer. Ja, weißt d' denn nit, weffen Leich da h'rankommt?

Frangl (schüttelt den Ropf).

Pfarrer. Der Freifrau Geleni.

Frangl (mit einem Aufschrei). Berrgott, sie —! (Salblaut.) Sie verlegt mer 'n Weg nach'm Wasser!?

Pfarrer. Die Frau hat rechtschaffen bereut und wollt in ihren letten Tagen noch dich sehen und selber beine Verzeihung erbitten, das hat sich aber leider nimmer machen lassen, denn bis ausgforscht wordn is, daß sich's um eine gwisse Franziska Zellndorser handelt, daß dieselbe mittlerweil ihrn Namen gwechselt hat — was ledige Fraunzimmer nit ungern tun solln! — und endlich, daß die gesuchte Person mein Pfarrkind, die Moser-Väuerin, wär, darüber is schrecklich viel Zeit vergangen und schon alls aus und vorüber gwest. Ich war gestern beim Gerrn Pfarrer in Seeboden drüben und er hat mir etwas einghändigt, das die Selige dir zugedacht und hinterlassen hat. Ich hab's zu mir gsteckt (er beginnt seine Taschen abzusuchen), und wie ich mich kenn, dürft ich's wohl noch

in einer meiner Taschen mitführn, sonst müßt ich diesmal rein aufs Vergessen vergessen haben! Da is's schon. (Er zieht ein Etui aus der Tasche, öffnet es.) Es is der Armreif, um den du wohl die härteste Prüfung deines Lebens bestanden hast, und ich brauch dich wohl nit zu vermahnen, Väuerin, daß du das nit aus Eitelkeit umnehmen sollst?

Schließt das Etui und überreicht es ihr.

Frangl. Gwiß nit!

Pfarrer. Und noch eins, um was du ja auch wissen und drein einwilligen mußt. Die Selige hat's nit nur erlaubt, sondern mir als eine Vitt ans Berz glegt, daß ich — ohne ihre damalige Übereilung und Verblendung zu schonen — die ganze Vegebnheit in einer Predigt 'n Leuten darlegen möcht, so daß dein Unschuld klar und unbestritten dasteht.

Franzl (vor Freude außer sich). Vor der ganzen Gmoan —? In unserer Kirch —? Von der Kanzel herab?

Pfarrer (fröhlich lachend). Sahaha! Wie jede Predigt halt! Ohne Gmeinde, Rirche und Ranzel wußt ich mir's schwer anzfassen!

Frangl (will feine Sande mit Ruffen bededen). Bergelt's Gott!

Pfarrer (entzieht ihr die Sände). Laß's sein! Laß's sein! Ich erfüll nur den Wunsch einer Sterbenden und dir kommt's nit unverdient.

Frangl (ganz bewältigt). D — ganz unverdient! - Sie bricht in Schluchzen aus.

Pfarrer (faßt fie mit beiden Sänden beim Ropfe). Bäuerin, gicheit fein! (Er läßt die Sände finken und

droht ihr mit der Rechten.) Maß halten, nit nur im Schmerz, auch in der Freud!

Während dieses Dialoges zwischen dem Pfarrer und der Franzl drängten immer mehr und mehr Personen nach dem Vordergrunde, jett stehen sie im weiten Salbkreise um die beiden.

Waser, Weiser und Wieser haben Stellung nahe der Rapelle genommen.

## Vierte Szene

Vorige. Submayr, Andra und Philipp (von links).

Submanr (erscheint oben auf dem Steig, er reckt nach Franzl den Sals, dann kehrt er sich um und schreit nach links hinein). Horidio! Da kimmts her! Da is s'! (Er stolpert hastig den Pfad hinunter und schreit, unten angelangt wieder): Da kimmts her! Horidio!

Waser, Weiser und Wieser. Du verhöllter Stromer!

Submanr. No, no, i ruf jo nur bo zwoa Moser herbei, weil mer d' Moserin suchen wie a Spennadel.

Undrä und Philipp (von links auf der Strafe).

Andrä (ein paar Schritte voraus; wie er der Franzl ansichtig wird, bleibt er stehen und streckt die Arme gegen sie). Da is s' ja! (Schlägt freudig die Sände zusammen.) Sabn mer dich wieder, Franzin! Sahahaha! (Krümmt sich unter lautem vergnüglichen Lachen zusammen, die Sände gegen die Knie gestemmt).

Philipp (eilt auf sie zu, streckt ihr die Sände entgegen). Franzl, sei du mir wieder gut! (Er zieht sie, da sie ihm die Sände reicht, an sich und singt leise, ohne Begleitung, ihr ins Ohr):

Rafch

Wer dich a Diebin hoaßt, Der redt im Rausch, Selb mein Berz hast nit gstohln, 's war nur a Tausch!

Frangl (legt ihm die Sand auf den Mund). Unmutige Bewegung unter den Umftehenden.

Einige. Was soll denn dös hoaßen?

Andere. Sein dö alle mitanander af amal narrisch wurdn?!

Noch etliche. Is dös a Vetragn bei oaner Leich?!

Submayr (luftig). Ebn bei foaner Leich!

Franzl (zu Philipp und Andrä). Seids hitt still und verhalts eng ernst! Ds wißts nit, was vorgeht. Wein ehmalig Stadtherrin is's, dö s' da begrabn werdn, und wie die vor ihrem End meiner gedacht hat, das gedenk ihr a unser Serrgott im hohen Simmel oben! (Vor Freude zitternd, beide an den Sänden sassen). Was moants? Über ihr Veranlassen wird der hochwürdige Serr Pfarrer af der Ranzel vorbringen, was mich betroffen hat, und alle Leut werdn dann wissen, was s' von mir z' halten haben.

Undrä (rückt den Sut vor dem Pfarrer). Bergelt's Gott, Sochwürden!

Philipp (drängt hinzu, um des Pfarrers Sand zu kuffen).

Pfarrer (wehrt ab). Aber, Kinder, ich tu ja nur meine Pflicht.

Submahr (ift an die Gruppe herangeschlichen). Unschuldig mag erst nit so schlecht sein! (Er zieht verstohlen den Weihbrunnbehälter hervor und schiebt

ihn dem Andrä in die Tasche.) Moser, — da hast was!

Pfarrer. Ich werd's schon machen, Bäuerin. Nächsten Sonntag, wo grad das Evangelium gelesen wird: "Wenn ihr nicht gerechter seid wie die Schristgelehrten und Pharisäer", da werd ich's den Leuten in der Nutanwendung deiner Erlebniß ausweisen, daß sie kein Ursach hätten, sich zu überheben, und wie weit sie noch davon wären; denn so lang auf der Welt die Menschen nur einer gegen den andern ihr Recht suchen, nie aber nach der Gerechtigkeit in ihnen selber fragen werden, so lang hat auch der Urme (gegen den Simmel deutend) nur einen Rechtsanwalt.

### Rleine Pause.

Rufe: Sie kommen! — Sie kommen schon!

Es beginnt ein wachsendes Serzudrängen. Die Massen teilen sich, sie fassen rechter und linker Sand Posto, ein Teil gruppiert sich unter den Bäumen, unter denen sich auch die Ortsarmen, den Rreuzträger voran, paarweise zum Juge ordnen. Einige Bursche und Bauern steigen den Pfad hinan und lehnen sich über die Kirchhosmauer; andere drängen unten längs derselben vor. Rechts steht der Pfarrer und Seraphine, dann Andrä, Philipp und Franzl; Submayr, seitab hinter der Gruppe. Die linke Seite nehmen Lenzl, Lippl, Loisl, Waser, Weiser und Wieser ein. Der Ausblick auf den See muß frei bleiben.

Franzl (faltet die Sände; bewegt). Mein Gott, muß denn erst vans versterben, damit a anders wieder auflebn kann?!

Undrä. Frag nit fürwitig, Franzl! Wo hättst benn du heunt Salt gmacht, wann dich unser Serr-

gott nit über den Sarg hätt stolpern lassen, der dort h'rankimmt, mit der alten Frau drein —!? — Gott schenk ihr d'ewige Ruh!

Frangl. Umen!

Hinter der Szene ertönt, ganz nahe, von einer Männerftimme und etlichen Kinderstimmen gesungen und von Posaunen begleitet, das Libera.

In den Grurpen, die sich bei Erscheinen des Leichenzuges zum Bilde stellen, kniet außer Franzl niemand, die Männer stehen entblößten Sauptes.

Es schwimmt ein größeres Fahrzeug heran, worauf sich der Sarg mit Bahrtuch, kirchlichem Schmuck und Kränzen befindet, umstellt von Fackelträgern, die Rudernden auf den ersten und letzten Bänken; ein zweites Fahrzeug solgt worauf Geistliche, ein Mesnerknabe mit der Kreuzstange, die Sänger und Posaunisten, gleichfalls mit Fackelbeleuchtung; der Schiffsschnabel eines dritten Fahrzeuges, worin Leidtragende, kann etwa noch sichtbar werden. Sämtliche Fahrzeuge mit schwarzem Tuch verhangen, das im Wasser nachschleift. Sobald die Fahrzeuge an die Stelle gelangen, die sie einzunehmen haben, um den vom Dekorationsmaler mit dem ganzen Bühnen-

bilde beabsichtigten Effett zu machen,

rollt langfam der Vorhang nieder.

# Lesarten und Dofumente



## Der Pfarrer von Kirchfeld

### Textgrundlagen.

- H = Der Pfarrer von Kirchfeld. Volksstück mit Gesang in vier Alken von L. Gruber. Musik von Rapellmeister Abolf Müller sen. Originalhandschrift Anzengrubers. Konzept, in dem noch Spuren einer Urform zu erkennen sind. Wiener Stadtbibliothek I. N. 16707.
- H<sub>1</sub> = Alle Korrekturen, insbesondere Streichungen in H. Es ist nicht festzustellen, ob diese Streichungen auf Anzengruber zurückgehen, jedenfalls wurden sie aber für die Aufführung, wie B und S beweisen, akzeptiert. Der Druck nimmt sie nicht auf.
- D1 = Der Pfarrer von Kirchfeld. Volksstück mit Gesang in vier Akten von L. Gruber. Nebst einem dramaturgischen Berichte von Seinrich Laube. Wien 1871 L. Rosner (= Neues Wiener Theater Nr. 2).
- D<sub>2</sub> = Dasselbe, ebenda, zweite Auflage 1875.
- D<sub>3</sub> = Dasselbe, ebenda, dritte Auflage 1884.
- D<sub>4</sub> = Korrekturen von D<sub>2</sub>. In Anzengrubers Nachlaß befindet sich ein Exemplar von D<sub>2</sub> (I. N. 16709), in welches Verbesserungen für die dritte Auflage eingezeichnet sind. Auf dem Umschlag steht, von fremder Hand geschrieben: Gut lesen lassen. Wenn gebruckt wird, bekommt der Autor eine Revision. Es läßt sich nicht feststellen, ob alle Änderungen von Anzengruber selbst herrühren. Der Revisor verglich mit H.
- $B = Anzengrubers Handexemplar von <math>D_2$ , in welches Anzengruber die Streichungen von  $H_1$  eingetragen

und Zusätze eingeschaltet hat. Auf das Titelblatt hat Anzengruber: Bühnen-Einrichtung geschrieben. I. N. 16708.

- R = Berausgestrichenes, Sineingetragenes und Eingerichtetes. Anderungen in einigen dramatischen Werken L. Anzengrubers. Wien, L. Rosner, 1879; deckt sich mit B. Nur Abweichungen werden ausdrücklich verwertet.
- S = Soufflierbuch des Theaters an der Wien. Auf die erste Seite wurde der Originalzensurvermerk, der auf ein andersfarbiges Papier geschrieben ist, aufgeklebt; er lautet: Mit h. Präfidial-Erlasse der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 27. v. M., 3. 2711/P. zur Aufführung im k. k. privilegierten Theater an der Wien mit dem Bedeuten zugelassen, daß die auf Seite 28, 33, 38, 152, 220, 221, 233, 247, 248, 271 und 272 durchstrichenen Stellen wegzubleiben haben und der auf Seite 41 angedeutete Wallfahrzug ohne Kirchenfahnen erscheine. Preßbureau der k. k. Polizeidirektion, Wien, den 5. Juli 1870. Stala. Die Seitenzahlen passen nicht für dieses Buch.

D1—4 tragen den Vermerk: Nebst einem dramaturgischen Berichte von Seinrich Laube, der in H natürlich sehlt. | Die Vorrede: Mit Verlaub, lieber Leser! D1—4 | In H sindet sich ein Entwurf zu einem Vorwort: Lieber Leser! Eigentlich hätte ich gar keine Beranlassung, diesem Werke überhaupt ein paar Zeilen. Von den solgenden Zeilen sind nur einzelne Wendungen erkennbar, die alle in das spätere Vorwort eingegangen sind. | 54 Nach: Sell, Pfarrer von Kirchseld solgt in H erst: Schulmeister, Wirt, sein Weib, Sansl, Brigitte, Anna, Vetter. Sodann: Franzl, Lvisls Braut, Der Brautvater, die Brautmutter, Weninger und Shalmeier, Bauern, Toni und Görgl, Jurschen. Diese Personen wurden später mit

Rotstift gestrichen. Dann erst folgten: Landleute aus Alfötting und Rirchfeld, Rranzljungfern, Musikanten. Auf anderem Papier ist das Personenverzeichnis noch einmal wiederholt und durch Blaustiftstriche die Anordnung von D hergestellt. In S ist die Reihenfolge: Finsterberg, Lur, Sell, Brigitte, Better, Wirt, Gein Weib, Sangl, Schulmeifter, Thalmüller-Loisl, Wurzelfend, Michel, Unni, Ein alter Bauer, ein junger Bauer, eine Braut. 712 szenische Anmerkung zur ersten Szene auf dem Felsen H S, auf den Felsen D1-4 | 720 Rirchfeld? D1-4 | 728 Lur? D1-2 | 89 bang D2-4 | 811 in' H S | 823-4 verdrießt mich auch nicht gestr. H1 S B, darüber in S: schon | 827 über: Sei in S: Bift, über: geh in S: gehft | 91 kann su ihm] und mag er sonst noch so wacker ausschreiten. gestr. H1 SB; in S ist auch: au ihm gestr. | 915 lestern D3 | 912-3 einerseits gestr. H1 B | 915 f. anderseits gestr. H1 S | 914-7 Ungeschaut... Besten gestr. H1 S | 918-31 und vorgeforat... nach einer Prise) gestr. H1 B | 931 göttliche gestr. H<sub>1</sub> B | 920-101 die göttliche Weltordnung ... Prise) gestr. S | 101 Lux! (klopft ihm anädig auf die Achsel) gestr. S | 108-19 da fie... Befriedigung schnupfend) gestr. und dafür eingesetzt: und schüßen das Unterholz vor dem Sturme H1 S B | 1020 fo ift's gestr. S | 111 burch die bose Lockung gestr. SB | persenen gestr. H1 SB | 117 so gleich= sam gestr. H1 B | 1112 die er. . . versteht gestr. H1 S B | 1115 von Rirchfeld gestr. SB | 1129 so gewinnt er uns noch Die Witterung ab gestr. H S, dafür mit Bleistift: tritt er [bei Zeiten] zu uns über | 1130 wenn er klug... Infebn, das! gestr. S B | 1215 großmüthiger gestr. S | 1216 einzig gestr. H<sub>1</sub> B, D<sub>4</sub> nicht verzeichnet | 12<sub>19</sub> Sm, hm, Unehre?! gestr. B | 1225-30 wenn Tadel... zu haben gestr. H<sub>1</sub> S B, dafür in H<sub>1</sub> S B eingesetzt: 3ch weiß Ihren Tadel nicht zu faffen | 141-9 (wiegt den Ropf) Ja, ja... schlagen. (Fast väterlich) gestr. H<sub>1</sub> S B | 133 andere D1-4 | 1320-2 (Lächelnd)...näher gestr. H1 S B | 1327-8 ordentlich niedergestreckt gestr. H1 B | 1328-9 statt: aber ... aufrichten steht in SB: ich will Sie wieder aufrichten | 1329-149 Sähähä... Nun aut! gestr. H1 SB | 1414 und über: das fie S | 1428-159 3ch habe ... Wirtlichkeit gestr. H1 B | 152 Occident D1-4 | 1517 Volke D<sub>1-4</sub> | 15<sub>16-8</sub> ich meine...leichter gestr. H<sub>1</sub> S B | 15<sub>25-6</sub> fonst... gefunden gestr. H1 S B, dafür in H1 S B eingesetzt: gedacht | 165 gewichtig lächelnd D1-4 | 1626-1828 Gut... Verheißung gestr. H1 S B | 175 vonl fich D1, fich fehlt D2-4 | 1719 wallfahret D4 | 194 ff. In der Rede Hells sind in H<sub>1</sub> mit Bleistift Worte gestrichen, wodurch der jambische Rhythmus gestört und der Ausdruck hie und da nüchterner wird. Anzengruber hat aber an den Rand geschrieben: bleibt Wort für Wort | 194 S schaltet nach: darüber ein: alle, streicht aber: alle wie ein Mann | 199 gläubigen S D1-4 | 1910 unvertreten gestr. H1 S B | 1914 unfre H S, unfere D1-4 | 1916 hämmert?! D1-4 | 1917-8 wenn's ... widerhallte gestr. S | 1921 Sirn H S, Gehirn D1-4 (Rhythmus!) | 1927 heilige D1-4 | 1929 verfünden über: verfündigen S | 1929-30 den ... die gestr. S | 1930 nach Bolt schaltet S ein: berunter | 1930-201 Wollt ihr rauben gestr. H1 SB | 202 nach der Schrift gestr. S | 2013 zu glauben gestr. S | 2023-7 Wenn einem... Apostat gestr. H1 SB | 2029 löst ihr sie auf gestr. in S | 215-10 Man schleudert... zu arbeiten gestr. S | 216 der Verlorene H D1-4, Bedrohte H1 S B | 217 der matt...abprallt gestr. H1 SB | 2112 über boch nicht setzt S: niemals | 2113-29 Und Euch... Gott befohlen! gestr. H1 S B: S setzt dafür: Und somit Gott befohlen! | 2116 gnäd'gen H S, gnädigen D1-4 | 227-11 Element ... Aufregung gestr. H1 SB | 2212-3 Lux ... eintränken! gestr. H<sub>1</sub> S B | In H Schluß der 2. und Anfangsworte der szenischen Anmerkung zur 3. Szene wie in D1-4. Nach "welche sie ablegen" (2222) heißt es in H: folgt I. Akt wie ursprünglich. Mit 2222 neu einsetzende Paginierung und in viel sorgfältigerer Schrift, aber auch von Anzengrubers Hand herrührend, folgt der ursprüngliche Anfang des Stückes:

Die Ouvertüre schließt, indem sie kräftig den im Stücke gleich Anfangs vorkommenden Wallfahrerchor und den Sochzeitsreigen anschlägt und ausspielt.

Der Vorhang geht auf

und pianissimo werden einzelne Stellen der beiden Tonftücke zugleich wie in Tönen herübergeweht, fortgespielt. Der Dialog unter der Musit, natürlich ohne sich an sie zu binden.

Darauf folgt Beschreibung der Dekoration wie oben.

1. Aft. 1. Szene.

Der Wirt und die Wirtin stehen im Vordergrunde rechts abseit und lauschen auf die Töne. Dann Hansl, zulett Wallfahrer, Schulmeister, Loisl, Michl.

Die Bezeichnung 1. Szene ist durch eine Bleistiftkorrektur in 3. Szene umgewandelt. Das Auftreten des Wurzelsepp aber ist auch in dem ursprünglichen Manuskripte schon als 4. Szene bezeichnet, so daß Anzengruber sich während der Niederschrift der 1. (beziehungsweise 3. Szene) entschlossen haben muß, die 1.—2. Szene vorzuschieben. — In der szenischen Anmerkung vor der 6. Szene wird Hell wie ein Unbekannter eingeführt.

Die vorgeschobenen beiden Szenen lassen eine Paginierung von ca. 97—122 erkennen, die allerdings lückenhaft erhalten ist.

2229 Schnaderhüpfel  $D_{1-4} \mid 22_{31}$  ich weiß] 's H S, fehlt  $D_{1-4} \mid 23_4$  Matrei H S, Matrey  $D_{1-4} \mid 23_5$  ich hab's . . . Rirchfahnen (Zensur) gestr.  $H_1$  S B  $\mid 23_{11}$  außer'm Ort H S, außer's Ort  $D_{1-4} \mid 24_{20}$  szenische Anmerkung zu 24<sub>20</sub>, nach: schreif] es ist das ganz dem Arrangement

überlassen, HS | 2425 ditto H D1-2, ebenfalls D3-4 | 2426 derem H S, beren D1-4 | Blumen statt Banbern D4 | 2511 weil d' dich HS D4, weil's dich D1-2 | 2520 wo anders HS D1-2, anderswo, D3-4 | 266 überlegt, HS D1-4 | 2625-8 Schoofspelze H S, Schafspelze D1-4 | 2630 unfern HS, unferm D1-4 | 273 Gemeind' HS, G'meind' D1-4 | 2710 Rirchen H S, Rirch'n D1-4 | 2715-6 Aber doch...ab'brochen gestr. H1 S B und ersetzt durch: Entsetlich! | 2911 rauskäma HS D1-4; Anzengruber schreibt fast immer: tamma, bezeichnet aber die Verdopplung des m oft durch undeutlichen Strich, der leicht übersehen, auch von ihm selbst oft vergessen wird 2914 allemal D1-4 | 2918-9 bis ich... fimm ich H S, bis i... fimm i D1-4 | 2919 dann H S, donn D1-4 | 2922 in' H S, in D<sub>1-4</sub> | 30<sub>6</sub> bin ich H S, bin i D<sub>1-4</sub> | 30<sub>43</sub> mich H S, mi D<sub>1-4</sub> | 30<sub>15</sub> is H S, ift D<sub>1-4</sub> | 30<sub>19</sub> wann H S D1, wenn D2-4 | 3112 Rluft, HS D1-4 | 3120, 27 bich H, bi D1-4 | 3125, 29, 3210 ich H, i D1-4 | 3124 -5 Alber... aar net gestr. SB | 3128 aut, du BD4, fehlt HS D<sub>1-3</sub> | 32<sub>1-3</sub> und hat...g'rührt hat gestr. B, nicht verzeichnet in R; in S ungenau gestr. | 324 nach'm Gametoal zu gestr. B | 325 ich mich H, i mi D1-4 | 328 Rohlen HS, Robl'n D<sub>1-4</sub> | 32<sub>11-3</sub> Alban ... End gestr. BH | 3211 Jacken H S, Janker D1-4 | 3212 amol H S, einmal D1-4 | 3216 auskönna H S, auskönnen D1-4 | 3224 ich H. i D1-4; ich gestr. in S | 3229 a Neichtel schreibt Anzengruber durchwegs; falsch gedeutet aus: an Eichtel | 3230 fommen H, fummen D1-4 | 331 ich H, i D1-4 Wiederholt sich sehr oft und immer in derselben Weise; wird nicht mehr registriert | 3316 - 7 Do konnen ... Stadt? gestr. SB | 3317 berschlagen HS, derschlag'n D1-4 | 3328 nach 'runter ergänzt B: a'rutscht | 342 misch B fügt halt ein | 3413 arm H, arms D1-4 | 3419 Pfarrern H, Pfarrer D1-4 | 3422 hab'n 's es dir H, hab'n fie's dir

D<sub>1-4</sub> | 34<sub>24</sub> glaubst HS D<sub>3</sub>, glaub D<sub>1</sub>, 2, 4 | 34<sub>27</sub> tommen H. kummen D1-4 | 3430-1 Sie singen...b' nämlichen gestr. B | 353-7 3 fümmer... Salstuch) gestr. B | 358 nöt H, net D1-4 | 3517 zermuddelt H, zermudelt D1-4 | 3523 Boam HS | 3528 wenn D1-4 | 361 Die zweite Strophe in H<sub>1</sub> S B gestr. | 3619-20 Dir perschnürts ... bi Red' gestr. S | 3622 schon HS, scho D1-4 | 3630 Seimatbörfel D1-4 | 375-6 fie war'n ... hob gestr. B; in H1 nicht verzeichnet | 3721 Wörtel HS | 381 bo HS, die D<sub>1-4</sub> | 383 kein' H S | 3821-2 aleichwohl ... is gestr. H<sub>1</sub> S B | 418-15 Es ist ... wollen gestr. H<sub>1</sub> S B | 41<sub>18</sub> St. Jakob in der Einöd'] H S wiederholt: St. Jakob in ber Einöd' | 4128-429 Nur einem ... auf was! gestr. H1 SB | 4129 Winter H, Winter über S, Winters über D1-4 | 4227 jahrlang HS, jahrelang D1-4 | 4230-1 und würde es wohl noch gestr. B | 4322-4 haben sie ... sein ließ gestr. H1 S B | 4411-7 das arme ... Herz gestr. H<sub>1</sub> S B | 45<sub>15</sub> H<sub>1</sub> S setzt Brigitte aus 45<sub>15</sub> in 45<sub>14</sub> nach herauf! | 4620 die, die dir übel wolln H] deine Feind' H<sub>1</sub> S B | wollen D<sub>2-4</sub> | 46<sub>23</sub> nit H S D<sub>1</sub>, net D<sub>2-3</sub> | 4630 ninderscht HS, nindescht D1-3 | 475 Vetter (stärker) Serr Amtsbruder! gestr. H1 B, fehlt S | 4711-2 bu weißt...getan! gestr. H1 S B | 492 die D1-3 | Buben D1-3 | 493 No H S, na D1-3 | 493-4 Na ... aufziehn gestr. B | 497-8 Schnaderhüpfeln D1-3 | 4911 reichst HS, reichste D<sub>1-3</sub> | 49<sub>12</sub> Bäurin HS, Bäuerin D<sub>1-3</sub> | 4913 Stadtfräul'n D1-3 | 4921 Plagel H1, Plagi S D1-4 | 503 von weiten H S D1-4 | 506 wann H, wenn D1-4 | wann H, wenn D1-4 | 508 nit H S, net D1-4 | 5114 war fehlt H | 5115 S setzt Ehrgeiz über Fleiß und streicht: ich wollte ... machen und | 5116 S schaltet es nach dachte ein und streicht das und recht | 5122 heilig' HS D1, heilige D2-4 | 5123 Männer D1-4 | 5131 rechtschaffenes HS, rechtschaffnes D1-4 | 525-6 das f' ... Böfen ab

gestr. H<sub>1</sub> S B, nicht in R verzeichnet | 5225 mit einer Rette gestr. BS | 531-2 ich habe ... gesteckt, gestr. H<sub>1</sub> S | 535 Rreuzel D<sub>1-4</sub> | 5330 da dir ... wird gestr. H<sub>1</sub> S B | bei D<sub>1-4</sub>, fehlt H, eingesetzt in H<sub>1</sub> S; B setzt zwischen du und bei ein immer | 5413-558 gestr. H1 SB; natürlich entfällt auch die szenische Anmerkung 5511-2 | 5531-561 Du haft...geschlichen gestr. S | 561 an mich HS D3-4, an mir D1-2 | 564-5 Als Freund ... frage ich dich gestr. S | 5624 felb'n H S, felber D1-4 | 5714 Gottswill HS D1-2, Gotts Will D3-4 | 5730 fie hat sich hintersinnt in H1 S B ersetzt durch: und is irrfinnig darüber worden (Anzengrubers Schrift) | 585 bas gestr. S | 587 S schaltet aar nach so ein | 5816-7 D wecke ... Vertrauen! gestr. S | 5822, 23 würdest würdest D2-4, würdst - würdst H D1 | 5827 zu haben] war fehlt HS | 5921 Rreuzel D2 | 5922-5 Dir klingt ... G'fichterl gestr. H<sub>1</sub> S B | 5927-8 Du willst ... Lebtag gestr. H<sub>1</sub> B; in S zuerst gestrichen, dann wieder hergestellt. | 602 hätt's | mir H S, ma D1-4 | 602-3 Weißt ... siehst, aber gestr. S | 607-30 Wahr is's ... tenn' gestr. H<sub>1</sub> S B | 619-10 aber du ... a'faat hob' gestr. S | 6111 Unehren H, Unehr'n S D1-4 | 6114-8 Du haft ... ich dir! gestr. H1 SB | 6120 nach haft net! fügt H1 ein: Sell, Reinen! Reinen dritten! Dann : Gepp, Giebft ... | 6127 Weg, gestr. H1 B. Mit Hells Ausruf Ind feinen britten! schließt H1 S B der Akt. | Striche zu Beginn des III. Aktes lassen erkennen, daß Anzengruber (beziehungsweise der Regisseur) eine Zusammenziehung des II. und und III. Aktes erwog. | Roseggers Lied (gedruckt 1869 in "Zither und Hackbrett") fehlt in H, der Akt setzt sofort mit 6311 ein. Szenische Bemerkung in H: Brigitte, Annerl (fegt die Stube). In S kommt Roseggers Lied als Einschaltung auf Papier von anderem Format unter dem Titel: '& Lied vom valiebtn Deandl vor

6320 tut H1 (Schreibfehler) | 6327 redest HS D2-4, redst H<sub>1</sub> | 647 9ch frag' dich gestr. B | 6411 bift 'm H<sub>1</sub> S. bist 'n D1-4 | 6416 word'n H S. worden D1-4 | 6818 felb'n HS, felb'r D1-4 | 6428 verflirte! gestr. H1 BS1 6515 von ihnen H S, ihner D1-4 (offenbar Druckfehler) | 6515-6 über Der liebe Gott ... reicht hat S: Vater im Simmel du: B setzt: lieber Gott, du | 6516 fein' H S teine D1-4 | 6517-8 daß ich ... hab gestr. SB | 6519-20 an seiner Gutheit und gestr. S | 6518-9 abseits H D1-4. ab B | 6520 zu hab'n setzt B noch wir | 6522-3 daß ich ... hab' gestr. S B | 6524-5 daß ihn ... tann gestr. B; auch in S gestrichen, aber wieder hergestellt | 6531-665 anfanas ... hab'n gestr. B | 667 war's ... und wir gestr. B | 668-14 wir hab'n ... Roof gestr. B\* | 6614-5 bin kuraschiert vorangegangen gestr. B | 6619-21 ber nit ... foll gestr. SB | 6712 nit H S D3-4, nicht D1-2 | 6830 Das HS | 693 felb'r D1-4 | 6910 Na, das HS | 6931 nichts D1-4 | 7015 der Pfarr' H S. Der Berr Pfarrer D1-4 | 717 verdienest H D1-4, verdienst S | wann... verbienest gestr. H<sub>1</sub>SB | 71<sub>12</sub>-8 die mir ... braucht?! gestr. H1SB | 7123 in Gott'snam' HSD1-2, in Gott's Nam' D<sub>3-4</sub> | 71<sub>23</sub> ich mich H S, i mi D<sub>2-4</sub>, i mich D<sub>1</sub> | 71<sub>27</sub> mein fehlt D1-4 | 7216 all das H, all's S H1 D1-4 | 7220 Ja, bir ... perlanast gestr. H1 S B; anstatt dessen hat S B; Unnerl! | 7222 dir's HSD1, dir D2-4 | 7229 nach 'm H S. nach'n D1-4 | 737 ablaufen H S D1-3, anlaufen D4 | 738-9 wann ... friegt gestr. H1 S B | 7311 hochnaseti HSD4, hochnaserte D2-4 | 7311-2 hoppetatscherte H. hoppertatscherte D1-4, hoppatatschete S | 7311-3 nit a ...

<sup>\*</sup> R bemerkt dazu: Diese Zusammenstreichung hat erst später Platz gegriffen; Frau Gelstinger, welche die Rolle der Anna Birkmeier kreierte, hat diesen Monolog ganz gesprochen und es muß hier wie an anderen Stellen der Regie überlassen bleiben, ob sie an allen vorgenommenen Strichen auch Gefallen findet. (Anzengruber?)

ihregleichen gestr. H1 B | 7318 und ich HS, und i D1-4 | 744 bettelst D1-4, 'm H S, 'n D1-4 | 7411 nach Serr, setzt SB: Es war a nir Unüberleat's! | 7415-6 Dös a'wiß ... müffen gestr. H<sub>1</sub> S B | 7421 Die szenische Anmerkung Unnerl nickt traurig in H<sub>1</sub> SB gestr. | 7422-7 And doch...verdient habe! gestr. H<sub>1</sub> S B | 7429-7510 und sei es ... halten sollte | 7427 zwar es mag HSD1, zwar mag es D2-4 | 7431 Jahr'lang H S, Jahre lang D1-4 | 7511-24 du tätst ... eindrängen, gestr. H<sub>1</sub> S B | 7527-8 hinaus auf'n Lebenswea gestr. B | 7528 ein' H S D2-4. mein' D<sub>1</sub> | 75<sub>31</sub>-76<sub>1</sub> und alles ... tauat gestr. H<sub>1</sub>S B | 76<sub>3</sub> muß HSD1-4 | 763-6 wann du ... als ich' SB | 765 ich bin nur a Weib gestr. H1 B | 765-6 aber du .. als ich gestr. H<sub>1</sub> B | 767 nur du ... anhaben gestrichen B | 765-8 aber du ... g'schieht H1 B, in S gestrichen, aber wieder hergestellt | 768 umsunst HS, umsonst D1-4| 7610-1 wann's ... follt' gestr. H1 SB | 7617 schönes Gebitt H1 S D1-4, schöne Vitt H1 B; in H1 durch ein bleibt wieder hergestellt. | 7628 H endet mit den Worten: recht gedacht. In der älteren Paginierung der-Handschrift zeigt sich an dieser Stelle eine Lücke von S. 83-6, da auf S. 82 unmittelbar S. 87 folgt. Diese Lücke brachte den (verlorenen) Schluß der vierten Szene, auf die ein Duett folgte, dessen Schluß sich auf S. 87 (neue Paginierung S. 117) erhalten hat. Es lautet:

Anna. Gar lieb — Michel. Gar füß. Beibe (leife).

Uls ob das Engerl g'schamig lacht, Das über d' Brautleut hamlich wacht O Sochzat-Nacht! ... (verklingend) O Sochzeitnacht! (Kräftiger) O Sochzatnacht ... (verklingend) O Sochzeitnacht!

(Bei dem vorletten drückt Michel Unne an sich,

biese reißt sich los und läuft zur Mitte, dann kommt das letzte "D Sochzatnacht!", unter dem Anne unter der Türe verschwindet und Michel rasch nachläuft. Die Musik klingt aus und nimmt rasch ein lebhaftes Furioso auf, das erst schließt, wenn Sell aus der Seite tritt. Daran schließt die jetzige 5. Szene. Eine Lücke in S (die Paginierung springt von 196 auf 205) und die auf S. 205 stehengebliedene szenische Anmerkung deweisen, daß auch S diese Szene enthielt. Im Zensurmanuskript, das im Archiv für Niederösterreich verwahrt wird, hat sich das ganze Duett erhalten. Es ist eine Bearbeitung des (Werke I, S. 39, abgedruckten) Gedichtes "Übers Jahr" und lautet:

Fünfte Szene Anna, Michl.

(Während dem Ritornell tröftet Michl die weinende Unna.)

Duett

Michl.

Serzliebes Derndl mein, Mußt di net gräma! Man muß auf dera Welt Alls, wir kimmt, nehma; Und weil i kämma bin, Nimmst mi, mein Dern! Alft werd' i mit der Zeit Doch g'scheiter werd'n!

Unna.

Mach' dir nig draus, mein Bua, Daß ich muß flehna, Wann mir mal 3'sammag'hörn, Rannst mir's abg'wöhna. Micht.

Roan und'schaffnes Wörtl, Roan und'schaffne Red' Und koan finstre Fleanschen Siecht mein Weiberl net! (Jobler.)

Geh, wirf, was dich magerlt, Meilweit hinter di Und fei nur a wengerl So luftig wie i!

(Jobler. — Anna begleitet den Jodler.) Michl.

Geh, denk' dir mein Schaherl, Wie i a so kimm, Seut über vier Wocha Zum Weiberl dich nimm, Soch obnat am Vergel Veim heiligen Saus, Da wartst auf dein Mannerl — I bleib' dir net aus.

Anna.

Soch obnat am Bergel Beim heiligen Haus Schau' ich nach mein Schatzerl Ins Sol obi aus.

Michl.

Das Glöckerl klingt fo hell von fern bim bim! (Begleitend.)

Anna.

Mei Serzal schlagt und ruft nach eahm Im letten Säuserl von dem Ort, Da hammerlt's, 's is die Schmieden dort, Da klopft der Meister Schmied dadrein bum bum! (Begleitend.) Micht.

Da stell' i g'schwind mein Röfferl ein: "Beschlag mir's, lieber Meister, fein! Bergaufi lauf i schneller 3' Fuß, Daß 's Weiberl net lang warten muß."

Anna.

Dort, wo der Wald sich anhebt still, Dort klappert herauf die Mühl' klipp klapp! (Begleitend.)

Micht.

"Se, Müller, mahl' das Körndl fein, Es foll zum Sozatkucha fein." Dort schleicht a Allter mit a Geig'n, "Geh, spiel' uns auf den Sozatreig'n!" (Imitiert begleitend die Geige.)

Anna.

Die Fiedel fingt in seiner Sand Von Lieb' und heilig Chestand. Es brummt der Baß so grantig her, Als ob's die Schwiegermutter wär' brum brum! (Begleitend.)

Mich I.

Und d' Flöten klingt so skad und fein, Wie 's Weiberl d' Kinder schlafert ein. (Imitiert die Flöte begleitend.)

Anna.

Die Sterndaln lachen in der Soh',

Michl.

Dö fehn bas oft, bo wiffen's eh!

Unna.

Und Glöckerln, Schmieden und die Mühl', Michl.

Dö rührn fich toans, fan alle ftill.

Unna.

Der Alte nur mit feiner Geig'n,

Mich I.

Der spielt zur Sozeit uns ben Reig'n.

Unna.

Das klingt . . .

Mich l.

gar ftill . . .

Anna.

Gar lieb . . .

Mich I.

gar füß.

Beide (leise).

Als ob das Engerl g'schamig lacht, Das über d'Brautleut hamlich wacht. —

D Hochzatnacht!... (verklingend) D Hochzeitnacht! (Kräftiger) D Hochzatnacht!... (verklingend) D Hochz

zeitnacht!

Szenische Anmerkung wie oben. | 773 Mittel gegen linke zu laufend) HS | 783 damal HS, damals D1-4 | 784 ich auch — ich auch H S, i a — i a  $D_{1-4}$  | 784 wann i a gestrichen B | 78<sub>12</sub> um H D<sub>1-3</sub>, weg'n D<sub>4</sub> (von Anzengrubers Hand) | 7813 fag'n H1 S D1, fagen D2-4 | 7813 derlog'n H S D1, derlogen D2-4 | 7815-7 da haft ... Rede! gestrichen B; S streicht bloß 7816-7 Von mir ... Rede | 7819 aufgelegt H, aufg'legt D1-4 | 78<sub>18-24</sub> heut...morgen! gestr. B; S streicht nur 78<sub>20-4</sub> ba bör...morgen! | 7912 zum HSD1, zu D2-4 | 7912-8 Und wenn dir... seben muß gestr. H<sub>1</sub> S | 7920-3 du willst...verkaufen gestr. H<sub>1</sub> S | 7920 erst gestr. B | 7921 bann Geld gestr. B | 7921-3 Willst du... verkaufen H<sub>1</sub> S B | 79<sub>31</sub> An die szenische Anmerkung setzt B noch an: Mutter! (von Anzengrubers Hand) | 8010 mein HS D3, meine D1 D2 | 8011 nicht H D1-2, nit D3 |

8022-4 Sepp. . . Soten! gestr. HSB | 8024 D Sepp. gestr. H<sub>1</sub> | 80<sub>26</sub> bevor...vorgebracht gestr. BS | 80<sub>28</sub>-81<sub>3</sub> wenn... Sepp! gestr. H1 S B | 816-10 Berzeih... hat gestr. B S, in D nicht aufgenommen, in B durch beigesetztes bl(eibt) zurückgenommen | 8112 ich werde für die Todte sprechen gestr. H1 S | 8113 und gestr. B | 8117 Go tust du an mir?! gestr. B, durch beigesetztes bl(eibt) wieder hergestellt | 8127 einmal gestr. BS | 8127-8 fo bitte ich bich gestr. BS | 8130-1 bein... Freude gestr. BS | 821 und HSD, ober D1-2 | 822 als ob... wärest gestr. S 828-11 Sepp...hast gestr. S H1 B | 8211 darum gestr. H1 BS | 8216 Funte HS D2-3, Funten D1 | 8220-1 und fiehe...hoffe! gestr. H1 BS | 8224 Allen HS. Allem D<sub>1-4</sub> | 82<sub>23-4</sub> bu rufft...an gestr. BS | 82<sub>24</sub> statt: bringt es Troft setzt BS: tut es wohl | 831-4 statt: heraus... bin? setzt B ein: sei wieder unfer - | 833-4 Was verlange...bereit bin? gestr. B | 8322 über ben Steg S H D3, über den Weg D1-2 | 8324-6 hier ift es... fahndet gestr. S | 8328 dem Chrentag, dem Chrentag H S, dem Chrentage, dem Chrentage H1 D2-4, dem Chrentage, dem Ehrentag D<sub>1</sub> | 83<sub>29-30</sub> lang schon gestr. H<sub>1</sub> B | 84<sub>1-6</sub> Dort liegen...frei gestr. BS | 842 im Morgengrau gestr. H1 | 842-3 vor dem... liegt gestr. H1 | 848-28 Was ift... Satzung gestr. BS | 8410-11 und dachte... lohnen au lassen gestr. H1 | 8417 ward nach: Anerkennung H1 | 8418-20 Der Probst...gesetzt gestr. H1 | 8421-3 Das alles . . . flug? gestr. H1 | 8423-4 schlimm, wenn . . . schlimmer gestr. H1 | 8425-6 da - da ... Berge gestr. H1 | 859 bei Tag ... ju jeder Stunde gestr. B S | 8511-2 den lahmen . . . fcbreitet gestr. BS | 8528-863 Die Annerl ... '& Beste gestr. S | 861-2 ich war... 3'recht'bracht H1B | 866 No SHD1, Na D2-4 | 8620 nicht H D1-2, nit D3-4 | 8621-2 3ch hab... schicken gestr. S | 8623 will's...halten gestr. H1 B | 8626-7 wo ich...schlagt gestr. H1 BS | 8628 die Händ'

H1, b' Sand' S D1-4 | 8629-871 und bent' ich ... muß gestr. B, in D nicht verzeichnet | Zu den zahlreichen Streichungen im Monolog der 3. Szene (S. 87) hat Anzengruber in H an den Rand geschrieben: bleibt iebe Gilbe! | 8820 3ch komme S H D1, fehlt D2-4 | 8823-8 wo doch...höher schlagen! gestr. S | 8825-8 D werde... schlagen gestr. H1 | 8831-894 O lag ... macht gestr. S | 896-7 in der ... gerungen gestr. S | 898-9 was ich... wünsche gestr. H1 S | 8929 Betschwestern S H D1. Betschwester D2-4 | 901 no S H, na D1-4 | 905-6 im höheren S H D1, in höherem D2-4 | 907 lana H S, lanae D1-4 | 9016-9 überall... Ranzel! gestr. H1 B S | 912-3 um'n Beichtgroschen gestr. H1 S | 9113 Consistori H S. Confifturi D1-4 | 9115 's Runfifturi H S D1-2, Confifturi D3 | 9121-2 fich beute binnen 8 Tagen zu Rom zu ftellen HS, fich fofort dem Confistorialgericht zu ftellen SH1 D1-4 | 924 foll's alleins fein S H, foll's allesamt eins fein S H1 D1-2, alles eins B | 9228-9 Beraus bamit H<sub>1</sub> D<sub>1-4</sub>, fehlt H; in S später eingefügt | 93<sub>16-7</sub> und a nix davon erfahr'n! gestr. B | 9320-1 Eine kleine Botschaft...will gestr. S | 9321-30 ich bitte...widersprechen gestr. H<sub>1</sub> B S | 93<sub>31</sub>-94<sub>1</sub> die man mir genommen hat, H<sub>1</sub> D<sub>1-4</sub>, fehlt H; fehlt S, wurde eingeschaltet | 947-12 Sochwürden...abzufordern gestr. H1 BS | 9414 Nun gestr. S | 9426-9 D wenn d'...g'wesen gestr. B, aber in D nicht aufgenommen S | 9431 abgewandten S H, abgewandtem D1-4 | 957 Geiftlicher H D1-4, Pfarrer H1; Pfarrer über Geiftlicher S | daß bu...fein barfft gestr. B | 957-8 daß d' nach Rom follst dich verantworten H, du dich beim geiftlichen Gericht verantworten folift H<sub>1</sub> S B D<sub>1-4</sub> | 95<sub>13</sub>—96<sub>13</sub> gestr. H<sub>1</sub> S B | 96<sub>14</sub>—99<sub>17</sub> ist in HS als spätere Einlage erkennbar | 9617 und verhöhnt gestr. S | 9622 Cirill H H1 B D1-4 | 9625-7 Mein Gott...verunglückt gestr. B | 9628 3ch foll nach

Rom H. Auch er sollte sich verantworten H1 B D1-4 1 971-14 3hr feid...bis zur szenischen Anmerkung von Annerls Rede, gestr. BS | 9717 Lag... bitt' bich gestr. BH1 S | 9721 hieß in H ursprünglich: Frage nicht, 3ch stehe... H1 setzt darüber: Lak mich, Unna! Diese Lesart geht in S D<sub>1-4</sub> über | 97<sub>28-30</sub> ich schau' nit um...vor Alugen gestr. B | 9730 ich hab...vor Alugen gestr. S | 981 dem keiner gleich ist gestr. B | 985 dir, | von dir gestr. B | 9816-9 und wo man's ... Svinnstuben gestr. B: nicht in D aufgenommen | 9817-8 auf'm, unter'm H, auf'n, unter'n D1-4 | 9819 auf einmal S H, auf amal D<sub>1-4</sub> | 98<sub>20-4</sub> von dö Alten... rechten hat gestr. S | 9820-6 von bo Alten... Ausgang gestr. B, dafür eingesetzt: ober foll ich... B; nicht in D aufgenommen 9823 werden HS, werd'n D1-4 | 9830-996 Die nach uns... Wahren! O gestr. B. statt dessen: Unna. In R nur 992-6 (Die follen und ... Wahren! D gestr., dann: Unn ! Du haft... | 999 bäurischer H S, bäuerischer D1-4 | 9917 Sie ...'bracht! gestr. B, fehlt S; in H hieß die Zeile ursprünglich: Du gehft also net nach Rom? | 9923-7 wo nicht...Wille! gestr. H1 B, fehlt S | 9926 Fahne H, Fahnen D1-4 | 9931-1001 benn... Wort gestr. H1 B, fehlt S | 1002 bas H, wenn B, daß S.

In allen Auflagen seines "Pfarrer von Kirchfeld" hat Anzengruber dankbaren Herzens die Rezension Laubes aufgenommen, die am 23. November 1870 in der "Neuen Freien Presse" erschien. Sie wird hier wiedergegeben, und zwar nach D<sub>1</sub>. In D<sub>2-4</sub> hat Anzengruber die Schlußsätze (Nur der Darsteller des Pfarrers...) weggelassen. D<sub>1</sub> wurde mit dem Zeitungsdruck "Neue Freie Presse" vom 23. November 1870 verglichen und übereinstimmend gefunden.

#### Der Pfarrer von Kirchfeld Besprochen von Heinrich Laube.

Das ist ja eine gar merkwürdige Aufführung, welche da allabendlich im Theater an der Wien stattfindet, die Aufführung des Volksstückes "Der Pfarrer von Kirchfeld"!

Ästhetisch merkwürdig und politisch merkwürdig. Ästhetisch, weil da feine, tiefliegende Gedankengänge und Charakterzüge dem Volksstücke einverleibt werden und weil neben unverarbeiteten Abstraktionen Szenen von blutvollem, echtem Talente zum Vorschein kommen. Durch diese talentvollen Szenen werden Übergänge ermöglicht, welche kein Verstand der bloß Verständigen zu finden wüßte und welche eben nur dem kräftigen populären Naturell erreichbar sind.

Politisch, weil hier die empfindlichsten, mit der Religion zusammenhängenden Fragen eines Parlamentes auf einmal schon in Fleisch und Blut vor dem großen Publikum schlankweg auftreten und von diesem Publikum mit einem Verständnisse begleitet werden, daß man sich erstaunt umschaut, nach den oberen Galerien hinaufblickt. Man fragt sich: sitzen denn da oben die alten, jetzt fast verschwundenen Habitués des Burgtheaters, welche die nur erst leise berührte Pointe jeder Szene auf der Stelle verstehen und die ganze Szene schon, wie der Börsenmann sagt, eskomptieren, ehe sie noch enthüllt ist? Nein, es ist wirklich das sogenannte Volk, welches da oben sitzt und sich so verständnisinnig wie rasch verstehend äußert, wo nur von gemischter Konfession, von gemischter Ehe und von einer aufdämmernden Notwendigkeit der Priesterehe die Rede ist. Noch mehr: Es bedarf gar nicht der Rede; eine Pause, ein Blick, das unscheinbarste mimische Zeichen genügt diesen Galerien, sie sprechen die Sache aus, ehe sie auf der Bühne ausgesprochen wird.

Zweierlei tritt einem dabei jählings vor Augen: zuerst, daß diese politisch-religiösen Fragen oder richtiger: diese politisch-kirchlichen Fragen im Volke nicht nur lebendig, sondern schon vollständig erwachsen sind. Wenigstens in diesem Volke auf diesen Galerien! Und zweitens, daß die oft gebrauchte Phrase von der Macht des Theaters keine bloße Phrase ist und daß die Bühne eine unmittelbare Macht ausübt, wie sie selbst der Schrift kaum erreichbar sein mag.

Diese Macht der Bühne ist natürlich da am größten, wo ein Stück die Gegenwart darstellt und Gedanken, Fragen, Wünsche der Gegenwart berührt, ja behandelt.

Das geschieht in diesem "Pfarrer von Kirchfeld". Er beginnt mit einem Gespräche zwischen dem Grafen Peter v. Finsterberg und Hell, dem Pfarrer von Kirchfeld. Die Namen Finsterberg und Hell bezeichnen die Gesinnungen der beiden Männer. Eine spitzfindige Debatte über allgemeine Fragen der Aufklärung läßt uns mehr ahnen als\* verstehen, um was es sich denn im besonderen handeln möge. Der Instinkt sagt dem Publikum: das ist ein feudal-klerikaler Graf und der Pfarrer ist josephinischfreisinnig, und dieser Instinkt genügt dazu, daß diese trockene, abgerissen hingestellte Szene, welche kein dramatisches Gefüge des Stückes erwarten läßt, applaudiert wird. Es folgen von verschiedenen Seiten zwei Aufzüge von Landleuten; der eine einen "Bittgang" vorstellend, welchen der Schulmeister von Altötting führt, der andere einen Brautzug. Der Bräutigam ist Katholik, die Braut ist lutherisch, sie ziehen zum Aktus einer Zivilehe. Die Aufzüge kreuzen sich und streiten sich. Der Gegenstand des Streites ist die Frage von der verdammlichen oder löblichen Zivilehe. Die Verteidigung der letzteren hat den Beifall des Publikums für sich.

<sup>\*</sup> Im Texte steht und statt: als (offenbar Druckfehler).

Als die Szene wieder leer ist, erscheint die wichtige Figur des Wurzelsepp, den Herr Albin Swoboda vortrefflich spielt. Im Zanke mit Wirt und Wirtin des nahen Gasthauses enthüllt er sich uns als ein an Gott und Menschen verzweifelndes Menschenkind. Kirche und Pfarrer haßt er ingrimmig. Sie haben ihm in der Jugend die Ehe verweigert mit einer Andersgläubigen, sie haben sein ganzes Leben zerstört und ihn böse gemacht. Er sinnt auf nichts als darauf, wie er ihnen dies grimmig eintränken könne. Zunächst dem Pfarrer des Ortes, Hell, dessen menschenfreundliche, die ganze Gemeinde beglückende Gesinnung er verspottet und als bloße Maske verhöhnt.

Da kommt ein junges, frisches Bauernmädchen, Anna geheißen, des Weges. Wohin? — Zum Pfarrer Hell. — Wozu? — Sie sei ihm als Magd empfohlen.

Das kommt dem Wurzelsepp zurecht. Er sieht voraus, daß da eine Liebschaft entstehen werde, welche er zur Schande des Pfarrers vor der kindisch anhänglichen Gemeinde enthüllen könne, zum höhnischen Beweise, daß all die klerikale Enthaltsamkeit Heuchelei und zur Strenge gegen andere Menschenkinder unberechtigt sei.

So begibt es sich denn auch im folgenden. Anna gewinnt des Pfarrers Herz. Zwar tritt kein sträflicher Wunsch von ihm zu Tage, aber die Wärme des Herzens wird unverkennbar und er schenkt ihr ein goldenes Kreuzlein seiner Mutter. Der Wurzelsepp hat diese Szene belauscht und tritt nun vor den Pfarrer mit dem ganzen Aufgebote seiner Anklage auf Heuchelei und mit der Ankündigung, daß die Gemeinde dies in schlimmster Deutung erfahren solle.

Im nächsten Akte hat sie es erfahren; das Ansehen des Pfarrers ist zerstört und in der Gemeinde sind alle schlimmen Leidenschaften aufgewacht, welche die geachtete Stimme des Pfarrers immer niedergehalten. Anna sieht das und erkennt auch, daß ihr offen getragenes Kreuzlein, daß sie überhaupt die Veranlassung ist. Was tun? Von dannen gehen? - Es ist nirgends geradezu ausgesprochen, ob auch sie den Pfarrer liebe oder ob es nur innige Verehrung sei, was sie empfindet. Dies wird die Brücke zum Übergange, der Bauernbursche Michel tritt zu ihr und beginnt ein Gespräch mit ihr. Dies Gespräch ist mit meisterhaftem Talente geführt und wird von Fräulein Geistinger und Herrn Szika ausnehmend gut gespielt. Sie sind Jugendbekannte, er hat sie immer geliebt und er kommt jetzt auf einem reizenden Wege dahin, ihr seine Hand zu bieten. Wir Zuhörer aber kommen auch dahin, kein wesentliches Hindernis in Anna zu entdecken, und sind höchlich erfreut, als sie zustimmt und er sie mit allen Liebesbeweisen eines Bauernburschen, mit In-die-Höhe-heben und dergleichen überhäuft. Da gerade tritt der Pfarrer ein. Sein Herz mag brechen, als er gebeten wird, dies Liebespaar selbst zu kopulieren. Wir sehen es brechen und hören seine Zusage.

Der nächste Akt bringt die Wendung des Wurzelsepp. Seine Mutter, schon lange irrsinnig über seine Abschließung von der Kirche und dabei selbst der Kirche ferne bleibend, ist ins Wasser gelaufen und hat sich ertränkt. Jetzt kommt er zerbrochen zum Pfarrer, er muß bitten, weil ihn der Herzenswunsch seiner Mutter, der Wunsch nach einem ehrlichen, kirchlichen Begräbnisse unwiderstehlich treibt. Denn bei allem Menschenhasse hat er doch die Mutter geliebt. Er muß bitten und hegt seinem vergifteten Charakter gemäß nicht die geringste Hoffnung, daß sein Bitten etwas erreichen könne. Welch ein Eindruck, als er allmählich zu der Überzeugung kommt, er habe sich in dem Pfarrer geirrt und dieser wolle und werde die Mutter, obwohl sie Selbstmörderin, ehrlich, christ-

lich, kirchlich, ja er wolle sie selbst begraben! Des Wurzelsepps ganzes Truggebäude von Haß und Verachtung kracht in allen Fugen und stürzt prasselnd zusammen.

Auch diese Szene ist sehr gut geschrieben und wird von Heirn Swoboda sehr gut, von Herrn Grève gut gespielt.

Der letzte Akt bringt die Trauung Michels und Annas. Der gepeinigte Pfarrer siegt über all seine Herzenswünsche und fragt nur traurig, ob es wohl wahrhaft zum Heile der Menschheit sei, den Geistlichen auszuschließen vom Troste der Familie. Umsonst! Umsonst sind seine Opfer! Die Gegner haben nicht nach seiner tapferen Haltung in so schwerer Lage gefragt, sie haben unterdessen die Anklage gegen sein freigeistiges Wesen durchgesetzt, der Führer des Bittganges aus dem ersten Akte. der Schulmeister von Altötting, bringt jetzt vom Konsistorium die Absetzung des Pfarrers Hell und die Zitation zur Verantwortung. Man weiß, was solche Zitation bedeutet; es ist also ein tragisches Ende, wenn Pfarrer Hell zum letzten Male die um ihn her kniende Gemeinde segnet. Tragisch? Doch wohl! Das Weh, welches man empfindet, wird durch nichts Unlauteres getrübt; alle übrigen Folgen sind wohltuend und der arme Pfarrer ist eben dem Geschicke hingegeben, welches wie ein Verhängnis hinter dem ganzen Stücke gestanden und welches nun wie ein Todesurteil in anderen Trauerspielen erscheint. Aber wie ein Todesurteil, das reinigend wirkt, wenn es vollführt werden sollte, reinigend, indem man den Weg frei gemacht sieht für die Zukunft. Eine Behörde, welche solchem Pfarrer gegenüber das Todesurteil sprechen könnte, würde - das empfindet man - in der Welt dieses Stückes nicht fortbestehen können. Das ist auch eine Versöhnung über dem Grabe.

Der Verfasser dieses merkwürdigen Stückes — auf dem Zettel "Gruber" genannt — soll Anzengruber heißen und

schon eine große Anzahl von Stücken abgefaßt haben. welche sämtlich an der Schwelle der Theater abgewiesen worden sind. Das ist nicht so gar auffallend; denn die Form auch dieses Stückes ist nicht eine volle Form. welche vollen Eindruck verspricht. Es ist ein Baum, welcher sich nicht ausbreitet in seinen Ästen. Die Entwicklung bleibt für ein Theaterstück in sehr engen Grenzen. ja in etwas steifen Grenzen. Das "Volksstück", wie es sich nennt, verlangt eigentlich eine größere Behaglichkeit in der Ausbreitung seiner Teile, so wie das Volk selbst ein breiter, mannigfaltiger Begriff ist. Daß es dennoch ein Volksstück geworden, und zwar das gediegenste seit einer Reihe von Jahren, das verdankt es seinem Thema, welches offenbar die Seele des Volkes berührt: das verdankt es ferner dem edlen moralischen Ernste, welcher die Seele des Verfassers vollständig ausfüllt, und das verdankt es endlich dem gesunden Talente des Dichters für Ausführung der entscheidenden Szenen. Da, wo der abstrakte Gedanke zurückweichen und die humoristische Äußerung frischer, natürlicher Menschen das ganze Heft in die Hand nehmen kann, da wirkt der Dichter allerliebst. Er hat also, wenn seine Fähigkeit voll entfaltet werden soll, sein Augenmerk darauf zu richten, daß die Komposition all ihre einzelnen Bestandteile in wärmere Berührung miteinander bringe. Dieser Graf Finsterberg zum Beispiele erscheint jetzt bloß in der ersten Szene: wir sehen ihn nicht wieder. Er erscheint wie ein bloßer Wegweiser. Wenn wir sein gegnerisches Treiben und das des Schulmeisters von Altötting in die Handlung des Stückes verflochten sähen, dann entstünde jene wärmere Berührung, welche wir vermissen. So aber wird der Hauptschlag gegen den Pfarrer hinter den Kulissen und nur hinter den Kulissen fertig gemacht.

Mit Ausnahme des Pfarrers und des Grafen Finster-

berg wird das Stück im Dialekt gesprochen. Mir ist es zuweilen vorgekommen, als ob das Stück ursprünglich nicht in solcher Ausdehnung im Dialekt geschrieben sei. Es kommen Wendungen und Ausdrücke vor, welche wohl nicht dialektmäßig sind.

Jedenfalls wäre es den hochdeutschen Theatern zu wünschen, daß sie auch mit Stücken gesegnet würden, welche unsere lebendigen Interessen in wahren Ausdrücken behandelten. Der Verfall des Theaters liegt gewöhnlich darin, daß Schauspieler wie Publikum von der Wahrheit und Wahrhaftigkeit abgedrängt werden. Die Künstlichkeit macht sich dann breit, und es gelten Komödianten für talentvolle Darsteller, welche keinen Hauch von Unmittelbarkeit besitzen. Die Aufführung obigen Stückes im Wiedener Theater hinterläßt auch darum einen so erquicklichen Eindruck, weil alle Darsteller ungekünstelt sich äußern und in einfacher Weise charakterisieren.

Nur der Darsteller des Pfarrers erinnert in den ersten Akten daran, daß er seine Schule in dem gemachten unfreien Stile sogenannt vornehmer Bühnen erlitten habe. In den letzten Akten wurde auch er freier. Außerordentlich fruchtbar hat sich innerhalb der letzten Jahre das Talent des Herrn Swoboda ausgebildet; er gehört jetzt zu den verzweifelt seltenen ersten Talenten des deutschen Theaters und könnte einer sogenannt "vornehmen" Bühne den abgängig werdenden Hauch echten Lebens mitteilen.

#### Zensur-Akten.

Z. 2711 P. (991/P. B.): Der Pfarrer von Kirchfeld. Volksstück mit Gesang in vier Utten und fünf Vildern von J. J. Klemm\*, Theater an der Wien.

<sup>\*</sup> Auf dem Titelblatte eingeklammert: L. Gruber.

Der Referent gibt eine sichtlich von den wohlwollendsten Absichten inspirierte Inhaltsangabe, welche das Motiv der gemischten Ehe (Wurzelsepp) gänzlich verschweigt, und stellt dann den folgenden Antrag:

Die Tendenz diefes Volksstückes, deffen gewandter Verfaffer durch Wis, glänzende Diftion und eine blendende Sophistit das Interesse zu erregen und zu fesseln versteht, ift Dabin gerichtet, burch Glorifizierung eines aufgeklärten, liberalen katholischen Priesters entgegengehaltenes vergewaltigendes Bestreben der Ultramontanen in ein unvorteilhaftes Licht zu stellen, was insbesondere aus den auf Seite 19, 20, 29, 30, 34, 35, 36, 49, 51, 66, 114, 183, 194, 210, 211, 212, 223, 238, 239 bezeichneten Stellen hervorgeht. Da jedoch eine direkte Beleidigung ber Religion oder eine Serabwürdigung einer anerkannten Rirche nicht vorliegt, so dürfte mit Sinblick auf die erfolgte Zulaffung mehrerer Bühnenwerke, in welche Epifoden ähnlichen Inhalts, wie z. B. in "Nemesis" von D. F. Berg, eingefügt find, und nach Beseitigung ber vorerwähnten Stellen die Aufführung diefes Bolts. ftückes bewilligt werden.

R. t. Polizeidirettion, Wien, 23. Juni 1870.

Unterschrift unleserlich.

Der kontrollierende Beamte der niederösterreichischen Statthalterei schloß sich diesem Antrage an: Nach Weglassung der auf Seite 20, 29, 34, 35, 114, 183, 194, 210, 223, 238 und 239 bezeichneten Stellen dürfte nach dem Antrage der t. t. Polizeidirettion vorgegangen werden. Laut Dekret auf dem Titelblatte des Manuskriptes sind die Stellen: 20, 29, 34, 35, 40, 129, 183, 194, 210, 211, 212, 238 und 239 zu streichen, die Kirchenfahnen bei dem S. 43 vorkommenden Wallsahrerzuge sind wegzulassen. Wien, 5. Juli 1870. Durch Dekret Nr. 42147

(1588 P. B.) vom 1. Oktober 1870 wurde Roseggers Lied zugelassen.

Es wurden demnach folgende Stellen gestrichen: 14<sub>13-5</sub> führt Sie zu dem Begriffe ... befehligt | 1811-4 Glaubt Ihr ... gehorcht | 2023-7 Wenn einem fein Gewissen ... Apostat! | 8028-813 wenn jene Stimme in mir ... davon nichts mehr, Sepp! | 8419-20 benn neue Meilenzeiger ... zu Rom gesett, | 9017-9 er hat hohe Würden ... auf die Ranzel! | 912-3 um 'n Beichtgroschen | 9923-7 wo nicht ... Wille! | 1001 denn längst verlernten sie bas Wort, | Zur Streichung beantragt wurden: 1325-6 Sie find auch kein Mann der herrschenden Kirche | 1815-25 Also doch ... Ewigkeit! | 2711 Unfer Pfarrer is a ein Pfarrer außer der Rirchen! | Michels Trutliedeln 281 ff. | 359-10 bo fich um ... so viel kummert | 571-3 Weil's mich ... Wurm | 578-10 die Söll ... wider mich | 957 und daß b' nach Rom follst dich verantworten. (Von Anzengruber geändert.)

## Der ledige Sof

Originalhandschrift verloren.

R = handschriftliches Regiebuch des Theaters an der Wien: Der ledige Sof. Schauspiel in vier Acten von L. Anzengruber. Zensurvermerk: Laut h. k. k. n.-ö. Statth.-Präs.-Erlasses vom 25. Jänner 1877, 3. 361/P. zur Darstellung zugelassen; jedoch haben die auf Seite 33, 78, 79, 121, 124, 125, 147, 161, 163 und 181 gestrichenen Stellen wegzufallen.

### R. f. Polizeidirektion

Wien, am 26. Jänner 1877 Weiß m. p.

Auf dem Umschlag von R die Notiz: Nach dem Soufflierbuch gleichlautend eingerichtet. Liebold.

- S• = Soufflierbuch des Theaters an der Wien, auch mit dem Zensurvermerk versehen.
- D = Der ledige Sof. Schauspiel in vier Acten von L. Anzengruber. Wien, Rosner 1877 (Neues Wiener Theater Nr. 70).

R<sub>1</sub> = Regiebuch des Deutschen Volkstheaters.

Einzige Textquelle ist D. SR wurden nur herangezogen, wenn ein ursprüngliches H aus SR deutlich hervorzuleuchten und Gebrechen von D sich deutlich aufzudrängen schienen. Von großem Interesse ist das Durchschimmern einer stärker dialektisch gefärbten Urform an manchen Stellen von RS.

<sup>\*</sup> R und S gehen auf dieselbe Vorlage zurück, S. gestaltet aber die Rede dialektisch, soweit es ohne Änderung des Wortlautes möglich ist (aber nicht gleichmäßig durchgeführt, so daß nicht zu entscheiden, ob hier Schreibewillkur vorliegt oder eine ältere dialektischere Fassung durchschimmert).

Besetzung laut Regiebuch:

Ugnes ..... Geistinger Segner .... Rlang

Weldner..... Talboth (Serr Friese a. G.)

Leonhardt......Szika

Michael ..... Solzgärtner

Jakob .... Grün Creszenz ... Serzog Liefe ... Seewald

Unnerl ..... Frl. Rinka

Die alte Rammleitner....?

Therefe .... ? Regerl ... Frl. Lenz

Sanst ..... Frl. Vostrant

1026 Michael (so überall) RS | 1028 Mathias (so überall) RSD | 1029 Crescenz (überall) RSD | 10212 Unnerl (überall) R S | 10213 Ramleitnerin. (Schreibung in R S und D wechselnd, aber zirka 90 Prozent Rammleitner | 10310 beffen jenseitigem R, beffem jenseitigen S D | 104<sub>13-21</sub> gestr. R<sub>1</sub> | 105<sub>3</sub> allawei H S (bei Anzengruber ausschließlich gebräuchlich), allezwei D (kommt sonst nicht vor) | 1057 Gott hab's felig - haben ber Bäurin fehlt RS | 10610-29 gestr. R1 | 1065 Manns. leut' RS | 10625 Alch R, Alh SD | 10729 mich bem, D, mich, dem R, mi dem S | 1108 zu die R S | 11130 tätst R, tät's DS | 1133 bliebe RS | 1139 habe, RD, habe, S | 11426 sein, RSD | 11519 werden oder geschehen RS | 11522-3 Gib auch ... für mich fehlt RS | 11526 Schwärzen RS | 1165 bas war RS | 1166 findest DR, findst. S | 1169 kann, D R, kann: S | 11611 nit in Gefahr D, in fehlt SR | 11625 barauf. D, barauf! R, barauf? S (Die Anzengruber in solchen Fällen eigen-

tümliche Interpunktion ist: ?!) | 11719 Rloster D. Rloster, S. Rloster; R | 11731 einmisch'st. D. einmisch'st? RS | 11917 gehabt, D, gehabt, S | 12013 und fehlt R und S | 12014 Satzende bei: find't auch in S | 12014 was RS | 1217 Mannsleut' RS | 12130 was ich nie hätt fagen foll'n RS (mit Bleistift über: was ich nicht fagen fold | 12211 anders, beine RD | 1231 aust 3ch R, aus. ich D. aus?! S | 1233 bift!]. Und fleifig und umsichtig thuft auch sein fehlt R S, wurde aber in S mit Bleistift nachgetragen | 1234 fein! S, fein, D | 12322 tonnt'? D, fönnt'?! R, fönnt'? S | 12514 so weit, dann DR, so weit! S | 12524 Trübner; D, Trübner, R, Trübner, S | 12526 Abtsborf, DR, Abtsborf; S | 12622 Halieb RS | 1275 Nu D. Na S. Nun R | 12919 albern R. albern, S | 12927 plauschen, RD, plauschen; S | 13010 Interesse; tlein R. Interesse, - fleine D, Interesse. Rleine S 13212 Lugen RS | 13217 verheirat't! R. verheirat't. SD | 13218 Sütten RS | 13414 so vor liederlich fehlt RS | 13417 gilt RS | 1356 geht's nir an RS, geht nichts an D | 13623 laufen; R. laufen, S. laufen, D | 1375 fag': RS. fag' DS | 13826 hab'; RS, hab', D | 13828 herlaufen, 13931 jest! RS | 1413 beut zwischen Anführungszeichen R S | 14115 möcht'?! R S, möcht'? D | 14130 Pfarrer! -3st R S, Pfarrer - ist D | 14223 zwa R S | 1433 herjagen!! RS | 14320 R und S ursprünglich: pathetisch, darüber: pastetisch | 14322 nit R S | 14325 Sesses (stets bei Anzengruber) RS, Sefes D (kommt sonst nie vor) 14326 wunderlich; RS, wunderlich, D | 14328 Rartenaufschlagerin RS | 14330 kein Pferd RS | 14331 zu Schanden! D | 1444 Bäu'rin! R S, Bäu'rin. D | 14415 müssen! RS | 14421 wohl; RS | 14422 hab'? RS | 14430 stumm; RS | 1452 gerne RS | 14510 andern. D, andern! RS | 14514 steben. D. steben! RS | 14519 seidigen über: goldigen RS | 1465 feine Rug' über feinen Füßen RS |

1469 RS setzen Bertraut werden zwischen Anführungszeichen | 14613 reichen RS | 14615 auß und RS | 14616 gewesen] bin RS | 14713 eß irrt mich waß über: mich irrt etwaß R | 14718 über'm RS | 14726 Salzstock! RS | 1484 länger, RSD | 14813 Bhüt' Gott! zwischen Anführungszeichen in RS | 14813 ff. Von hier ab bis zum Aktschluß in R und S starke Dialektfärbung, wie sonst nur in S | 14814 R gibt folgenden Aktschluß, den S nach Streichung des in D enthaltenen und oben im Text gegebenen Aktschlusses ebenfalls bringt:

Rreszenz: Jett wo's [S wo es] kein' Stund dauert, so wirds Unwetter da sein und trifft's 'n au'm [S auf'm] Wasser, so muß er ja z'Grund gehn? Um Jesu willen, worauf hast du deine Gedanken?!

Agnes: Wer heißt dich nach meinen Gedanken fragen? Warum auf einmal? Sabt Ihr je darnach gefragt? Mißtraun und verkehrt Wesen habt Ihr mir ins Serz gefäet, was ringst du jest die Sände, Närrin, weil Unheil aufschießt? Oh, daß ich aufwachen könnt', wie aus einem schweren Traum, mich wieder als weinende Dirn an meines Vaters Grab fände und Ihr läget am Grunde des Sees — zu tiefst — Ihr Seelenverderber — Seelenverderber! (Sinkt rücklings auf die Rasenbank.)

1502 Alch, Cenz!  $RS \mid 150_{11}$  loben!  $RS \mid 150_{12}$  fagen:  $RS \mid 150_{21}$  wetterscheu,  $RSD \mid 152_8$  auß;  $RS \mid 152_{10-8}$  gestr. R, mit Ausnahme des Satzes  $152_{15-6} \mid 152_{16}$  aufzutum? RS, aufzutum!  $D \mid 152_{23}$  Ertragen; RS, Ertragen,  $D \mid 153_{27}$  vielen. D, viele  $RS \mid 153_{31}-154_1$  szenische Anmerkung sehlt  $RS \mid 154_{10}$  gebracht; SR, gebracht  $D \mid 157_{31}$  Zwischen: auch und gut in RS mit Bleistist eingeschaltet: wirklich |  $158_{19}$  über'm  $RS \mid 158_{28}$  nichts, RS, nicht  $D \mid 159_{17}$  Nagelschmied-Selen'? RS, Nagelschmieds Selen'? RS, Nagelschmieds Selen'? RS, RS,

15926 R und S setzen das flein Nonnerl zwischen Anführungszeichen | 1602 hinein; RS, hinein, D | 16018 fort; R.S. fort D | 16020 Vaterhaus; R.S. Vaterhaus. D | 16029 foll. Jeder R S | 16220 über'm R S | 16314 fie arme RS, fie, arme D | 1667 mir fehlt RS | 16718 RS setzen nach: mußt mit Bleistift ein: auch | 1712-4 keine Laft... Soh gestr. RS | 17215 bewiesen; RS | 1748 all dem über allem RS | 1748-9 will ich fort; übers D, will ich fort. übers RS | 17419 Rerbholz | herunter RS | 17425 einstmal über einsmal RS | 17719 RSD setzen zu Platerl, in Klammer: Plätchen | 1784 RSD setzen zu: Armerln in Klammer: Ürmchen | 1796 aufnehmen, nicht RSD | S trägt auf der letzten Seite die Notiz: 3. Jänner 1877. Das Regiebuch des Deutschen Volkstheaters notiert als offenbar auch irgendwann und irgendwo einmal gebrauchten - Schluß folgendes rührselige Lied:

> "Du lieber Gott da droben, Du gibst ma d' Krast ganz g'wiß, Daß i dem Büabl zag, Was wahre Lieb uns is. I will ka Rast, ka Ruah Und will eahm Mutter sein, Romm her, du süaßer Bua, Du ghörst jest mein!

#### Zensur-Akten.

Der ledige Sof. Z. 361/P./1877. Bericht der Polizeidirektion (ftaatspolizeiliche Mitteilung) vom 20. Jänner
1877, Z.4193/III/P. B. Referent gibt eine geradezu begeisterte
Inhaltsangabe, an der nur auffällt, daß der Berichterstatter lobend hervorhebt, daß zwar Agnes den Schulmeister nicht heiratet, daß aber die Hoffnung auf eine
solche Verbindung, in der Agnes ihr Glück finden würde,
offen bleibt. Darauf folgt ein seltsam gewundenes Urteil:
Die Sendenz des Bühnenwerkes geht dahin, eine tief
verhängnisvolle Wirkung der Einflußnahme auf die Ent-

schlüsse dritter Personen in wichtigen Lebensfragen entscheidend zu schildern; naheliegende tendenziöse Ausfälle gegen Kirche und Geistlichkeit sind vermieden. Gegen die Zulassung desselben waltet mit Ausnahme der auf Seite 36, 83, 126, 129, 130, 154, 161, 162, 163 und 182 bezeichneten Stellen kein Vedenken ob.

Wien, am 20. Jänner 1877

Weiß.

Dürfte nach Sinweglassung ber zur Beseitigung beantragten, nebenbemerkten Stellen zur Ausstührung zuläfsig erachtet werden.

Mack, 23. Jänner.

Die hohe niederösterreichische Statthalterei entschied am 26. Jänner 1877 genau im Sinne des Antrages. Nachträglich (am 27. Jänner 1877) aber wurden von derselben Behörde die auf Seite 126 und 162 bezeichneten Stellen unter Weglassung des Wortes Umen in der ersten Stelle zugelassen.

Gestrichen wurden demnach folgende Stellen:  $115_{12-23}$  Daß ich vorher ... für mich. |  $133_{3-6}$  Erft ... geschehen war. S fügt dafür mit Bleistist ein: Da sind wir a Weil mit einander gegangen, dann hat er mi sigen lassen und zum Laufen g'schaut, weil er wohl g'meint hat |  $142_{1-2}$  Ja aber ... gleich. |  $149_{26-7}$  Eine Anmerkung des Zensors (Saybusch) in R gibt an, daß die Stelle bis auf das Wort: Umen! nachträglich zugelassen wird. |  $150_{24}$  Unsern Schuldigern |  $151_{4-5}$  Wenn ihm ... wieder gut |  $160_{8-15}$  Schulmeister ... mögen! |  $162_{27-8}$  die szenische Anmerkung gestrichen |  $163_{14-5}$  gestrichen, aber nachträglich vom Zensor (Saybusch) zugelassen (R) |  $163_{17-8}$  Jeht ... Ubsterbens! |  $171_{2-4}$  teine Last ... Söh'

In S hatte der Zensor sich außer den gestrichenen Stellen noch folgende als bedenklich notiert: 10823 Guten Morgen... Nußbare auß. | 11325 (=12730-1) Gelobt fei Jesus Christus!

## Der Fleck auf der Ehr

- 1) H1: Der Fleck auf der Ehr', Bolkestück mit Gesang in drei Akten von E. Al. Handschrift, bestehend aus 48 beidseitig beschriebenen Bogenblättern. Reinliches (kaum erstes) Konzept. Anzengruber hat sich auf der Rückseite notiert, daß die ersten beiden Akte je 50, die letzten beiden je 30 Minuten in Anspruch nehmen; dieses Manuskript lag also vermutlich den von Bettelheim erwähnten Vorlesungen zugrunde. Wiener Stadtbibliothek H. I. N. 16686.
- 2) H2: Der Fleck auf der Ehr'. Volksstück mit Gesang in drei Akten von L. Anzengruber. Handschrift auf 79 beidseitig beschriebenen Quartblättern, Reinschrift. Wiener Stadtbibliothek H. I. N. 16685.
- 3) D: Der Fleck auf der Chr'. Volksstück mit Gesang in drei Akten von L. Anzengruber. Dresden und Leipzig, E. Piersons Verlag 1889.
- 4) K: Korrekturbogen (Umbruchkorrekturen) zu D. Wiener Stadtbibliothek H. I. N. 11687. (Anzengrubers Korrekturen werden nur verzeichnet, wenn sie von D nicht angenommen oder irgendwie geeignet sind, eine Lesart zu bestätigen. Wo K nicht genannt ist, stimmt es mit D überein.
- 5) S: Der Fleck auf der Ehr'. Volksstück mit Gesang in drei Akten von E. Anzengruber. Zensur- und Soufflierbuch des Deutschen Volkstheaters. Zensurvermerk:

Z. 60598 3605 Pr. B.

Die h. k. k. n.-ö. Statthalterei hat mit dem Erlaß vom 22. VIII. 1889, Nr. 4890/Präf. die Aufführung des

Bühnenwerkes "Der Fleck auf der Ehr" bewilligt, jedoch haben die auf Seite 27, 59, 117, 136, 148, 158, 179, 182, 215 durchstrichenen Stellen wegzubleiben und es darf das auf Seite 167 erwähnte Muttergottes- und Seiligenbild als solches nicht erkennbar sein und die auf Seite 202 beschriebene Rapelle keine Nachbildungen von zum gottesdienstlichen Gebrauche dienenden Gegenstände enthalten. Ferner darf das auf Seite 203—4 erwähnte Rreuz nicht mit einer Abbildung des Beilandes versehen sein und es hat das auf Seite 227—228 vorgeschriebene Absingen des "Libera", der kirchliche Schmuck, das Auftreten des die Leiche begleitenden Priesters mit einem Rirchenbediensteten zu entfallen. Der im Stücke auftretende Pfarrer darf ferner keine dem kirchlichen Ornate ähnliche Rleidung tragen.

R. t. Polizeidirektion.

Wien, am 24. August 1889.

Unterschrift unleserlich.

H2 (auf einem Einlageblatt) und D weisen folgende Bemerkung zur Schreibung des Dialekts auf: Um die Lesung der Mundart zu erleichtern, habe ich folgende Unterschiede in der Schreibung sestgehalten: 's für es oder das, s' für sie, S' für Sie. a für ein, aa für auch. Waar' für wäre, im Unterschied zu war.

Der Autor.

1823 Seraphine, dessen Schwester fehlt  $H_1 \mid 182_{22}$ —8 fehlen  $H_1 \mid 182_{26}$  Anamirl  $D \mid 182_{29}$ —30 Ortsarme beiderlei Geschlechts fehlt  $H_1 \mid 183_3$  an dasselbe  $H_1 \mid 183_{10}$  von] den  $H_1 \mid 183_{21}$  Wirtshaustische  $H_1 \mid H_2 D \mid 183_{21}$  Vorder-  $H_1 \mid 183_{28}$  No  $H_1 \mid H_2 D \mid 183_{29}$  trabig. 'eine  $H_1 \mid H_2$ , trabig' eine  $K \mid D \mid 184_1$  Sansl?  $H_1 \mid 184_2$  Was  $D \mid 184_9$  Pfesserbüreln  $H \mid D \mid 184_{29}$  fordert  $D \mid 185_1$  haben's  $H_2 \mid D \mid 185_6$  In  $H_1$  hatte Anzengruber zuerst: Schuldforderungen geschrieben, verbesserte in:

Schuldföderungen, D hat wieder Schuldforderungen. |  $185_{6-12}$  gestr. S |  $185_{27}$  Waß  $H_2$  D |  $185_{27}$ — $186_2$  gestr. S (Waß foll ... Sehe!) |  $186_{27}$  zuthätig (= aufdringlich)  $H_1$   $H_2$ , zu thätig D |  $187_{11}$  ursprünglich in  $H_1$  und  $H_2$ : Waß willst denn eigentlich? |  $187_{15}$  vertreiben  $H_2$  D |  $187_{20}$  vorbeigengern  $H_1$   $H_2$  |  $187_{25}$  hätt'  $H_1$   $H_2$ , hatt' D (ursprünglich hat, von Anzengruber in hatt korrigiert |  $187_{28}$  Wirth?  $H_2$  D |  $187_{30}$  Sanßl, schleunig D |  $188_2$  darf D |  $188_{11}$  Saprawolt 'eine!  $H_1$   $H_2$ , Saprawolt' eine! D |  $188_{13}$  hieß ursprünglich in  $H_1$  und  $H_2$ : War lang nit so außgiebig, wie d' Straf'; aber wann van' Menschen van' Menschen amal '§ Unglück versolgt —

Wirth. Oder d'Schandarmerie —

In H1 schloß sich daran:

Submayr: Saft eh' recht bos is a gang in Gleichem (fimmt eh af's Gleiche außi). D'Schandarmerie is a a Unglück is vans von do, was nit felten alloan kimmt. 18826 vor, D H<sub>1</sub> H<sub>2</sub>. In H<sub>2</sub> undeutlich geschrieben, daher in D: vor, d' | 18829 guten H1 H2 D | 1895 wird! H1 H2 D | 1898 pergunnen, H2 D | 18914 3eug H1 H2; in H2 nicht ganz deutlich, der Setzer las g'nug und Anzengruber übersah es | 18916 eahm H, ihm H2 D | 18917 nit H<sub>2</sub> D | 189<sub>31</sub> fommt H<sub>2</sub> D | 190<sub>24</sub> werden D | 191<sub>4</sub> zu fressen D | 1917 is, D | 19131 die fehlt H2 D | 1921 noch H<sub>2</sub> D | 192<sub>2</sub> Thür? H<sub>1</sub> | 192<sub>3</sub> im D | 192<sub>9</sub> wann H<sub>2</sub> D | 19214 fein. In H1 über fein! | 19218 ich H1 | 19230 Unlag, H1 H2 D | das H2 D | 1934 vom D | 1939 waren H1 H2 | 19315 Raserna D | 19317 nit] a H1 H2 fehlt D | 19318, 26 Landes- in Landesgerichtsrat vom Zensor nach S gestrichen | 19321 vorhin nit H2 D | 19329 van' D | 19415 allweil D | 19417 in D | 19425 amal D | 19428 schon fehlt H<sub>2</sub> D | 194<sub>31</sub> es H<sub>1</sub> | 195<sub>13</sub> allweil D | 195<sub>20</sub> felb'r D | 19521 allanigen D | 19523 va'm H2 D | 19528-9 gestrichen S | 19530 in H<sub>1</sub>, an H<sub>2</sub> D | 19531 3'samm'maschinieren

D | 1965 über: ber Moses mit Bleistift die Berren; Aron fehlt S | 19612 Wesen H1 H2, Wes'n D | 19618 fimm! D | 19629 'm Teurel D | 1977 Regelbub H2 D | 197<sub>18</sub> Die Wiederholung des Refrains durch die Burschen gestr. S | 197<sub>22</sub> alei. H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> D | 197<sub>23</sub> Anführungszeichen fehlen H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> D | 197<sub>27</sub> tönn'n D. mir D | 197<sub>28</sub> mir D | 1984 Lipp H<sub>1</sub>, Lipp, H<sub>2</sub>, Lipp - K D (K streicht den Punkt nach Lipp) | 19813 halt fehlt D | 19917 mir D | 19924, 20020 allweil | 19930-2001 Vor Gott... so machen gestr. S | 2008 heutigen D | 2008-10 dafür sein...vermoant gestr. S | 20011-4 der nit nur. . . por dem gestr. S | 200<sub>30-1</sub> gestr. S | 201<sub>9-13</sub> Wann a...nit ab gestr. S | 2025 nit. D | 20224 da H1, dann H2 D | 20313 aus, ba D | 2049 Bedenklich] Beistrich fehlt D | 20414 Bäuerin. D | 20420 a fehlt H<sub>1</sub> | 2051 ärgerlich, D | 2052 auf, D | 2063 halt fehlt D | 20618 puriaes D | 2071 spater H1 H2 | 2077 Rromat D | 20718 Wand an H1 H2 D | 20810 mich H2 D | 20820-7 (Saha...berum), gestr. S | 2091 amol D | Vater unser gestr. Zensur S | 2092-3 Dein Wille geschehe gestr. Zensor S | 2091-5 Nitamal... Aber aut! gestr. S | 2098 Towofawalto H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> D | 209<sub>21</sub>-210<sub>9</sub> Sist is's... Zuschaun mehr, gestr. S | 21024 wieder D | 21130 'n D | 2122 ficht D | 21220 both fehlt D | 21225 sum D | 21225 bringen, D | 2144 h'nüberg'zogen D | 21411 oa'm H1 | 21426 nachsagen H1 H2 | 2167 eahm H2 (H1 undeutlich), eabne D | 21615 zum D | 21620 thut?! D | 21628 schön'm D | 2171 bos], sich fehlt D | 2173 lassen H1 H2 | 2174 berem H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> | 2189 Rufzeichen fehlt H<sub>2</sub> D | 219<sub>19-22</sub> Wer woaß ... Löw'n ein gestr. S | 11. Szene. In H1 ordnet Anzengruber an, daß der Abschnitt, der Hubmayrs erste Pantomime beschreibt, auf derselben Höhe zu beginnen hat, auf der links die Angabe steht: "Auf einmol..." H2 befolgt diese Anordnung. Der Setzer von D hielt sich nicht darnach und Anzengruber erhob nicht

Einsprache. Im Texte wurde die Anordnung Anzengrubers genau befolgt.

2202 v. u. außen fehlt D | 22211 beim D | 2232 burch'. gangen H1 H2, durchg'gangen KD | 22321 van'm D | 22324 aba'reden, H2 K | 2241-10 gestr. 2248 harbe H1 H2 | 22424 zum D | 22425 a amal H2 D | 22426 Gebanten H2 D | 2263 v. u. aug'geb'n D | 2278 mir] eben fehlt H2 D | 22723 Better, H1 H2 D | 2286 Dummbeiten g'wiß! D | 2288 Wörtel D | 2295 'm D | 2307 trinten? H2 D | 23010 Aufregung D | 2304 v. u. nehmen, D | 2315-8 Rede und Gegenrede fehlt D | 231<sub>15</sub> war fehlt D | 231<sub>18</sub> mir H<sub>1</sub>H<sub>2</sub> | 23124 vanzigen. H2 D | 23124-8 Mer erlebt's ... Weibern gestr. S | 23130 halben H1 H2 KD | zum D | 23210 Monner D | 23217 sich fehlt D | 23220 g'spist hat, H<sub>1</sub> H<sub>2</sub> D | 234<sub>20</sub> Beforgnus H<sub>2</sub> D | 234<sub>25</sub> neamer D | 2353-7 dasselb war ... stehst gestr. S | 23518 mein'm D | 23519 fonnt'? D | 23520-8 gestr. S | 23526 war H1H2 | 2366 drauft fehlt H2 K | 2367-14 War es eppa ... i nit gestr. S | 2374 'unternander? H2 K | 2376 Umftänd' D | 237<sub>19</sub> Jesu gestr. S | 238<sub>8</sub> ehm D | 239<sub>3</sub> rückhalterisch H<sub>2</sub> D | 239<sub>13</sub> 3a, i D | 2418 war' H<sub>1</sub> D, wär' H<sub>2</sub>, waar' D | 24124 3'rückhalten D | 2421 g'legen H1 H2 | 2434-9 oder hätt' ... von andre gestr. S | 24310-1 und was ... worden und gestr. S | 2447-8 verlang ... taugt gestr. S | 24420-1 hast g'hört ... und da gestr. S | 24421-2 gutem und übeln H1 H2 K D | 24516 hab': H1 H2, hab'! D | 24521-2 koan z'lieb ... wissen! gestr. S | 24524-6 und follst ... aufg'legt gestr. S | 24523 dein'm D | 24524 wöllt D | 2461-4 Sie hört i ... hat er g'lacht gestr. S | 2465 ihm D | 2468 Franzel D | 2468-9 jauchzend D | 24614 und aus koan' andern Anlaß g'feffen fehlt D, gestr. S | 24617 Jefus von der Zensur gestr. | 24629-2472 Für'n felben ... d' Finger gestr. | 2471 g'griffen H1, 'griffen H2 | 2476-8 (und vorg'ruckt ... Dieb is

gestr. S | 2479 alei ana'hoben ... Beschwichtinga gestr. S | 2479 beschwichtinga - D | 24712-5 suchert mer ... wurd! gestr. S | 247<sub>16</sub>-8 und a alls ... geg'n dich nit gestr. S | 24719 gelt? D | 24722 frag'n. D | 24728 mein'm D | 24729 pan' fehlt D | 2483 Thur D | 24821 sum D | 24830 Weiberleut'! Gedankenstrich fehlt D | 24928 wem H1 H2 K D | 2509 aegen D | 25115 darauf D | 25121 Reugeborenen D | 25126 Gott. H1 | 2528, 20, 25710 Sofin Sofrat Zensurstrich S | 25216 Fraun H1 H2 D | 25225 Brilliantstoaner H1 H2 D | 25229 in denselben H1 H2 KD | 25230 Franz ID | 2532 durchg'ftöbert, H1 H2D | 25310 Ausreden H2 D | 25310 wie H1 H2, wird D | 25415 und fö sagen Na. oder umgekehrt fehlt D | 25427-8 woakt... a'aählt gestr. S | 2551 Rafern D | 2552 jun durch K sichergestellt | 25612 Futteral H2 D | 25618 fein? H2 D | 25624 Urschel; H1 | 25626 hätt' | d' fehlt D | 25626 müffen, D | 2574 dös H1 H2 D (nicht verständlich) | 25726 druckt? D (H2 undeutlich) | 25730 Derselben H2D | 2582 mein'm H1 258<sub>18-9</sub> und dürft ... hab'n gestr. S | 2593 überzeuget] wohl fehlt H2 D | 25915 fagen H2 D | 25926 führen H1 H2 | 26015 ja H1 H2, a D | 2611 v u. Basterei, D | 2631-6 Da begreif' ... derwarten gestr. S | 26323 leidest. H<sub>2</sub> D | 263<sub>27</sub> benten. H<sub>2</sub> D | 264<sub>1</sub>, 4 auf D | 264<sub>3-11</sub> Frilich, dos ... muß i kennen. gestr. S | 26412 du? D | 2651 a] du fehlt D | 2655 allen D | 26516 du? D | 2661-18 Was woaß ... besteht schon lang gestr. S; das folgende angepaßt. | 2606 bie D, bö H1 H2 | 26612 hat! H<sub>2</sub> D | 266<sub>31</sub> Pfarrer und Pfarrerföchin Zensurstrich S | 2674-7 gestr. S | 26717 In H1 ursprünglich folgende, sogleich gestrichene Verse:

Es sprach einst ein Ritter Zur weinenden Braut, Daß er ihrer Liebe Nun nimmer vertraut. Er bracht ihr das Ringlein, Das sie ihm jüngst gab, Und fordert das seine Vom Finger ihr ab.

26811, 2739 Thränen D | 26812, 27310  $\mbox{3m}$  D | 26817 wieber  $\mbox{H}_2$  D | 26831 Sand, D | 2692 v. u. zu, H1 | 2707 wußt' D | 27016—8 aber foans ... verleidet gestr. S, darüber: recht a wüßtes | 27026 nit? H2 D | 27028 frieget? D | 27031 af? D | 2745 Diebin! D | 2749 an, D | 27426—8 Win i da ... werd'n gestr. S | 27521 Wäu'rin? H2 D | 27523 So hinwegg'scheucht H2 D | 27717 dessem H1 H2 | 2783 jeden H2 D | mit 'm H1 | 27815 tragt, H2 D | 27911 Leichenbegängnuß D | 28110 ehrwürdiger D | 28117 Übel, D | 28213—8 In der lautlosen ... Ungst! gestr. S | 28221 Deiner Fürbitt' H1, Dir H2 D | 28227 Jesus Zensurstrich S | 28321—4 eine g'wisse ... gesuchte Person gestr. S | 28331—2842 und wie ich mich senn ... haben! gestr. S | 2853—4 und] der sehlt H1 | 28521 vorauß, H1 H2 D | 28614, 18 Ruszeichen sehlt D | 2873—13 in S gestrichen.

#### Zensur-Akten

Der Fleck auf ber Chr', Volksstück mit Gesang in drei Akten von L. Anzengruber. Z. 56.604 III/P B/1889:

Das vorliegende Bühnenwerk hat das Problem zum Gegenstande, wie die gerichtliche Verurteilung Unschuldiger zu sühnen sei. Diesen Vorwurf hat der Dichter an einer ihrer Natur nach einfachen, in dem Oorsleben der Gegenwart spielenden Sandlung zu einem Volks- und zugleich Tendenzstück edlerer Art zu gestaten gewußt.

Darauf folgt eine ganz objektive Inhaltsangabe. Antrag: Gegen die Zulassung des Stückes dürften kaum Bedenken obwalten. Es wird hiebei nur auf die Seiten 27, 32, 59, 117, 135, 147, 149, 157, 160, 167, 176, 178, 194-5, 196, 198, 199, 207, 216 rot bezeichneten Stellen

bie hochgeneigte Alufmerksamkeit gelenkt und mit Beziehung auf den rot eingeklammerten Passus auf Seite 197—8 bemerkt, daß es nicht zulässig erscheinen dürkte, daß das laut der zitierten Stelle verwendete Rreuz mit einem Vilde des gekreuzigten Seilandes versehen sei. In dem Aluftreten des Pfarrers Gottwalt ist zu erwähnen, daß derselbe laut 202 und 205 kein geistliches Ornat trägt. Mit Beziehung auf die auf Seite 218—9 rot bezeichneten Stellen wäre speziell hervorzuheben, daß das Albsingen des Libera, der kirchliche Schmuck, das Alustreten des die Leiche begleitenden Priesters mit einem kirchlichen Bediensteten dem Grunde des Punktes 4 der Instruktion zur Theater-Ordnung kaum zulässig erscheint.

Wien, am 7. August 1889.

3. 3.

Das niederösterreich. Statthaltereipräsidium (4890/Pr.) dekretierte: Un die Polizei-Direktion. Die Aufführung wird bewilligt, jedoch haben die auf S. 27, 59, 117, 135, 147, 157, 176, 178 u. 207 durchftrichenen Stellen wegzufallen, und darf das auf S. 165 erwähnte Muttergottes- und Seiligenbild als solches nicht erkennbar sein und die auf S. 196 beschriebene Rapelle keine Nachbildung von zum gottesdienftlichen Gebrauche dienenden Gegenständen enthalten. Ferner darf das auf S. 197-8 bemerkte Rreuz nicht mit einer Abbildung des Seilandes versehen sein und hat das auf S. 218-9 vorgeschriebene Absingen des Libera, der kirchliche Schmuck, das Auftreten des die Leiche begleitenden Priefters mit einem firchlichen Bediensteten zu entfallen. Die Polizei-Diret. tion wird aufgefordert, darüber zu wachen, daß der in dem Stücke auftretende Pfarrer teine dem firchlichen Ornate ähnliche Rleidung trage.

Wien, 22. August 1889.

Die Polizei-Direktion entsandte zur Erstaufführung am 14. September 1889 einen Vertreter, der am folgenden Tage berichtete wie der Theaterreferent einer Zeitung und am Schlusse hinzufügte: Bom Standpunkte der Zensur aus wäre zu bemerken, daß einige gestrichene Stellen, wohl mehr, wie es den Anschein hatte, infolge eines Bersehens gesprochen wurden. Die Abstellung dieser Anzukömmlichkeit wurde veranlaßt.

Gestrichen wurden demnach folgende Stellen: 19318, 26 [Landes]gerichtsvat | 2091—2 Nit amal a ganz Baterunfer...Dein Bille geschehe! | 23719 Jesu | 24617—8 Jesus, Maria und Josef | 2528, 20, 25710 [Sof]vat | 26631 [Pfarrer]töchin | 27627 ss. Aus der szenischen Anmerkung muß alles Kirchliche entfernt werden | 28221 Seilige Gnadenmutter! | 28227 Jesus, | 2887 Die Absingung des Libera muß unterbleiben, Priester und Meßnerknabe dürsen als solche nicht erkennbar sein.

Verdächtig waren dem ersten Referenten folgende Stellen vorgekommen: 1965–6 Bergantmeier und Bauerntöter | 25823 ff. bet ihr'm Entlaffen iß's in aller Still'n... | 27725 ff. Der Streit der Ortsarmen um das Kreuztragen erschien als anstößig | 2873 Das Versprechen des Pfarrers, den Fall der Franzl in der Predigt zu behandeln, hielt der Zensor ebenfalls für unstatthaft.



Ludwig Anzengruber als Dramatiker



# Ludwig Anzengruber als Dramatiker

# 1. Die theatralische Tradition\*

Volksaufklärung, das er als seine Lebensaufgabe betrachtete, von der Bühne herab in Ungriff nahm, nicht als Erzähler und Ralendermann wie Claudius, Hebel und Auerbach, erklärt sich aus der reichen theatralischen Rultur, welche der bahrischösterreichische Volksstamm im allgemeinen und das Wiener Volk im besonderen hervorgebracht haben. Mit dieser theatralischen Tradition ist Unzengrubers Werdegang verknüpst, sein Lebensschicksal ist durch sie — in negativem Sinne wenigstens verhängnisvoll bestimmt worden, denn sein Wirken fällt in die Zeit der Zersehung und des unaufhaltsamen Verfalls dieser altehrwürdigen Tradition.

Die Wurzeln des Alt-Wiener Volksstückes, das in Raimunds Märchendramen seine lieblichste Blüte in reinster Vollendung entfaltete, führen zum barocen

über die Literatur zu Angengrubers Leben und Schaffen vgl. das Berzeichnis in Bd. XV, 2. Teil.

<sup>\*</sup> J. W. Nagl-J. Zeidler, Deutschösterreichische Literaturgeschichte, Wien 1899, I. Bb. — J. Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Landschaften, 1912. — M. Enzinger, "Die Entwicklungsgeschichte des Wiener Theaters vom 16. zum 19. Jahrhundert." Verlin 1918. Enzingers Buch ist der umfassendste Versuch, die Entwicklung in den Einzelheiten nachzuweisen. Ausgewählte Proben aus der Entwicklung der Alt-Wiener Volksstücke von Schikaneder bis zu Fredrich Kaiser gibt d. Kommel in seiner siebenbändigen Sammlung: Alt-Wiener Volkstheater, Karl Prochaska, Wien, Teschen 1916.

Prunkdrama der Jesuiten und zur baroden Prunkoper des kaiferlichen Hofes zurück. Das reichische Barockdrama wird gedeutet als der Berfuch, mit den Mitteln der Alleaorie und des Symbols die spiritualistische Weltauffassuna des Ratholizismus bildhaft zu gestalten. Überirdische Mächte. Gott, der Reilige Geift, aber auch antike Gottheiten, Allegorien, Zauberer, Feen leiten irdische Schickfale. Alle Mittel, die auf die Sinne wirken, ein prachtvolles Theatergebäude, unerhörter Prunk der Ausstattung, höchstes Raffinement der Regie, die suggestive Kraft der stilisierten Rede und der Musik werden aufgeboten, die Sinne in eine füße Betäubung zu versenken, den Willen der hoheitsvollen Vorstellung vom übermächtigen Walten transzendenter Mächte gefügig zu machen. Volkstümliche Zwischenspiele, bald lieblich-schäferlich, bald derbkomisch gehalten, sorgen für Lösung hochgespannter Stimmungen, dienen dem Bedürfnis nach Abwechflung und Heiterkeit. Im Neben- und Ineinander von Übersinnlichem und Grobsinnlichem. Übermenschlichem und Menschlich-Allzumenschlichem veranschaulicht der Varockdramatiker halb bewußt, halb unbewuft das Ganze des Weltbildes im Sinne des katholisch = spiritualistischen Theismus. Weltliche Sinnenfreude und demütige Unterwerfung unter das Walten überirdischer Mächte sind der innerste Gehalt des Barockdramas.

Die Entwicklung des vor- und nachmärzlichen Volksstückes aus dem Varockdrama des 17. Jahrhunderts läßt sich nach Motiven und Formen in nahezu lückenloser Tradition aufzeigen. Viele Generationen von Schauspielern und Dramatikern häufig waren Schauspieler und Dramatiker in einer Person vereiniat, wie bei Stranitty, Prehauser, Weiskern, Heufeld, Schildbach, Eberl, Schikaneder. Marinelli, Raimund, Nestron u. a., auch Unzengruber in seinen Anfängen — baben in engster Fühlung mit einem theaterverständigen Dublikum, dem Wandel der Zeiten geschmeidig sich anvassend, allen Unreaungen, woher sie auch kommen mochten, gelehrig folgend, das alte Thema immer von neuem geformt. die überkommenen Formen immer von neuem mit volkstümlichem Leben erfüllt. Es war ein weiter Weg von der oft etwas steifen und seelenlosen Pracht des Barockbramas bis zur belebten Anmut der volkstümlichen Märchendramen Raimunds. neben denen sich die besten Stücke seiner Zeitgenossen Gleich, Meisl, Bäuerle — wenigstens für die Urteilskraft der Zeitgenossen — als nicht ganz unebenbürtige Gebilde behaupteten. Es muß übrigens betont werden, daß es bei der Beurteilung einer theatralischen Tradition nicht so sehr auf den objektiven Wert des einzelnen Werkes als auf die lebendige Rraft und Kontinuität der Tradition felbst ankommt. Von diesem Standpunkte aus betrachtet, stellt die Entwicklung des Wiener Volksstückes ein ganz einzigartiges Phänomen dar. Das Wiener Volkstheater war nie eine Vildungs-, sondern immer eine Lebensangelegenheit, an der die ganze Stadtbevölkerung in allen ihren Schichten den lebendiasten Anteil nahm.

Die feste Tradition des Wiener Volksstückes beginnt mit dem Jahre 1712, in dem der Theaterprinzipal Josef Anton Stranisky (1676—1726), der als "Wienerischer Hanswurst" weit über die Grenzen der Residenz binaus berühmt war, das vom Stadtrat erbaute Romödienhaus nächst dem Kärntner Tor in Dacht übernahm. Er war der Führer einer wandernden Truppe, die, wie üblich, Hauptund Staatsaktionen mit hanswurfts Lustbarkeiten und Stegreifburlesken spielte. Sein historisches Verdienst ist es, die Figur des Arlequin, welche der italienischen Stegreifkomödie entstammt und internationales Gepräge trägt, nationalisiert zu haben, indem er sie im Rostüm eines Salzburger Bauern (grüner Spithut, gelbe Beinkleider, roter Lat, die Pritsche im Gürtel, derbe Bundschuhe an den Füßen) spielte. Go leitete er den breiten Strom volkstümlicher Romik, der in Redensarten, bildlichen Wendungen, Sprichwörtern, Rlugheitsreden, Beschichten 2c. lebendig flutet, in das große Reservoir erprobter Spässe, zu denen der improvisierende Hanswurftspieler seine Zuflucht nahm, wenn die Einfälle versagten. Die hanswurftfigur bekam dadurch ein volkstümliches Gepräge und die Hanswurstsvässe mochten oft aenua wie eine Reaktion des aesunden Menschenverstandes aeaen die konventionelle Überspanntheit des heroischen Liebhabers wirken, dem Hanswurst als Diener an die Seite gegeben mar.

In seinem Repertoire, soweit es sich rekonstruieren läßt, saßte Stranikky planvoll die theatralische Tra-

dition ausammen. Die prunkvolle Zauberoper, die er für die bescheidenen Infgenierungsmöglichkeiten seiner Bühne einrichtete, mußte seinen 3weden ebenso dienen wie die Haupt- und Staatsaktionen des Bandenstückes. Er durchsetzte sie mit Elementen der Steareifburleske, in der er unbestrittener Meister war, und gab ihr dadurch einen neuen Reiz, der sie befähigte, erfolgreich mit der Pracht der höfischen Vorbilder zu konkurrieren. So entstanden die beiden Hauptgattungen, die auf Jahrzehnte hinaus das Wiener Volkstheater beherrschen sollten: das volkstümliche Zauberstück mit seiner eigentümlichen Zweiteilung in eine überirdische, von mächtigen Zauberern und Feen bevölkerte Sphäre und in eine realistisch geschilderte irdische Welt, in der zuerst die Figuren der italienischen Stegreiffomödie, bald aber lebenswahr geschaffene Gestalten aus dem Wiener Volksleben ihr Wefen treiben; Schikaneders "Zauberflöte" mag als Beispiel für diesen Topus gelten, wie er fich in feinen Unfängen darftellte, feine Bollendung erreichte er in Raimunds Zaubermärchen. Die zweite Gattung war die internationale Steareifburleste mit dem Grundthema: Überliftung eines grämlichen Vaters oder eigennütigen Vormundes, der einem liebenden Daare die Chebewilliauna versaat; durch das Dienerpaar Hanswurst und Rolumbine erfüllte sie sich immer mehr mit volkstümlichem Leben und wurde der Reim zur Wiener Posse und zum Wiener Sittenstück.

Es ist unmöglich, auf knappem Raume die Entwicklung des Wiener Volksstückes in ihrem ganzen Reichtum und ihrer ganzen Mannigfaltigkeit vorzuführen. Nur die Hauptlinien können hier skizziert werden.

Das Erbe Stranitstys übernahm der Hanswurftspieler Prehauser (1699-1769), ein genialer Romiker, unter dessen Leitung die Wiener Stegreifkomödie ihren Höhepunkt erreichte. Aber schon unter seinem Nebenbuhler und Nachfolger Josef von Rurz (tätig 1737—1770), genannt Vernardon, nach der von ihm erfundenen komischen Rolle eines täppischen, dumm-schlauen Burschen, die mit Hanswurst in Ronfurrenz trat, verrobte und entartete die volkstümliche Romik, so daß sich unter dem Einflusse der Gottschedschen Theaterreform auch in Wien eine starke Geanerschaft gegen die Hanswurstkomödie erhob. Es entstand der vielbesprochene Hanswurststreit, der nach langem Rampfe mit der Verdrängung der Volkskomödie von der Hofbühne endete. Der Tod Prehausers (1769), den Rurg nicht zu ersetzen vermochte, bezeichnet das Ende der ersten Periode des Wiener Volksstückes. Unterdrücken ließ sich die Volksfomödie aber nicht mehr. Sie lebte auf den hüttentheatern der Vorstädte weiter, bis der Prinzipal Marinelli im Jahre 1781 ein eigenes Theater in der Leopoldstadt erbaute, in dem Hanswurst als Rasperl seine fröhliche Auferstehung erlebte. Eine andere Heimstätte fand die Volkskomik in dem Holztheater im Hofe des Starhembergischen Freihauses (von 1783 ab), bis es dem letten Pächter Emanuel Schikaneder 1801 gelang, die Erbauung des für die damaligen Verhältnisse überaus prächtigen und ge-

räumigen Theaters an der Wien, das beute noch steht, durchauseken. Im Jahre 1788 entstand in der Josefftadt ein drittes, allerdings bescheidenes Volkstheater. Das eigentliche Heim der Volksmuse aber war das Leopoldstädter Theater (seit 1847 Carl-Theater). Nur vorübergehend unter Schikaneder ("Zauberflöte", 1791) riß das Theater an der Wien die Führung an sich. Jedes Theater hatte sein eigenes Repertoire und seine Gattungen. Die beiden Hoftheater spielten Tragodie, Schauspiel und Oper; sie teilten ihr Repertoire mit den übrigen Sof- und Nationaltheatern Deutschlands und unterschieden sich von ihnen nur durch die Vortrefflichkeit ihres Ensembles. Die Vorstadttheater aber pflegten heimische Gattungen, die in Wien entstanden und eigentlich nur in Wien gedeihen konnten, wenn auch einzelne Stücke von der Wiener Volksbühne aus wahre Triumphzüge durch das ganze deutsche Sprachgebiet, ja auch darüber hinaus, antraten.

Nur flüchtig kann an dieser Stelle die Entwicklung des Zauberstückes gestreift werden; es war abgestorben, als Anzengruber auf den Plan trat, und wirkte nur durch die Elemente des Lokalstückes, mit denen es sich zur Zeit seiner höchsten Blüte durchseit hatte; den wesentlichen Gehalt des Zauberstückes, die anschauliche Gestaltung einer spiritualistischen Weltanschauung, mußte Anzengruber kraft seiner ganzen Lebensauffassung ablehnen. Es mag also genügen, hier anzudeuten, daß sich über und aus der exotischen Prunk- und Zauberoper (Schikaneder) die Singspielkasperliade und Zauberburleske (Rurz,

Hensler, Perinet), das Volksmärchen (hensler, Huber, Gleich), das Besserungsstück (Gleich, Meist, Bäuerle. Nestron), die mythologische Rarifatur (Gieseke, Bewen, Meist) und die Gespensterkomödie (Meisl) entwickelten. Das Zauberwesen ist in diesen Stücken mit varodistischem Abermute behandelt, als ein beguemer Apparat. Bilder aus dem Leben in kaleidoskopischer Manniafaltiakeit und Hurtiakeit über die Bühne ziehen zu lassen. Erst Raimund hat mit der Rraft des Genies den schließlich ganz zerspielten und abgebrauchten Zauberapparat zu einem Werkzeug der Darstellung seelischer Erlebnisse geadelt und so wirkliche "Originalzaubermärchen" aeschaffen, die Höhepunkt und Abschluß der Gattung bildeten. Was nach ihm an Zaubermärchen geschaffen wurde, ist totes Gerümpel, das Nestron mit dem eisernen Besen seines Hobnes für immer von der Bühne hinweafeate.

Außerordentlich wichtig ist aber für Anzengruber die Tradition des Lokalstückes.

Seit Stranisky den internationalen Hanswurst zu einem "Wienerischen Hanswurst" gemacht hatte, war der Volkskomik die entschiedene Richtung auf das Lokale, auf die zunehmende Sättigung mit Elementen der wienerischen Wirklichkeit gegeben. Hanswurst hatte in seinen vielen Verkleidungen manche Rolle zu spielen, die nur durch Veodachtung und satirische Gestaltung des alltäglichen Lebens zur Virkung gebracht werden konnte. Im Verlause des langen und für die Geschichte des Wiener Theaters hochwichtigen Vernichtungskampses gegen die Steg-

reiffomödie wurde das "Lokalstück" geboren. Man verstand darunter ein "regelmäßiges" Drama nach dem Vorbild des bürgerlichen Schau- oder Luftsvieles, das aber "auf Wiener Sitten eingerichtet" sein mußte. Klemm, Heufeld und vor allem Philipp hafner schrieben solche Stücke für das bedrängte Steareif-Ensemble Prehausers, dem das Extemporieren behördlich verboten wurde, und soraten dafür, daß Prehauser (Hanswurst) und seine besten Romiter 3. Ch. Gottlieb (Jackerl) und J. R. Huber (Lipperl) aute Rollen fanden. Mit glänzender Begabung und entschiedener Einsicht in die Notwendiakeiten und Entwicklungsmöglichkeiten des bestehenden Theaters unternahm es vor allem Philipp Hafner\*, der "Vater des Wiener Volksstückes", die lebenskräftigen Elemente der Stegreiffomödie, deren berühmteste Vertreter seine Freunde waren, ohne Bewaltsamkeit zum Baue eines "regelmäßigen" Volksstückes aufammenzufügen. Ausgehend von der reinen Steareiffomödie ("Der von dreien Schwiegerföhnen geplagte Odoardo") und der Zauberburleste ("Megära, die förchterliche Here", 1755) erhebt er sich rasch zur realistischen Darstellung des Wiener Volkslebens. In dem Lokalstücke "Die bürgerliche Dame oder Die bezähmten Ausschweifungen eines zügellosen Cheweibes" schildert er den Verfall eines bürgerlichen Hauswesens, dem der Hausvater noch in letter Stunde Einhalt tut, in der "Neuen Burleske, betitelt: Etwas zum Lachen im Fasching oder

<sup>\*</sup> Philipp Safner, Gesammelte Werke, herausgegeben von Ernft Baum (Schriften bes Literarischen Vereins in Wien XIX und XXI).

Des Burlins und Hanswursts seltsame Rarnevalszufälle" zeichnet er mit erstaunlicher Treffsicherheit den Typus des bei aller Nichtsnutiakeit liebenswürdigen Wiener Früchtls. Seine Wiener Charaktere stroken von Lebenskraft und Vollsaftigkeit. Dabei war er ein selbständiger Ropf, der zum Beispiel den konventionellen Theaterschlüssen mit trokiger Originalität aus dem Wege ging und seinen Lumpen Burlin nicht begnadigte, wie es dem Wiener Genius entsprochen bätte. Leider lebte er nicht lange genug, um durchgreifend wirken zu können. Seine Stücke behandelte Perinet, ein "richtiges Wiener Früchtl", als Rohmaterial, goß fie in Sinaspielform, änderte die Schlüffe, furz, richtete sie unbekümmert auf Wiener Unsitten ein. So, von jedem Ernste gereinigt und von Wenzel Müllers Melodien beflügelt, traten sie einen wahren Siegeszug über alle deutschen Lühnen an und erhielten sich in Wien bis in die Sechzigeriahre auf dem Repertoire der Volksbühnen.

Immerhin hatte Hafner eine Tradition begründet, die nicht mehr erlöschen konnte. Auch Marinelli, der Erbauer des Leopoldstädter Theaters, und Schikaneder konnten troth des ungeheuren Erfolges ihrer Zauberopern und Singspielkasperliaden und Volksmärchen mit Rasperl, die dem Rasperldarsteller La Roche\* und seinen Nachahmern auf den Leib geschrieben wurden, des "Lokalstückes" nicht entbehren. Vetriebsam wird das bürgerliche Schauspiel der

<sup>\*</sup> E. Gugith, "Der weiland Rafperl. Ein Beitrag zu Theater- und Sittengeschichte Alle-Wiens." Wien, Eb. Strache, 1920.

Iffland, Schröder und Rotebue auf Wiener Sitten adaptiert. Die Anpassung ist oft äußerlich und unwienerisch genug. So läft Eberl zum Beispiel in einem Enthüllungsstück ("Rasverl. der Mandolettifrämer, oder Jedes bleibe bei seiner Partie", 1787) Rasperl die Rolle eines Rupplers spielen, obwohl eine solche Verwendung die Rasverlrolle eigentlich in sich aufhob, oder er alaubt wienerisch zu wirken, wenn er, die Popularität von Josef Richters satirischer Zeitschrift, "Briefe eines Eipeldauers an seinen Herrn Vetter in Ragran über d' Wienerstadt" (1785ff.) ausnützend\*, ein farbloses französisches Stück zu einem Pseudovolksstück "Der Vetter von Eipeldau bei seiner Frau Mahm in Wien" umgestaltet und darauf gleich zwei Fortsetzungen ("Die Hausmudel oder Die Frau Mahm von Wien bei ihrem Herrn Vetter in Eiveldau". 1797, "Der Eipeldauer am Hofe", 1797) folgen läßt. Der Aufklärungs- und Besserungseifer des josefinischen Zeitalters areift auf die Volksbühne über. Wetteifernd mit den zeitgenöffischen Journalisten und Büchelschreibern schwelgen die Volksdramatiker in "Enthüllungen". Eine wahre Seerschar von "bürgerlichen Damen", Parvenüs, Wucherern, Schmarobern, Glüdsrittern, "Früchterln", Beden, gefälligen Damen, auf deren Vorbilder man förmlich mit den Fingern zeigen konnte, ziehen über die Bühne. Der Bankrott schwebt als Fatum über dieser anrüchigen Welt, wird aber fast

<sup>\*</sup> Josef Richters Cipelbauer-Briefe, herausgegeben von E. Paunel, G. Müller, 1918, 2 Bbe.

immer gegen das Versprechen sofortiger und energischer Besserung durch einen reichen Vetter vom Lande oder gar durch einen edelmütigen Engländer (Eberl, "Die Wirtin mit der schönen Hand", 1788, Schildbach, "Der Millionär", 1800) von den Schuldigen abgewandt. Mit enzyklopädischer Vollständiakeit hat Gewen in seinen "Modesitten" (1800) das Thema von den Wiener Unsitten behandelt, ein Stud, dessen ungeheure Popularität eine Ausbeutung in einem zweiten und dritten Teil vertrug. Die Ronkurrenten mußten sich mit Detailentbüllungen zufrieden geben. So wollte Eberl in dem Schausviele "Die Neadzianten oder Warnung für junge Leute" (1791) laut Vorrede "einen Spiegel der Wucherpragis" aufstellen. Schildbach "enthüllte" in seinem fast hundertmal gegebenen "Millionär" (1800, Fortsetzung 1801) die Geschäftspraftiken der Berufsbettler und hatte dafür, wie Bäuerle erzählt\*. spstematische Studien gemacht trot einem modernen Naturalisten. Es kommt zur dramatischen Diskussion der Dienstbotenfrage: Schildbach, "Die Dienstboten in Wien", Rringsteiner, "Die alten und die neuen Dienstboten", beide 1806, Gleich, "Die Bedienten in Wien". 1807 und andere), auch Stücke über die Wiener Hausherren, die Wiener Zimmerherren 2c. blieben nicht aus. Dieser Weg führte unweigerlich zum Schlüffelftüd; ein foldes lieat auch in Gewens "Seltenem Prozeß" (1806) vor, in dem die unredliche Geschäftsgebarung eines stadtbekannten Wiener Advokaten gebrandmarkt wurde.

<sup>\*</sup> Abolf Bäuerle, "Memoiren", S. 98 ff.

Daß das Lokalstüd nicht in Enthüllungs- und Schlüsselstüden versandete, ist das Verdienst zweier kraftvoller Talente, die frische Ströme volkstümlichen Lebens in die dürre Schablone des aufklärerischen Sittenstückes leiteten: Emanuel Schikaneders (1751—1812) und Josef Ferdinand Kringsteiners (tätig 1801—1810).

Emanuel Schikaneder, auf dessen ausgebreitete Theaterschriftstellerei hier nicht des näheren eingegangen werden kann, hat, obwohl nicht selbst Wiener, die Wiener Volksbühne um eine Reihe wirksamer Volksstücke bereichert, von denen "Die Fiaker in Wien" (1793), "Der Fleischhauer von Ödenburg" (1794), "Der Tiroler Wastl" (1796) und "Die bürgerlichen Brüder oder Die Frau aus Krems" (1797) von dauernder Vedeutung sind\*.

Alle seine Stücke sind, streng genommen, in Hafners "Bürgerlicher Dame" vorgebildet, wirkten aber wie neu. Den beiden Fiakerstücken liegt das gleiche Schema zu grunde: die liederliche Frau eines wackeren Fiakers vergeudet das sauer erworbene Geld des Mannes, besucht heimlich auch Bälle mit einem Verehrer. Der Mann kommt dahinter und bringt sie nach heftigen Szenen — in dem ersten Stücke muß er sie schlagen und tut es mit tieser Erschütterung — zur Vernunft. "Der Fleischhauer von Ödenburg"\*\* holt sein Weib, das bei den städtischen

\*\* Das Stüd ift nur aus Inhaltsangaben befannt; von Gleich bearbeitet unter dem Sitel "Berr Jofef und Frau Baberl".

<sup>\*</sup> Alle trop größter Popularität ungedruckt, mit Ausnahme des "Tiroler Waftl"; letterer auch in Rommels "Alt-Wiener Volkstheater", Bb. I.

Verwandten schon auf Abwege geraten ist, heim. In den "Bürgerlichen Brüdern" verfällt umgekehrt einmal der Mann, der Hafnermeister Sebastian Schlegel, auf die Idee, den großen Herrn zu spielen, und muß, als die Beschwörungen seiner braven Frau und seines wackeren Bruders nichts nüßen, von einer klugen Verwandten erst durch eine Verkleidungsposse tüchtig blamiert werden, ehe er seine Torheit einsieht.

"Der Tiroler Wastl" greift das für Anzengruber wichtige Thema vom "Bauern in der Stadt" auf. Ein reicher Tiroler Teppichhändler\* schafft in dem Hause seines Bruders, eines reich gewordenen Beamten, dessen Familienleben und Hauswesen durch die Arroganz und Verschwendungssucht seiner Frau in Verfall geraten ist, mit urwüchsiger, aber wohlwollender Derbheit Ordnung.

Der Wert dieser Stücke liegt nicht in der Handlung, sondern in ihrem ungemein kräftigen Lokalkolorit. Sie sind wohl durch und durch unpoetisch, nüchtern, roh zusammengezimmert, aber man muß anerkennen, daß sie aus der Beobachtung des Lebens hervorgegangen sind. Die derbkomischen Charaktere, wie der Tiroler Wastl oder der Fiaker Roßschweif, die Schikaneder selbst wirksam zu spielen wußte, waren in gewissem Sinne neu, denn sie standen außerhalb der Tradition der komischen Chargen des Alle-Wiener Volkstheaters. Schikaneder legt Wert dar-

<sup>\*</sup> Tiroler Kandschuh- und Teppichhändler waren im 18. Jahrhundert bekannte Straßenfiguren, ebenso wie die oberöfterreichischen Zwirnhändler.

auf, immer neue Typen des Straßenlebens einzuführen. In der realistischen Ausgestaltung dieser Charaktere ging er sehr weit — die Figur des versoffenen Schusters in dem (übrigens unbedeutenden) Einakter "Das abgebrannte Haus" gemahnt schon an Nestrons Knieriem. Höhere Auss" gemahnt schon an diese Stücke nicht stellen. Sie wenden sich an den gesunden Hausverstand und dem tun sie Genüge. Auch daß Bürgerstolz, Nationalgesühl und Biederssinn so stark betont werden, steht ihnen wohl an. Sie haben alle außerordentlich stark auf die spätere Entwicklung gewirkt, keine Figur, kein Zug ging versloren.

Freilich läßt sich nicht leugnen, daß Schikaneders Stücken trot ihres rüden Realismus in der Charakteristik und Diktion dennoch der rechte Wahrbeitssinn sehlt. Die Personen, deren Charaktere uns durch das ganze Stück als entartet und verderbt dargestellt werden, erklären sich in der Schlußszene mit oft komischer Plötzlichkeit für gebessert und dann geht es sosort zu Fest und Tanz, damit der Schlußschor und Schlußgalopp nur richtig herauskommen, unbekümmert darum, daß dieser Schluß das Stück vollkommen aushebt. Schikaneder war aber nicht der Mann, einem Wiener das Abendessen zu verderben.

Von ungleich feinerer Art, ein wirklicher Dichter, wie es scheint, war der gleich Hafner leider in jungen Jahren verstorbene Ferdinand Kringsteiner. Er soll in den Jahren 1801—1810 gegen vierzig Stücke für das Leopold- und das Josefstädter Theater geschrieben haben, von denen Weilen in Goedekes

"Grundriß" 28 aufzählt. Erhalten haben sich aber nur zehn Lokalstücke\*, die alle dem späteren Volksstücke der Gleich, Meisl und Bäuerle die skärksten Unregungen gegeben haben; manche behaupteten sich in Umarbeitungen bis in die Mitte des Jahrhunderts ("Die elegante Bräumeisterswitwe", "Tanzmeister Paugel", "Der Zwirnhändler").

"Der Zwirnhändler aus Oberösterreich" war Kringsteiners erster Treffer. Seit dieser Zeit nennt er sich, da er als Beamter seinen Namen vielleicht ungern auf Theaterzettel und Buchtitel sah, nur noch den "Verfasser des Zwirnhändlers".

Wohl ähnelt das Stück im Grundmotiv dem "Tiroler Wastl", aber um das dürre Gerippe des von Schikaneder entlehnten Handlungsgerüstes rankt sich eine reiche Fülle von Motiven, die mit größter Geschicklichkeit ineinander verflochten werden. Erstindung ist offenbar Kringsteiners Stärke überhaupt nicht gewesen. "Die schwarze Redoute" scheint sehr stark von Schikaneders "Fiakern in Wien" abhängig zu sein, "Der Tanzmeister" von "Der Frau aus Krems". In der "Eleganten Bräumeisterin" handelt es sich um die Vekehrung einer "bürgerlichen Dame", die ihre Kinder vernachlässigt, "Ehstands-

<sup>\*1801: &</sup>quot;Der Zwirnhändler aus Oberöfterreich". 1804: "Die schwarze Redoute". "Die Braut in der Klemme". 1806: "Othello", "der Mohr in Wien", "Werthers Leiden". 1807: "Der Tanzmeister". 1808: "Ehstandsfzenen". "Die elegante Bräumeisterswitwe" 1809: "Sans in Wien", 1810: "Sans in der Seimat". — Starke Gründe scheinen mir dassir zu sprechen, daß wir in dem Stücke "Modeschwindel", das die Sandsschriftensammlung der Sossbiliothek bewahrt und fälschlich Bäuerle zuschweidet, eine Umtaufung von Kringsteiners erstem Stücke "Modessitten" (auch "Modetorheiten" genannt, vgl. "Wiener Theaterzeitung", 31. Oktober 1812) vor uns haben.

frenen" erinnert vielfach an Gewens "Modesitten". "Sans in Wien" und "Hans in der Heimat" find, inhaltlich betrachtet, nur geschickte Bearbeitungen von Eberls beiden ersten Eipeldauerstücken. Aber diese Bearbeitungen stehen alle hoch über den Oriainalen. Rrinasteiners Technik ist überraschend gewandt im Vergleich zu der Unbehilflichkeit Gewens und der Nachläffigkeit Schikaneders, seine Romik ift, ohne so roh zu fein, wie zuweilen die Schikaneders, von einer unerhörten Draftik, seine Menschen stehen leibhaftig vor uns, der Dialekt ist nicht, wie für Eberl und Gewen, bloß ein Mittel der Darstellung, sondern Lebensatem seiner Dichtung. Er hat ein innigeres Verhältnis zum Wiener Leben als alle seine Vorgänger außer hafner. Nicht als eifernber, "enthüllender" Sittenrichter steht er ihm gegenüber, sondern mit ernster Teilnahme. Bei ihm ertont nicht, wie bei Bäuerle und Meisl, das unabläffige Lob der einzigen Raiserstadt, bei ihm heißt es ("Chstandsszenen"): "Sapperment, das is wahr! Schön schaut d' Stadt von auswendig aus - wie schad, daß sie ein wurmiger Apfel is!" Und doch verstand er Wiener Lustiakeit wie nicht leicht ein anderer. Die Fiakersfrau in der "Schwarzen Redoute", die hinter dem Rücken ihres ältlichen und etwas schwerfälligen Mannes einen Ball befucht und die Zimmereinrichtung verkauft, um Ballgeld zu bekommen, ist nicht eigentlich schlecht, aber Tanzen ift ihr Leben, tanzen muß sie. Tanzen hilft ihr über die aufquellende Bangigkeit hinweg. Sie wird wohl ängstlich, da sie von ihrem Manne beinabe erwischt wird, aber "mein Gedanken ist: heut, weil wir gestern sein versprengt worden und weil wir unser Wort geben haben, gehen wir noch auf d' Redoute, hernach is alles aus!"

"Hör ich nur ein Geigerl, so krieg ich ein Schneid Zum Tanzen, das ist halt mein einzige Freud! Ich wollt lieber 's Essen und 's Trinken entbehrn, Alls wenn ich beim Fasching kein Musik sollt hörn!"

Ein poetischer Glanz liegt über solchen Stellen. Echtes Wiener Leben, echt im Guten wie im Bösen spricht hier, wie nur noch aus Hafners und Bäuerles Stücken, die Sauertöpfigkeit des Sittenstückes ist aufgelöst in Lustigkeit; der Ernst, welcher trot der im allgemeinen versöhnlich gehaltenen Schlüsse diese heitere Possenwelt nicht selten überschattet, hebt sich wohltuend von der Duliöhstimmung ab, in die Schikaneder seine Volksstücke mechanisch ausklingen läßt.

Durch Hafner, Schikaneder und Kringsteiner war der Voden für die Entwicklung eines bodenständigen Wiener Sittenstückes geebnet. Eine ganze Galerie lebenswahr gezeichneter Typen aus dem Wiener Leben war geschaffen worden, die Richtung auf die Kritik des öffentlichen Geistes gegeben, verheißungsvolle Ansähe versprachen eine Einbeziehung ländlicher Typen in den Rahmen des bürgerlichen Sittenstückes. Alle Teile waren vorhanden, es sehlte nur die schöpferische Kraft, die imstande gewesen wäre, aus diesen Teilen ein lebendiges Ganzes zu schaffen. Auch sonst waren alle Nebenumstände günstig. Am Leopoldstädter Theater sammelte sich um die Zeit

des Wiener Konaresses ein Ensemble, wie geschaffen, ein Volksstück böberen Stils auf der Bühne zu perförpern. Der budlige Jangs Schuster erzellierte in feinkomischer Darstellung von Gestalten des Wiener Rleinbürgertums, Johann Sartory, ein Rünftler, dessen Eigenart etwa der von Bernhard Baumeister zu veraleichen wäre, wußte ernste, wuchtige Charaftere mit gleicher Meisterschaft darzustellen, wie derbkomische, F. J. Korntheuer, selbst ein beaabter Dossendichter, wirkte durch die Darstellung komischen Obleamas. Unter den Frauen raaten Ratharina Ennöckl und Therese Rrones bervor; die erstere verkörperte den Zeitgenossen das Ideal der wienerischen Frauenanmut, während Therese Rrones mit ihrer Zeaabung, auch das Gemaateste durch eine versöhnende Grazie erträalich zu machen, die verwegenen Seiten im Wiener Frauencharafter auszudeuten wunderbar befähigt war. Im Jahre 1817 trat Raimund in diesen Kreis ein. So ausgezeichnet waren Einzelleistungen und Zusammenspiel, daß auch Fremde, die der Landessprache unkundig waren, zu böchster Bewunderung bingeriffen wurden.

Aber die starke, schöpferische Persönlichkeit blieb aus. Statt dessen kam Adolf Bäuerle (1786—1859), nach Friedrich Schlögls Charakteristik "ein versierter und pfiffiger Lebemann, von einer faszinierenden, ja kaptivierenden und unwiderstehlichen Laune", ein "inkarniertes Protothp Wiener Frohsinns und der (äußerlichen) Gutmütigkeit, der alle Fehler und Tugenden, alle lobenswerten und schlimmen Eigen-

schaften des Alt-Wieners in sich vereiniate". und diefer eminent begabte, aber durchaus unernste Mann bereicherte zwar die Porträtgalerie des Alt-Wiener Volkstheaters um manche köstliche Figur. vor allem um die des lustigen Varapluiemachers Chrysostomus Staberl (in Ignaz Schusters Darstellung das Urbild des Wiener Vorstadtbürgers zur Zeit des Wiener Kongresses), aber er wußte mit dem überkommenen und selbstaeschaffenen Gute an Figuren, Motiven und Situationen nichts Besseres anzufangen, als sie mit höchster Geschicklichkeit und unversieabarer Lustiakeit immer vom neuen zu den tollsten Stücken zusammenzusetzen, die einander jagten, so daß die Wiener aus dem Lachen gar nicht herauskamen und kein Mensch auf den Gedanken verfiel, daß da von Bäuerle und seinen beiden gleichbegabten und gleichgearteten Zeitgenoffen, Gleich (1772—1841) und Meist (1775—1853) — von den Rleinen ganz zu schweigen — mit kostbarstem Uhnenaut ein zwar sehr lustiges, aber im Grunde genommen trostlos ödes Spiel getrieben wurde, das binnen zwei Jahrzehnten das scheinbar ganz unerschöpfliche Reservoir des Alt-Wiener Volkstheaters vollkommen ausschöpfte und nichts als ein wüstes Trümmerfeld zurückließ, auf dem nichts mehr gedeihen wollte.

Die Stücke der Gleich, Meisl und Bäuerle muten an wie Zusammensetsspiele. Bekannte und oft gebrauchte Motive werden mit größter Geschicklichkeit zu leichten Gebilden zusammengesetzt, die nichts sind und auch nichts sein wollen, als ein lockerer Rahmen

für die Runft der ausgezeichneten Romiker, deren Darstellungsgabe diese Schablone erst zu ihrem vollen Leben erweckte. Irgend eine ernstere Absicht ist nicht zu erkennen. Wohl scheint es manchmal, als ob der eine oder der andere seinen Mitbürgern etwas zu sagen hätte, aber diese Volksdramatiker beben sich viel zu wenig vom Wiener Durchschnitt ab, find viel zu sehr Fleisch von ihrem Fleische und Blut von ihrem Blute, als daß es nicht immer zu einer beguemen Verständigung täme. Dichter und Dublifum find fest überzeugt, daß diese Welt die beste aller Welten, Wien die schönste Stadt der Welt und die Wiener die besten Menschen sind. Was es Böses gibt, ist von "draußen, aus dem Reiche" oder gar von den "Welschen" eingeschleppt, alles Rrumme kann im Handumdrehen aradegerichtet, alles Bose gutgemacht werden. "'s gibt nur a Raiserstadt, 's gibt nur a Wien" ist der Refrain, der alle diese Stude in launiaer Selbitverherrlichung durchzieht. Zauberstück. Sittenstück. Posse sind auf den gleichen Ton selbstgefälliger Lustiakeit gestimmt, in der keine ernsteren Gedanken aufkommen, geschweige denn gestaltet werden können.

> "Rann's ein bessers Leben geben, Als wenn man gut ift und trinkt, Tanzt und singt und scherzt daneben, Vis man schlasend niedersinkt, La, la, la, . . . . . "

wird zum Motto dieser theatralischen Welt. Dabei muß allerdings gesagt werden, daß innerhalb dieser Beschränkung auf das bloß Lustige und Unter-

23\*

haltende, also im Rahmen einer "Volksbühne ohne ideale Unfprüche", um einen Ausdruck Goedekes zu gebrauchen, schlechthin Vollendetes geleistet wurde. "Die Bürger von Wien" (1813). Bäuerles erstes Sittenstück, geben ein schlicht einfaches, bei aller Lustiakeit einer gewissen Würde nicht entbehrendes Bild des Wiener Bürgertums in der Zeit der Napoleonkriege, sein "Fiaker als Marquis" (1816) nimmt, wie Meisls "Geschichte eines echten Schals" (1820) einen schönen Anlauf zum sozialen Volksftüd; in Gleichs Besserungsstücken ist mancher dramatische Reim zur Eintagsstizze verkümmert, der einer felbständigen Entwicklung wert gewesen wäre; aber das alles geht unter in einer unbezwinglichen Luftiakeit. Man wollte sich einfach nicht durch unbequemen Ernst stören lassen, das Dublikum bätte das genau so übel genommen wie die Schauspieler und die Dichter selbst. Ließ man sich doch auch den Ernst bei Raimund eben noch neben der Romik Raimunds aefallen.

Das Zauberwesen — einst und bei Raimund auch jetzt noch der Ausdruck des Glaubens an eine übersinnliche Welt, welche die sinnliche durchdringt und ihr höhere Bedeutung verleiht — wird in den Sänden der Gleich, Meist und Bäuerle ein technischer Behelf\*, der einen raschen Szenenwechsel und ein kaleidoskopartiges Aneinanderreihen von Bühnenbildern ermöglicht, die — an und für sich nichtig —

<sup>\*</sup> Bäuerle, "Alline oder Wien in einem anderen Weltteile", "Wien Paris, London, Konstantinopel"; Meisl: "1723, 1823, 1923", "Die Fee aus Frankreich; "Gleich: "Der Berggeist", "Der Cheteufel auf Reisen", "Por, ber Wanberer aus bem Wasserreiche" und andere.

auf die Dauer eines Theaterabends, getragen durch die Runst genialer Schauspieler ein flüchtiges Leben vortäuschen.

Es mag eine Zeit gegeben haben, in welcher diese barmlos lustigen Stücke mit ihrer naiven Selbstverberrlichung alles Wienerischen der echte Ausdruck wienerischen Geistes waren, etwa das Jahrzehnt nach dem Wiener Rongreß. Die glänzenden Waffentaten der Befreiungsfriege hatten das Selbstbewußtsein des Österreichers gehoben und nicht nur während des Wiener Konaresses durfte Wien sich als Mittelpunkt und Hauptstadt Europas empfinden. Der Absolutismus Metternichs wurde vor dem Jahre 1830 in Wien wohl von einzelnen, gewiß aber nicht von den breiten Massen als drückend empfunden. Die schwere Finanzkrise des Jahres 1811 war überwunden, die wirtschaftlichen Verhältnisse stellten sich, wenn man nicht über die nächste Zukunft binaus dachte, als überaus aunstig dar. Alle Lebensund Genukmittel waren wohlfeil, noch hatte das Handwerk einen goldenen Voden und veredelte sich vielfach zur Kunft. Wir bewundern die schlichte Wohnlichkeit der privaten und die einfache Würde der öffentlichen Zauten dieser Zeit, wir bewundern ihren Hausrat, ihre Rleidung. Die Industrie entwickelte sich hoffnungsvoll, versprach fünftigen Bewinn, ließ aber noch nicht erkennen, daß von ihr eine völlige Umschichtung der Gesellschaft ausgehen sollte. Es gab noch kein Proletariat und noch keine Unternehmungen im modernen Sinne; nur wenige hatten eine unklare Witterung von den sozialen Problemen, die unsere Zeit beunruhigen. Noch schied sich das Volk nach Sitte und Lebenshaltung, vielsach auch noch durch die Tracht in die alten Gruppen: Adel, Bürgertum und Vauernschaft; aber die Aufklärung hatte sozusagen die Reibung vermindert und zahllose Brücken geschaffen, ohne doch den Unterschied revolutionär wegleugnen zu wollen.

Freilich waren die Tage dieses sorglosen Daseins gezählt. Das neue Zeitalter der Maschine und des modernen Verkehrs kündigte sich durch Erschütterung des wirtschaftlichen Gleichgewichtes an, Teuerung und drückende Steuern verscheuchten das Behagen, die Julirevolution weckte die Geister und ließ den Druck des Stabilisierungsspstems unerträglich erscheinen. Der Jubel der alten Zauberpossen und Lokalstücke über die unvergleichliche Kaiserstadt klang jeht falsch, ein neues Zeitalter verlangte gebieterisch nach neuen Ausdrucksformen.

Im Zusammenhang mit der Verschlimmerung der wirtschaftlichen Verhältnisse tritt eine grundlegende Enderung in der Führung der alten Volkstheaterhäuser ein. In der guten Zeit des Vormärz waren die Eintrittspreise für die Volkstheater so billig gewesen, daß niemand vom Vesuche der Volkstheater ausgeschlossen war. Urm und reich, vornehm und gering zählten bei der ungeheuren Popularität des Ult-Viener Volksstückes den regelmäßigen Vesuch des Leopoldstädter und Viedener Theaters zu ihren Lebensbedürfnissen. Die berühmten Schauspieler dieser Häuser sahen Tag für Tag wirklich das Volk zu ihren Füßen, das heißt eine wohlproportionierte

Auslese aus allen Schichten der Wiener Bevölkerung, von den Mitaliedern der höchsten Aristofratie der Geburt, des Geldes und des Geistes bis zum schlichten Sandwerksmann und Seffelträger. Die Schausvieler, deren dialektaebundene Runst nichts Höheres ersehnte als ein Engagement an diesen berühmten Stätten des Dialektlustspieles, blieben bis an das Ende ihres Lebens oder ihrer Rraft am selben Theater und verschmolzen zu einem Musterensemble: die Volksdramatiker wußten, für welche Schausvieler und welches Dublikum sie schrieben. Schon Ende der Zwanzigerjahre änderte sich dieses schöne Verhältnis. Die zunehmende Teuerung bewirkte, daß ganze Schichten der Bevölkerung vom Theaterbesuch ausgeschlossen wurden, die wirtschaftlichen Grundlagen der Führung des Theaters wurden erschüttert, die Direktoren begannen zu erperimentieren, um die Zuschauer zu locken, die Theater wechselten rasch ihre Besitzer, die berühmten Ensembles zerfielen, furz, die Theater gerieten unter die Produktionsbedingungen des modernen Unternehmertums. Die alten Prinzipale, die patriarchalisch über große Familien versippter und verschwägerter Schauspieler geherrscht hatten, wurden durch moderne Geldverdiener abgelöst, die sich keiner Tradition verpflichtet fühlten und kein anderes Ziel kannten, als ihre Raffen zu füllen. Für die Entwicklung des Wiener Volksstückes wurde von entscheidender Bedeutung der Theaterdirektor Carl, dessen Namen heute noch das Leopoldstädter Theater trägt; er beherrschte 1826 bis 1845 das Theater an der Wien, 1826 bis 1832 außerdem das Theater in der Josefstadt, 1838 bis 1845 das Leopoldstädter Theater, auf das er sich nach dem Verluste des Theaters an der Wien von 1845 bis 1854 zurückzog.

Theaterdirektor Carl, mit feinem bürgerlichen Namen Rarl Andreas Bernbrunn (1787 bis 1854), war ein moderner Selfmademan und routinierter Geschäftsmann. Das Theater hat er in seinem Teftamente, in dem er über zwei Millionen — damals eine unerhörte Summe — disponieren konnte, selbst als ein gefährliches "industrielles Unternehmen" bezeichnet und tatsächlich hat er bei seiner Theaterleitung nie andere als geschäftliche Prinzipien im Auge gehabt. Er spielte nur, was das Theater füllte, und ging in der Ausbeutung seiner schublosen Schauspieler und Theaterdichter mit rücksichtsloser Härte vor. In München batte er anfanas mit großem Glücke das Spektakelstück, das heißt prunkvoll ausgestattete und effektvoll inszenierte Ritter- und Räuberstücke gespielt. Dann entdeckte er feine Beaabung für burleske Romik und errang Erfolge in der Rolle des Staberl. Freilich "zerspielte" er sie; aus dem spaßigen, aber ehrenwerten Leopoldstädter Spießbürger wurde in seinem Spiele ein Possenreißer, eine Erneuerung des "alten deutschen Sanswurft, welcher nur ftatt der buntscheckigen Jacke einen langschößigen Frack und statt des Spishutes einen malträtierten Inlinder aufgesetzt hatte", wie der Volksdichter Friedrich Raiser zürnend berichtet.

Aber fünstlerische Prinzipien zu haben, betrachtete Carl als falschen Ehrgeiz. Nicht um gute Stücke,

sondern um aute Rollen war es ihm zu tun. Daber schnitt er alle möglichen Possen zu Staberligden zurecht und ließ sich solche von seinen bezahlten Theaterdichtern fabrizieren. Beide Gattungen, Speftakelstück und Staberlvosse, brachte Carl nach Mien. Seit er Nestron (seit 1832) und Scholz (seit 1827) batte, verleate er sich mehr auf die Pflege der Posse. die nur geringe Ausstattungskosten verursachte. Er rundete sein Ensemble durch das Engagement von L. Grois und Friedr. Hopp ab und strebte nun noch darnach, sich durch Verträge mit Theaterdichtern die Alleinherrschaft über die Volksbühnen zu sichern. Raifer\*, Senfried\*\* und Friedrich Schlögl\*\*\* legen - Symptom und Urfache verwechselnd - hauptfächlich ihm den Verfall des Volksstückes zur Laft. Diesem Manne wurden für kürzere oder längere Beit alle dienstbar, die für das Theater schrieben. Es mag genügen, an dieser Stelle Johann Nestron und Friedrich Raiser hervorzuheben. Alle diese Umstände wirken zusammen, um den Charafter des Wiener Volksstückes von Grund auf umzugestalten.

Als Herold der neuen Zeit auf dem Gebiete des Alt-Wiener Volksstückes wird gewöhnlich Johann Nestron (1801 bis 1862) bezeichnet. Nestron wird falsch beurteilt, wenn man ihn mit Raimund in Parallele bringt. Raimund war ein Dichter, Nestron

\*\* Ferdinand Ritter von Senfried, "Rückschau in das Theaterleben

Wiens". Wien 1864.

<sup>\*</sup> Friedrich Kaifer: "Theaterdirektor Carl. Sein Leben und Wirken in München und Wien mit einer Schilderung seiner Stellung zur Bolksbühne", Wien 1854.

<sup>\*\*\*</sup> Friedrich Schlögl, "Vom Allt. Wiener Volkstheater". Teschen 1884.

ein Satirifer, den Zeitverhältniffe und Begabung auf die Bühne wiesen. Un der Reform des Bolksstückes batte er an und für sich kein selbständiges Interesse. Er schrieb Zauberstücke, solange Zauberstücke "gingen", und wandte sich, als die Rritik immer lauter engeren Unschluß an die Wirklichkeit forderte. der Posse und dem Sittenstück zu. Nur selten ("Zu ebener Erd und erster Stod". 1835, "Der Unbedeutende", 1845, "Der Schützling", 1847, "Der alte Mann mit der jungen Frau", 1849, "Rampl", 1852) ist der Wille zur Gestaltung einer neuen Form erkennbar. Meist begnügte er sich mit der Wiederholung bewährter Schablonen, offen oder versteckt parodierender Umarbeitung fremder (deutscher oder französischer) Vorlagen, der Dramatisierung beliebter Erzählungen. Sie boten eben, was er brauchte, die konventionelle Formung konventionell gelebten Lebens, sozusagen die Stichblätter, gegen die er die scharfen Stöße seines tödlichen Wițes richtete. Er hat in den 77 Stücken, die er 1832 bis 1862 schuf, eine Fülle volkstümlichen Lebens eingefangen, die dramatische Technik bereichert, neben zahllosen Rarikaturen eine stattliche Reihe lebendiger Charaftere auf die Beine gestellt, dem Bolfsstück überaus wichtige Unregungen gegeben, aber der Reformator des verfallenden Volksstückes wurde er nicht, da es ihm eben in erster Linie nicht auf die Gestaltung volkstümlichen Lebens, sondern auf die Rritif der das ganze Leben beherrschenden und im überlieferten vormärzlichen Volksstück fraß zum Ausdruck kommenden Verlogenheit des öffentlichen und

privaten Lebens ankam. Es ist unrichtig, ibm die Berstörung des Alt-Wiener Volksstückes zuzuschreiben. Das vormärzliche Volksstüd der Gleich, Meisl, Bäuerle war an Selbstzersetzung zugrunde gegangen und friftete in seiner Fortsetzung durch Toldt, Schich, Rarl Haffner und andere ein kläaliches Scheinleben über seinen Tod binaus; ein neues Volksstück aber wollte nicht gedeihen. Nestron fühlte sich nicht berufen, ein solches zu schaffen, er besaß die Beaabung, aber nicht den Trieb dazu. Sein Beruf war die satirische Durchleuchtung gegebenen Lebens, nicht die Schaffung eines neuen. Er hatte es, obwohl ein Schauspieler und Dramatiker, eigentlich nicht mit dem Volksdrama zu tun, sondern mit dem Leben selbst, das seine Satire durch die Mache seiner theatralischen Spiegelung hindurch traf. Freilich hat er indirekt auf das Volksstück außerordentlich stark gewirkt. Seine blendende Stilfunft, die faszinierende Geste seines Sohnes bezauberte alle, die ihm nahe waren. Auch auf Unzengruber hat er ftark abgefärbt. Dennoch kann er weder für die Verfallserscheinung noch für die hoffnungsvollen Symptome in der Entwicklung des Wiener Volksstückes direkt verantwortlich gemacht werden. Er war und blieb, allen Nachahmern feiner Schreibweise zum Troß, eine singuläre Erscheinung.

Ein Reformator des verfallenden Volksstückes zu werden, schwebte Friedrich Raifer (1814 bis 1875) vor, als er die Laufbahn eines dramatischen Schriftstellers betrat. Er gehört schon ganz der neuen Ge-

neration an. Das Zauberstück war ihm bereits etwas Fremdartiges, mit dem er sich gar nicht mehr befaste. Nestrops Satire begriff er nicht. Er nahm nur das Stoffliche daran wahr und fühlte sich dadurch in seinem demokratischen Empfinden gekränkt, ohne sich dem Einfluß des großen "Innikers" entziehen zu können. Ein "echtes" ernst-komisches Volksstück wollte er schaffen, das in einer wohlerwogenen Mischung von Ernst und Humor ein getreues Abbild des wirklichen Volkslebens geben sollte.

Mit diesen Idealen geriet er in die Gewalt Carls. Das erste Zusammentreffen hätte ihn warnen müssen. Raiser erschraf zu Tode, als er das Manuffript seines ersten Stückes "Das Rendezvous" aus den Händen Carls erhielt. Es war zwar nicht ein "Schauspiel", wie er in seinen Erinnerungen behauptet, aber doch ein Luftspiel mit auffallend ernsten Voraussekungen, die auch ernsthafte Empfindungen auslösten, gewesen; eine Dienerrolle sorgte für Romik. Carl hatte die ernsten Szenen rücksichtslos zusammengestrichen und die komische Dienerrolle. welche er Scholz zugedachte, in den Mittelpunkt geschoben, die Intrigantenrolle für Nestrons Eigenart adaptiert; das aanze Stück bieß jett "hans hasen= fopf". Raifer wollte widersprechen, aber Carl wußte ihn mit der Autorität des gewiegten Theatermannes einzuschüchtern und durch die Aussicht auf Aufführung zu locken: furz, Raiser gab nach und hatte damit für seine ganze Theaterlaufbahn nachgegeben. Denn Carl erteilte ibm nun eine förmliche Belehrung in der Possenfabrikation: die ernsten Szenen auf das Minimum beschränken, die komischen ausdebnen, den Romiker immer die Bühne zuerst allein betreten lassen, ihm ein Entreelied und einen witigen Monolog in der Art Nestrons zu geben und deraleichen. Lebren, denen ein engagierter Theaterdichter sich nicht leicht entziehen konnte. Auch auf das Ensemble seines Theaters batte er alle möglichen Rücksichten zu nehmen — es mußte also aute Rollen für Carl. Scholz. Nestrop, Grois geben — und vor allem hatte er theaterwirksam, spannend zu sein. Das waren drückende Fesseln, doch gab es keinen anderen Weg auf die Volksbühne als über Carl. In solcher Alksommodation des Theaterdichters an äußere Faktoren saben die Zeitaenossen nichts Entwürdigendes: meinte doch Bäuerle in seiner "Theaterzeitung", "es wäre überhaupt zum Gedeihen der dramatischen Runft ersprieklich, wenn Zühnennovitäten am ersten Abend den stimmfähigen Zuschauern nur zur Probe vorgeführt werden könnten, damit die Elaborate wie Rleidungsstücke nach den Bedürfniffen des herrschenden Geschmades sich zur allgemeinen Zufriedenheit umändern ließen" (1845. Nr. 29). Der Beariff eines freien Schaffens für die Volksbühne war im "Betriebe" vollkommen untergegangen.

Unter diesen Umständen darf es nicht wundernehmen, daß Raiser die Schöpfung des echten Volksstückes nicht gelang. Er hat in der Zeit von 1831 bis 1875 etwa 150 Stücke geschrieben, von denen die Hälfte gute, etwa ein Drittel rauschende Erfolge erzielten. Aber von den 97 Stücken, die sich im Druck oder handschriftlich erhalten haben, kann keines auf dauernde Zedeutung Anspruch erheben, da keines ruhig ausreisen und werden konnte; alle zeigen, daß sie "gemacht", nach Rezepten, wenn auch oft in ehrenwertester Absicht zurechtgezimmert sind. Man darf, wenn man ihm gerecht werden will, den Zlick nicht auf die einzelnen Stücke, sondern nur auf die Gattungen und Typen richten, die er geschaffen hat; sie müssen eben als "Massenerscheinung" gewertet werden.

Für das ihm vorschwebende "echte" Volksstück hat Raiser den Ausdruck "Charakter- oder Lebensbild" geprägt. Es wurde vorbildlich für alle Volksdramatiker der Zeit (Rarl Elmar, Alois Verla, Rarl Haffner, A. Varry, Th. Flamm, A. Vittner, Anton Langer, O. F. Verg und andere), ja sogar für Nestroy, der es verhöhnte. Anzengrubers Volkstücke aus der "prähistorischen" Zeit, von den späteren die Alt-Wiener Stücke stehen unter Raisers Einfluß.

Es ist bei der Fülle der Stücke Raisers nicht möglich, an dieser Stelle auch nur einen flüchtigen Überblick über sein Schaffen zu geben. Es sei nur erwähnt, daß er sich anfangs an die bewährten Schablonen des Lokalstückes hält ("Die bürgerliche Dame", Bekehrung eines Wiener Früchtels durch
die Liebe, "Dienstbotenwirtschaft", "Der Viehhändler aus Oberösterreich" 2c.), bald aber unsicher
tastend die Probleme des modernen Lebens zu fassen
such. Eigene traurige Erfahrungen legten ihm das

Problem von der Macht des Geldes nabe, das er in nicht weniger als fechs Stüden behandelt hat. Er fommt so zu Thesenstücken, von denen eines zum Beisviel ("Ein verrufenes haus", 1872) mit außerordentlicher Rühnheit das Motiv von "Frau Warrens Gewerbe" anpactt. Freilich werden die neuen Probleme fast nie wirklich gestaltet, da sie bei der rasenden Schnellproduktion, zu der sich Raiser verurteilt sab. nicht ausreisen konnten; sie kommen nur eben zur Sprache. In der Handlung find diese Stude, zum Beispiel die, in denen er aus seiner gutliberalen Gefinnung heraus die Sache des Volkes aeaen junkerliche Unmaßung führt, auch im Nachmärz oft überraschend harmlos und altmodisch. So ist "Junker und Knecht" (1850) reiner Bluff. Wohl hebt der Knecht die Art gegen den Junker, der ihm die Braut verführen will, wohl verschwindet der Junker und der Knecht wird wegen Mordes vor Gericht gestellt, wohl gesteht er, daß er mit der Urt gefrevelt hat; aber es ergibt fich, daß er nicht den Junker, sondern den Baum, bei welchem der Junker ein Rendezvous mit dem Bauernmädchen besprochen hatte, aus der Welt geschafft hat. Auch der bürgerliche Rünftler in "Männerschönheit" (1848) darf nur in glänzenden Tiraden das Recht des Bürgers verteidigen, seine adelige Braut muß er sich nach gutem Possenrezept erschwindeln. Ebenso ist "Mönch und Soldat" (1849), das den erbschleichenden Frömmler dem echten Priester gegenüberstellt, in der Handlung eigentlich nichts als ein wüstes Effektdrama.

So hoch diese Stücke als Beweise männlichen Mutes auch zu schähen sind, als Runstwerke sind sie nichtig. Nur "Ein Fürst" (1849) erfüllt seine eigene Forderung an ein Volksstück und rechtsertigt seinen Spott gegen Elmar und Berla: ein Fürst hat seinen Sohn bei einfachen Förstersleuten erziehen und ihn von der Pike auf im Verwaltungsressort dienen lassen; da er ihn in seine Rechte einseht, gestattet er ihm auch die Heirat mit seiner bürgerlichen Ziehschwester. Diesem Monarchenspiegel wäre etwa das Thesenstück "Neu-Jerusalem" (1868) an die Seite zu stellen, das die Judenfrage im Sinne des Liberalismus beleuchtet.

Schnellproduktion und erzwungene Anvassung an den Geschmack des Publikums verdarben auch das "Lebens- und Charakterbild", das Raiser vorschwebte. Die Romik war nicht zu entbehren, Rührung sollte ihr die Wage halten. Nur mit den Mitteln des Intrigenstückes konnten diese heterogenen Elemente rasch, wie Raiser arbeiten mußte, in ein Stud gebracht werden, für das er im gunstigsten Falle drei Monate Arbeitszeit hatte. "Wer wird Amtmann oder Des Vaters Grab" war das erste Stück dieser Urt. Es errang einen außergewöhnlichen Erfola. In der Hauptsache ein Intrigenstück. - ein Streber, der den verstorbenen Amtmann in den Verdacht der Veruntreuung bringt, wird entlarvt - brachte es eine Rührszene, der das Dublifum nicht widerstehen konnte: der liederliche Sohn des verstorbenen Amtmannes kehrt heim; er wird, als er nach dem Vater fragt, ans Fenster geführt

und sieht, vom Mond beleuchtet, im Garten das Grab des Vaters: Landleute und seine Schwester knien betend am Hügel, ein seierlicher Trauerchor ertönt; da eilt Wilhelm hinaus, wirft sich erschüttert über das Grab und ist gebessert.

Wir seben Raiser, durch diesen Erfola ermutiat, in den folgenden Stücken nach tragischen Situationen suchen, die oft recht seltsam von den kontraktlich ausbedungenen komischen abstechen. Vater und Sohn stehen sich als Nebenbuhler gegenüber ("Der 3igeuner"), ein Liebender findet seine Geliebte plötzlich und unbeareiflicherweise verheiratet ("Sie ist verheiratet!") und dergleichen. Er sucht nach echtem Ausdruck der Leidenschaft und waat es soaar aelegentlich, in gehobenen Momenten, die Prosa in den Vers übergeben zu lassen und gefühlvolle Lieder an Stelle der üblichen Couplets zu feten; aber die Notwendigkeit, unter allen Umständen zu einem versöhnlichen Schluß zu kommen, zwingt ihn, am Ende alles wieder für ungültig zu erklären: die Verheiratete ist in der Tat ledig; kaum sehen sich Vater und Sohn, so "spricht die Stimme der Natur". Um die Spannung bis zu dem unweigerlich guten Ausgange lebendig zu erhalten, sieht sich Raiser zu immer komplizierteren Voraussehungen genötigt. Da aibt es erstaunlich viele beimliche Eben und Findelfinder, die in dramatischen Momenten erkannt werden ("Der Zigeuner", "Müller und Schiffmeister", "Jagdabenteuer", "Billeteur und fein Rind" und andere), da schweben zahllose Prozesse, die nur durch Auffindung eines veruntreuten Dokumentes

Gunften der Berechtigten entschieden werden können ("Des Schauspielers lette Rolle", "Verrechnet", "Auf dem Gise", "Drei Eichen", "Schlechte Mittel, guter Zwed" und andere), da intrigieren Erbschleicher ("Verleumder und Plauderer", "Monch und Goldat" und unzählige Male). Schlieflich entsteht ein regelrechtes Deteftivitud ("Berrechnet", "Rrämers Töchterlein", "Auf dem Gife", "Schlechtes Papier", "Schlechte Mittel, guter Zweck", "Was ein Weib fann"). Erblaffer, die vor unferen sebenden Augen zu Grabe getragen wurden, stehen auf, um ihr Testament umzustoßen ("Ein neuer Monte Christo". "Zwei Testamente"), eine Tote erscheint plötlich bei der Gerichtsverhandlung, um Zeugnis für die Unschuld ihres Mörders abzulegen ("Verleumder und Plauderer"), ein Betrüger erblindet und wird von dem geheilt, den er betrogen bat ("Unrecht Gut"), furz, die Schauer und Effette der französischen Sensationsdramatik (Scribe) und der ihr entsprechenden Erzählungsliteratur (Raiser selbst nennt gelegentlich Dumas, Sue, Balzac als Quellen) find Höhepunkte einer Handlung, deren Träger vielfach Poffengestalten sind. Schlimm, wenn dergleichen den Ernst des Lebens im heiteren Spiel repräsentieren muß, noch schlimmer die bedenkliche Larbeit in der Beurteilung von Schlechtiakeiten, die notwendig wurde, wenn um des auten Ausaanaes willen alles, aber auch alles verziehen werden mußte. Raifer fühlte das Bedenkliche solcher Verzeihensseliakeit wohl, wie aelegentliche Außerungen beweisen, konnte sie aber nicht beseitigen, ohne die Form der Posse gang zu sprengen. Hier hatte Anzengruber eine große Mission zu erfüllen: im "Vierten Gebot", im "Meineidbauer", in "Stahl und Stein" — lauter Probleme, die auch Raiser behandelt hat — wird nicht mehr verziehen.

Dennoch muß Friedrich Raiser als der Rlassifer seiner Gattung bezeichnet werden, bält man daneben die Stücke Elmars. Berlas, Anton Langers und D. F. Beras. Alle diese Dramatiker haben eine aute Witterung für das Theaterwirksame, sie haben Wit und Erfindungsgabe, aber es fehlt ihnen — Elmar etwa ausgenommen, der in einigen Stücken Raiser nahekommt. - jede höhere Absicht. Sie kennen kein anderes Gefet, als die Bedachtnahme auf die Schausvieler und die Wirkung auf das Publikum. Un Stelle der Charaktere treten Rollen, die alles in sich aufnehmen können, was der Schauspieler wagt, Pinchologie und Motivierung werden als unnüße Hemmungen einfach über Vord geworfen. Go entsteht ein übles Gemächte, das, wenn mit liberalen Phrasen drapiert, die Ehren eines politischen Vorfämpfertums in Anspruch nimmt.

Auf diese Stücke im einzelnen einzugehen, lohnt sich nicht, eine motivische Zusammenfassung aber gäbe ein falsches Vild. Um aber doch die theatralische Welt zu charakterisieren, in die L. Unzengruber eintrat, sei es gestattet, zwei solcher Volksstücke, die sich in der Tendenz mit Unzengruber berühren, etwas aussührlicher darzustellen. Das eine, "Nemesis, Lebensbild in drei Aufzügen" (1869) von O.F. Verg, zitiert der Zensor, um seine Nachsicht gegenüber dem

"Pfarrer von Kirchfeld" zu begründen. — wir haben es also mit einem unmittelbaren Vorläufer des "Pfarrer von Kirchfeld" zu tun — das zweite. "Die Tochter des Gottlosen, Volksstück in fünf Akten" (1874) von Rarl Elmar, den Friedrich Schlöal zu Unzenarubers gerechter Entrüstung so gerne den "Poeten des Volkes" nannte, steht schon unter dem Einfluß Anzengrubers felbst. Es muß aber betont werden, daß beide Stücke in ihrer Urt durchaus nicht Einzelfälle darstellen, sondern beide, sowohl für ihre Autoren als auch für den Zustand des "Volksstückes" im allgemeinen typisch find. Berg ist der fruchtbarfte und einflußreichste unter den unmittelbaren Vorgängern und Zeitgenossen Anzenarubers, Karl Elmar gilt als der begabteste und am meisten poetisch veranlagte. Für O. F. Bergs "Kikeriki" hat Anzengruber in seiner "prähistorischen" Zeit Wite geschrieben, zwei Kreuzer die Zeile, von Elmar übernahm er in seinem letten Lebensjahre die Redaktion des "Wiener Voten" und widmete dem Vorgänger einen schönen Nachruf\*.

O. F. Verg hält es für nötig, sein Stück durch ein Vorwort in das rechte Licht zu rücken. Er wollte "mit diesem Stücke, ohne eine polemische Richtung zu verfolgen, welche mit Hindlick auf die ungeseh-lichen Machinationen der Gegenpartei eigentlich vollkommen berechtigt wäre, die redlichen Intentionen des Zürgerministeriums bei Vorlage der Interkonfessionellen Gesehe ins rechte Licht sehen".

<sup>\*</sup> Vgl. Werte I, G. 188.

Es solle im Stücke der schlagende Beweis geführt werden, wie richtig die Regierung\*\* in der Notzivilehe den Ausweg gefunden, um die Gewissensfreiheit der Untertanen zu retten. Er habe jede Gehässigskeit vermieden, um zu beweisen, daß eine rechte Sache keiner solchen Mittel bedürfe, und fordere bei der Darstellung Diskretion in der Inszenierung. Die Aufführung soll gleichzeitig eine patriotische Rundgebung, ein Zeichen des Vertrauens und der Verehrung für unsere vielsach angeseindeten Bürgerminister und endlich die praktische Erklärung der Gesethe sein, deren Zustandekommen ein Ruhmesblatt im Kranze der Errungenschaften unserer Volksvertreter bilbe.

Das Stück selbst ist nach Bergs Manier in sechs Bilder gegliedert. "Nach der Predigt" heißt das erste. Es gibt ein paar ausgezeichnete Genreszenen. Die Wachsterzenfabrikantin Lori Österlein kommt aufgeregt aus der Kirche, in welcher gegen das neue Geseh gewettert wurde. Krempelsehner, Mitglied der "Pietät", "eine alte, augenverdrehende Figur", kommt dazu und stimmt ihrer Entrüstung über die neumodischen gotteslästerlichen Gesehe bei. Lus dem Kirchplatz steht die Nähmaschinensabrik von Franz Österlein und das Gespräch wendet sich ihrem Besicher zu, welcher seit zwei Jahren in Zivilehe mit einer Reformierten vermählt ist, die den Revers über die Erziehung ihrer Kinder im katholischen Glauben nicht unterschreiben will.

<sup>\*</sup> Aber die politischen Verhältnisse vgl. das Lebensbild im XV. Band, II. Teil der Werke.

Rrempelsekner: "Aber die Nemesis ist nicht ausgeblieben!" Lori: "Jawohl, vorige Woche is ihnen schon der Paperl auskommen, den sie von mir zu schenken kriegt haben. — Dieser Paperl ist ein Wink des herrn." Die beiden fassen vereint mit der binaugetretenen Stiftsköchin Barbara Wurzinger den Entschluß, dem Günder ins Gewissen zu reden, besonders da morgen sein Vater, ein frommer Tiroler. kommen soll. Sie geben ins Haus. Die Szene wird durch Couplet und Monolog und eine komische Verfaufsizene der Hausiererin Rebekka Teitelbaum ausgefüllt. Bald darauf wird Rremvelsekner durch Franz Österlein binausgeworfen und kurze Zeit nachber tritt auch Barbara einen fluchtartigen Rückzug aus dem Sause Ofterleins an. Sodann sieht man, wie Franz seine "Frau Tant" höflich, aber sehr entschieden berausbealeitet und sich für künftia jede Störung seines Hausfriedens verbietet. Lori (stebt mit verschränkten Urmen vor dem Sause): "Na, wart nur! Bei so ein Menschen kann sie nicht ausbleiben, die Nemesis! — Warum schaut's denn so gelb aus, dein Rind? Ha? Weil die Sünd vom Vater in ihm stedt, weil's erschreden tut, wenn sie's anschaut, seine protestantische Mutter. So klan das Rind und abort schon der Höll." Natürlich ärgert sie sich auch über Rebetta und läßt sich in ein Religionsgespräch mit ihr ein. Da kommt der Pater Hyazinth Ofterlein, Franz' Bruder, eine Reisetasche in der Hand. Er erkundigt sich bei Rebekka nach dem Wohnort seines Bruders und fragt, ob es wahr sei, daß er mit einer Dro-

testantin verheiratet sei. Mit Entrüstung vernimmt er, daß die Volksmeinung diese Ebe nicht anerkenne, und leat aleich mit einer hoben Tirade los: "Soll es wirklich keine Nemesis geben für die Toren, welche das Sakrament zur Zuchtrute machen und auf dem Felde der Liebe eine Treibjagd halten wollen, um die gebetsten Menschen in eine Kirche zu iggen. die sich wahrlich kein Opfer des Fanatismus verlangt?" Er beobachtet, wie Franz von den Leuten sehr freundlich bearüft wird, weil man ihn für das unalüdliche Opfer der protestantischen Verführerin hält, während diese, als sie mit einem Einkaufskorbe erscheint, sich ausgesuchte Verhöhnungen gefallen laffen muß. P. Hnazinth: "Und diefe alle wollen deine Ebenbilder sein? Diese aberwizige Bande, welche die Konsequenz zum Laster stempelt und deine Lehren zum Schimpf mißbraucht? Ich will diesem Döbel, der eine Macht zu sein glaubt, weil er seine aiftigen Drachenzähne an der Ehre seines Mitmenschen reibt, zerstieben mit der Rraft des ehrlichen Bewuftseins und der Überzeugung." Er geht ins Haus, nachdem er sich von der Jüdin hat anläuten laffen. Es folat das Bild "Eine Stunde der Täuschung", das ganz ernsthaft beginnt und, um die Zuschauer zu entschädigen, mit einer echt Beraschen Burleste endet. Franz Ofterlein, ein furzweiliger, aanz bumoristisch aufgefaßter braver Mann, bat ein forgenvolles Gespräch mit seiner Frau. Das Rind frankelt, geschäftliche Verluste bringen ihn ins Bebränge. Um wenigstens das Gerede der Leute loszuwerden, schlägt er seiner Frau die kirchliche

Trauung vor. Seraphine aber weigert fich aus überzeugung. Da kommt sein Bruder Hpazinth. Franz ängstigt sich vor ihm und ist auf das angenehmste überrascht, als er ihn ganz auf seiner Seite findet. P. Hnazinth ist gemaßregelt worden. "Ich habe meine Zeit begriffen und das pflegt man dem Priester an mancher Stelle als Verbrechen anzurechnen. Ich war nicht im stande, gegen Gesetze zu eifern, die dem Bedürfnis des Volkes entspringen, ich wollte den Andächtigen begreiflich machen, daß die Kirche in bester Freundschaft leben kann mit dem Staat." - "Wird verbrannt," unterbricht Franz. — "Und da sprach ich denn eines Tages die unvorsichtigen Worte: Warum dieser Saß gegen den modernen Staat? Die Kirche muß sich darauf beschränken, ihren Kindern eine berrliche Zukunft au versprechen, weshalb feindet man den Staat an. wenn er es besser als die Rirche machen und seinen Bürgern ichon eine erträgliche Gegenwart ichenken will?" Darauf ist er suspendiert worden und bat sich die Bibel und die Interkonfessionellen Gesetze zusammenbinden lassen, um zu konstatieren, ob sie sich vertragen. Das Gespräch wird unterbrochen durch den parodistisch gefaßten Schukmann Gial, der die Ankunft des alten Österlein meldet und schleuniast alles beseitigen hilft, was den biederen Tiroler aufregen könnte. Die Lutherbüste bekommt einen Schnurrbart, die Bilder von Schiller, Heine und Raiser Josef werden umgedreht, die Jüdin, die zu ebener Erde wohnt — Österlein hat sie aufgenommen, weil sie nirgends ein Quartier fand -

muß beraus, weigert sich aber und verspricht, sich als Tirolerin zu kostümieren, um nicht als Jüdin erkannt zu werden. Nach diesen Vorbereitungen darf der alte Undreas Ofterlein erscheinen, ein reicher, sechzigiähriger Bauer, "in Tiroler Tracht mit städtischem Unstrich, nämlich Pantalons, Bauchgurt, Gilet mit blanken Knöpfen, eine Jacke, Tiroler Sut". Cilli, feine Frau, ebenfalls "in der modifizierten Nationaltracht". Stürmische Begrüßung. Besondere Freude zeigt der alte Österlein über Spazinth, dem er eine große Karriere voraussagt. Run folgt eine burleste Szene. Rebetta zeigt sich und spricht tirolerisch mit einem Unklang an Groß-Meseritsch. Aus dieser Situation hilft natürlich nur ein Quodlibet heraus. Auf das lustige Vild folgt nach dem Gesetze der Veraschen Dramatik das traaische. "Moderne Sünder". Es spielt in einem Fabrifsschreibzimmer. Durch eine Glaswand eröffnet sich die Aussicht in die Fabrik. Lori und Rrempelsekner schleichen sich ein und versuchen, die böhmische Umme, die Franz für das fränkelnde Kind aedungen hat, vom Eintritt in das gottlose Haus abzuhalten. Da der alte Österlein kommt, offenbaren sie ihm das Retertum seiner Schwiegertochter. Der alte Zauer gerät in eine fanatische Wut, prophezeit den Zorn des Himmels und fordert die Arbeiter auf, aus der Fabrik auszutreten. Seraphine will unter der Wucht dieser Eindrücke in die katholische Trauuna einwilligen, doch P. Hvazinth wehrt ab: "Ich stelle mich vor das Haus des Herrn und verwehre den Eingang, weil unsere Rirche freie Menschen und keine Sklaven begehrt; treibt dich die Aberzeugung in unseren Tempel, dann sei uns willkommen, doch der Fluch des Verirrten ist nicht mehr der Geleitschein zum Sochaltar!" Andreas: "Was suchst du, ein Priester, bei der Opposition?" Hyazinth, sein Haupt entblößend: "Weil es keinen Fortschritt gibt ohne Opposition! Unser Heiland, der die Lüge zertrat, den Göchendienst verdammte und dafür ans Rreuz geschlagen wurde, war der erste Mann der Opposition." Da verläßt Andreas das Haus, nachdem er einen Fluch über das Kind ausgestoßen hat. Der unvermeidliche Gigl spricht das Schlußwort: "Und so wollen mir halt segen, wer mehr richt . . . und wem heut oder moring die Nemesis kommt."

Der zweite Aft läuft vollkommen leer und wird nur mühfam mit drei Bildern gefüllt. Das erfte heißt: "Ein mißlungener Schacher". Undreas hört halb mit Befriedigung, daß Franz vor der Pfandung steht und sein Rind die Bräune bat. Von Gial erfährt er, daß die Jüdin die einzige ist, die dem verfluchten Paare noch Hilfe leistet. Er versucht, die Jüdin durch Geld — den Talersack trägt er immer bei sich - von Seraphine absvenstig zu machen. Rebetta weist dieses Unfinnen mit Entrüstung zurück. Gial aber nimmt bereitwilliast an. Schon beat man einen schwarzen Verdacht gegen den braven Gigl, aber das zweite Bild, "Das Wiedersehen", klärt alles auf. Er hat das Geld nur genommen, um Franz zu helfen. Andreas hat nämlich alle Schuldpapiere von Franz zusammengekauft und läßt unbarmherzig Bezahlung fordern. Er wird von Gigl mit seinem eigenen Geld bezahlt und erhält obendrein den guten Rat, die Milch seiner frommen Denkungsart mit dem Spiritus der Zivilisation zu mischen. Das dritte Bild, "Eine Nachricht von oben", ist wieder auf Pathos gestimmt. Seraphine wacht angstvoll am Bette ihres Kindes. Da treten mit Lärmen und Schreien die Arbeiter herein und verlangen Bezahlung. Seraphine gibt ihnen ihren Hochzeitsschmuck. Da gehn sie gar still wieder hinaus. Schlußessett: Das Kind hat die Krise überstanden, Seraphine beginnt laut das Vaterunser zu beten.

Der dritte Aft bringt in zwei Bildern die Lösung. Das erste beißt: "Sie rückt an". Barbara Wurzinger ist entlassen worden, weil dem Stifte die staatliche Subvention entzogen wurde. Lori verliert ihr Geschäft als Rerzenlieferantin, weil in der Rirche die Gasbeleuchtung eingeführt wird, und Rrempelsetner wird von der "Dietät" entlassen, weil seine Rase zu rot ist. Aber die neue Zeit schlägt nicht nur Wunden, sondern heilt fie auch. Die Röchin Barbara bekommt einen auten Posten beim Herrn von Verlseiner und akkommodiert sich so rasch, daß ihr "a feiner Ifraelit schon lieber ist, wie so ein Ultramontaner". Lori fängt einen Zeitungsverschleiß an, Rrempelsehner wird Villetteur und schneidet sich den breiten Rand von seinem Sute. Freilich wiegen sie sich in falschen Hoffnungen auf die Erbschaft von Andreas. Aber auch hier ist die Nemesis schon am Werke. Andreas wird von seinem Sohn bekehrt, und

zwar geht das, da der dritte Aft schon angerissen und die Zeit erfüllt ist, furchtbar einfach: "Und könnten Sie rubia sterben, wenn in jener Stunde, wo der Mensch seine Rechnung schließt, sein Soll und Haben zurechtlegt, . . . der Vorwurf an Sie beranträte: Ich habe einer Seele die Überzeugung abgeschachert. Meinethalben mußte ein Mensch beten nach einem Buche, das er nicht ehrte, seine Knie beugen vor einem Vilde, das ihm ein Göhe schien, ... ich habe einer Menschenfeele die Überzeugung abgekauft?" Andreas (bebend): "Nein, Raplan, na, na, - das mag i net!" Er fällt seinem Sohn um den Hals. Hnazinth: "Ich werde wieder Frieden stiften zwischen Vater und Sohn — und ich denke, Allmächtiger, daß dies gleichfalls ein Gottesdienst war!" Andreas (zerknirscht): "Mir scheint allweil, die Nemesis is bei mir einkehrt." Auf dieses Stichwort bringt Gial die heulende Umme Zabuschka, die seit ihrer Flucht aus dem Hause Franz Österleins viel Schlimmes erlebt hat und sich jett nichts Besseres mehr wünscht, als dort in Ruhe Umme sein zu können. Ein Couplet, von Gigl und Babuschka gefungen, schlieft das schöne Vild. Darauf folgt das Schlußbild "Nemesis". Es spielt im Hause Franz Ofterleins. Dort hat sich das Konfortium der Gläubiger versammelt, mit dem Rebekka sehr geschickt verhandelt. Als Andreas Österlein mit P. Hvazinth kommt, versucht sie zuerst, die fatale Situation zu vertuschen, erkennt sehr bald, daß dies aussichtslos ist, und gesteht alles ein. Der alte Österlein ist schon bereit, zu helfen, aber sein Stolz hindert ihn noch,

er will gebeten sein. Da niemand von seiner Umwandlung weiß, so bringt erst Seraphinens Entschluß, in die Scheidung zu willigen, um Franz vor dem Bankrott zu retten, die Lösung. "Ich will aber net, daß ihr auseinandergeht! Ich will, daß ihr beieinanderbleibt, denn wo a Lieb is und a Treu, da is a Gott dabei!" Er bezahlt die Gläubiger und segnet das nur durch die Zivilehe vereinte Paar.

Rommt es Verg nur darauf an, die Lachlust zu reizen, so strebt Elmar nach "Wirkung auf das Gemüt".

Auch Elmar areift ins ländliche Leben. Josef Steinberger, der Sohn eines bigotten Bauern, des reichen Christian Steinberger, hat die "Tochter des Gottlosen", das beifit die Tochter des Professors Sell geheirgtet, der "ein begeisterter Vorfämpfer für das Christentum war, das nicht auf Aberglauben und Heuchelei, sondern auf Wahrheit, Licht und Menschenliebe beruht". - "Seine Reden und Schriften haben ihn berühmt gemacht, aber er starb in Dürftigkeit, weil er seine Uberzeugung nicht verfaufen wollte," fagt von ihm sein Schwiegersohn. "Er war im vollsten Sinne ein Ehrenmann und ich bin stolz darauf, daß er mich für würdig hielt, der Gatte seiner Tochter zu werden." Wegen dieser heirat ist Josef Steinberger mit seinem Vater zerfallen. Beigetragen hat zu dem Zerwürfnis allerdinas noch die Tatsache, daß Josef sich dem industriellen Leben zugewandt hat. Er hat von dem Grafen Holm ein (nicht näher bezeichnetes) industrielles Unternehmen gekauft und leitet es selbst.

Dieses Unternehmen befindet sich momentan in einer Krise. Josef Steinberger weiß nicht, ob er sich wird behaupten können. Seine Arbeiter bringen ihm unter Führung des Werkmeisters Falk eine Vertrauenskundgebung: sie wollen lieber um geringeren Lohn arbeiten als die Fabrik im Stiche lassen. Aber nur Steinbergers Vater, der reiche Vauer, könnte helsen.

Als nun noch die Nachricht vom Falle eines Hamburger Hauses kommt, bei dem Steinberger stark beteiligt ist, da beschließen Werkmeister Falk und der ehrliche Jude Moses Reps, ein Musterbild von Biedersinn, Vertrauenswürdigkeit und Teilnahme, die Hilfe des reichen Bauern anzurufen. Mit einem Wechselgesang auf die Macht der Klugheit, die schließlich doch Dummheit und Geistesfinsternis überwinden wird, gehen sie ans Werk.

Der zweite Aft führt in das Haus des bigotten Bauern. Er kann weder lesen noch schreiben und steht ganz unter dem Einfluß des Priors eines Ignatiusklosters, der selbst aber nicht auf die Bühne kommt. Dieser Prior hat Christian Steinberger dazu gebracht, seine Tochter Lori mit Eligius, dem beschränkten und liederlichen Sohn des frömmelnden, aber durch ein verschwenderisches Leben ruinierten Rates Himmelburg zu verloben. Ein Kontrakt seht Eligius zum Erben ein unter der Bedingung, daß das Gut beisammen bleibt und daß insbesondere ein Wald, an dem das Herz des Alten hängt, — der einzige bäuerliche Zug im Charakterbilde Christian Steinbergers — erhalten bleibe. Die Wirtschafterin

Sandl, die den Knecht Michel denunziert, weil sie ihn darüber ertappte, daß er in einem "Raspapier" von einer liberalen Zeitung buchstabierte, liest dem Bauern den Kontrakt vor; dieser nimmt ihn beifällig zur Renntnis und die Sache scheint abgemacht. Primitiv geführte Szenen geben ein erbauliches Bild von der Familie Himmelburg: der Rat ist ein Seuchler, seine Frau eine aufreizend bochnäsige Person, Eligius ein Filou. Alle haben ein fehr weltliches Leben geführt, beucheln jest aber Frömmigfeit, um wieder zu Geld zu kommen. Da treten Falk und Moses auf und gehen "mit liebenswürdiger Zudringlichkeit" dem alten Steinberger zu Leibe. Dieser verspricht Hilfe, aber nur unter der Bedinauna, daß Josef die Tochter des Gottlosen verstoße. Der Aftschluß ist "effektvoll". Draußen geht ein Gewitter nieder. Christian ruft: "Der Himmel bezeugt mir, daß ich recht hab, drum bleib i unerschütterlich, so wahr die Muttergottes dort meine Schukpatronin ist!" In diesem Augenblick fährt ein Blitz zum Fenster berein und das Bild fällt zu Boden. Lori: "Gie haben Unrecht, Bater!" Der Jude, der das lette Wort im Afte hat, bemerkt sachverständig: "Drum hat der Blit das Muttergottesbild herabaestürat."

Schon im ersten Akte war Graf Holm, von dem Josef Steinberger die Fabrik gekauft hat, als ein Verehrer der Tochter des Gottlosen eingeführt worden. Jeht bringt der Handlanger Lorenz Frau Marie ein Briefchen vom Grafen. Er hat zwar Gewissenssstrupel, aber "mich geht's nichts an".

Marie weiß, daß ihr Mann nur durch ihre Verstoffung sich vom Bankrott retten kann, und beschließt, sich für ihren Mann und ihre Kinder zu opfern, indem sie Josef verleitet, sie zu verstoßen. Deshalb will sie den Verdacht der Untreue auf sich laden. Als fie bemerkt, daß ihr Mann sie beobachtet, begibt sie sich so, daß er es wahrnehmen muß, durch ein Pförtchen, zu dem der Graf ihr den Schlüffel gefandt bat. in den Park, wohin der Graf sie zum Stelldichein geladen bat, freilich nur, um dem Grafen zu fagen, daß sie ihren Mann innig liebe und sich für ihn opfern wolle. Sie nimmt ihm das Wort ab. das Geheimnis ihres edlen Opfers nicht preiszugeben. Das Messer, das sie, um den Zuschauer vollkommen über ihre edle Absicht zu beruhigen, zum Schute ihrer Ehre mitgenommen hat, braucht nicht in Aftion zu treten. Ihr Plan gelingt vollständig. Josef bält sie für schuldig und weist sie aus seinem Sause. Lorenz hat wohl die ganze Unterredung zwischen Marie und dem Grafen Holm belauscht, getraut sich aber nicht, das erlösende Wort zu sprechen. Der brave Moses Reps gewährt der unglücklichen Frau Zuflucht, die beim Abschied ihre Kinder nur durch das Fenster seben darf.

Der vierte Aft bringt die Entlarvung der Familie Himmelburg. Es stellt sich heraus, daß Sandl beim Vorlesen des Rontraktes dem analphabetischen Vauern eine Rlausel unterschlagen hat, die Eligius berechtigt, das Gut zu parzellieren, und überdies dem Prior des Ignatiusklosters den Wald zuspricht. Lori tröstet sich rasch mit Falk (Liebes-

couplet). Auch die Liebe Falf-Lori hat ihre Tendenz. "Rönnen nit d' Wirtschaft und 's Gwerk nebeneinandergehn?" hält Falk dem widerstrebenden alten Bauern vor. "Stellen S' Ihnen die schöne Zukunst vor, wann in der Familie Steinberger Ackerbau und Industrie einander unterstüßen, wie's der zeitgemäße Fortschritt will. Wann Ihner Sohn wieder aufrecht und Ihna Schwiegersohn sich nach beiden Seiten nütlich macht!" Von diesem Gesichtspunkte aus begreift der Alte die Versöhnung von Stadt und Land. "Das wär freilich a schöne Zukunst."

Im fünften Aft sehen wir Vater und Sohn verföhnt. Der Alte ist zufrieden über die Verstoffung Mariens. Den Grund allerdings kennt er nicht. Die Rinder, die er kommen läßt, verteidigen ihre Mutter. Es entwickeln sich Gespräche von unerträglicher Naivetät. Lutz: "Die Mutter hat gesagt, wir müssen die bravsten von allen Kindern werden, damit solche Leute, die von ihr und ihrem seligen Vater übles denken, an uns einsehen lernen, daß sie Unrecht haben. Oh, wir werden es den Leuten schon beweisen." Zu Lori: "Ah, der Vater hat oft gesagt, daß er dich so lieb bat, weil du so gut und brav bist." Christian ist gerührt, als er hört, daß die Tochter des Gottlosen ihre Kinder angeleitet hat. für ihn zu beten, weil man auch seine Feinde lieben foll. In diesem geeigneten Augenblicke bringt Falk den reuigen und zerknirschten Lorenz herbei, der alles aufklärt. Der edle Moses liest dem alten Christian nun gehörig den Tert wegen seiner undriftlichen Verbohrtheit und Chriftian muß einge-

stehen: "Der Jud hat recht!" Politische Couplets liberaler Tendens mit dem Rehrreim: "Aber der Schädel, der Schädel, der läft's halt nit zu", feten fozusagen das Siegel auf die Bekehrung des bornierten Bauern. Inzwischen bat Steinberger dem Grafen mit Gewalt ein Geständnis über jene Szene im Schlofpark erprefit und der brave Moses bringt die edle Märtyrerin, die in Trauer erscheint und aus lauter Edelmut von einer Vereinigung mit ihrem Manne nichts wissen will, auch dann noch nicht, als der alte Christian nachaibt und sich selbst aufs Bitten verlegt. Erst als Lori und Falk die Kinder bringen und die Arbeiter einen Halbkreis um die rührende Szene bilden, gibt fie fich befiegt. Mit einem Blid jum Simmel: "Freue dich, mein verklärter Vater dort! Der himmlische Vater bat die Tochter des Gottlosen gesegnet."

## 2. Ludwig Anzengrubers dramatisches Schaffen

Die prähistorische Zeit

So war die theatralische Welt beschaffen, in die der junge Anzengruber als Theaterbesucher und Schauspieler Einblick bekam. Eine Nestroy-Ropie\* (1856) soll sein erster theatralischer Versuch gewesen sein und in der Tat beweist eine charakteristische Briefstelle\*\* eine genaue Vertrautheit mit Nestron.

<sup>\*</sup> Sigmund Feldmann, "Ludwig Anzengruber" in "Unfere Zeit", 1880, S. 227.

<sup>\*\*</sup> Brief vom 16. Februar 1861: "Ich bin ein Bidelfind in der Schickfalfatsche, ben Sugel eines nieberträchtigen Fortfommens im

Von den nichterhaltenen Stücken\* dürfte etwa "Die Rommisin oder Der Rrama und sein Töchterlein", nach dem Titel zu schließen, in der Urt Nestrons gehalten gewesen sein. Im übrigen fügen sich die Stüde seiner prähistorischen Zeit, von denen wir bis auf weniae Ausnahmen nur die Titel kennen, bequem in die gebräuchlichen Schablonen. Er versuchte sich in der Parodie ("Die schauderliche Plunzen", "Der Lebzelter von Nürnberg"), im ein= aktigen Luftspiele ("Bom Regen in die Traufe". "Opfer der politischen Feme", "Ein Billetdour um einen Regenschirm", "Die gelben Rosen"), in Posse und Schwank ("Der Onkel ist angekommen", "Der Telegraphist bei Nacht", "Der Reformtürk"), Operette ("Der Automat", "Der Sachpfeifer", "Der Raub der Sabinerinnen") und Rindermärchen ("Die Libelle"). Den Erfolg einer Aufführung erlebte er nur mit seinem Drama "Der Versuchte". Er ermutiat ihn zu einem zweiaktigen Drama "Er heilt seine Liebe", von dem er in einem Brief vom 25. Dezember 1863 resigniert konstatiert, daß es kaum Aussicht auf eine Aufführung habe, und zu einem zuerst auf fünf Afte (25. November 1863) veranschlaaten, einen Monat später auf drei Akte konzentrierten ernsten Drama "Ein Deserteur der großen Urmee", das er am 25. April 1864 als fein

Maul, abgespannt von der Mutterbrust einer honetten Aussicht, der alten, hinkenden, blinden, buckligen, krummbeinigen Wärterin Gfrett anvertraut, untergebracht im Findelhause eines vertranschten Zeitalters."

<sup>\*</sup> Siehe Verzeichnis am Schluß dieses Bandes und das Lebensbild im Bb, XV, 2. Teil,

Lieblinaskind bezeichnet. Das nicht näber bezeichnete Stück "Gefundene Eltern", das Anfang des Jahres 1861 fertig wurde, gehört vielleicht derselben Gattung an. Die spärlichen Nachrichten und die Praris des Wiener Volksstückes erlauben die Vermutung. daß er unter "Drama" ein ernstes Stück mit spannender Handlung verstand. "Gefundene Eltern", wenn es nicht doch eine Posse war, und "Der Deserteur der aroken Armee" zeiaten vielleicht, wie "Der Versuchte", kriminalistischen Einschlag. Das "Drama" entbehrte in der Regel des lokalen Rolorits, das wieder bei dem Lokallebensbild "Ein Wiener Strafenkehrer" und bei dem Volksstück "Das vierte Gebot" die Hauptsache gewesen wäre. Die Tragödie "Rosamunde", ein Einlenken in die Bahnen des Vaters, kam wohl bald zum Stocken und wurde an Freund Lipka abgetreten.

Von den erhaltenen Stücken kommt nur dem Volksstück "Glackhandschuh und Schurzsell" höhere Bedeutung zu\*. Es geht in den Spuren Friedrich Raisers, unterscheidet sich aber von seinem Muster vorteilhaft dadurch, daß es mit rührender Ehrlichseit auf die billigen Spannungsmotive verzichtet, durch die Raiser Bewegung und Effekt in die Handslung seiner Lebensbilder zu bringen versucht, und ausschließlich in der Gestaltung des Ronsliktes aufgeht, ein Unternehmen, dem die noch unbehilsliche Technik und geringe Gestaltungskraft des Verfassers noch lange nicht gewachsen waren.

<sup>\* 2</sup>gl. Werfe, 2d. VIII, 339 ff.

Undurchdringliches Dunkel liegt über dem letten Jahrfünft vor dem Erscheinen des "Pfarrers von Rirchfeld". Was von Anzengrubers schriftstellerischen Arbeiten aus diesen Jahren sich erhalten bat. ist Lohnarbeit traurigster Sorte. Der Nachlaß aus der prähistorischen Zeit gibt wohl die Voraussekungen für die Wiener Volksstücke Unzengrubers. aber nichts deutet auf den fünftigen Meister des Bauernstückes, wenn man nicht die ara miklungene Gestalt des Vater Martin in "Glacéhandschuh und Schurzfell" und die belanglose Figur des "Tostl" aus "Libelle" hieberziehen will. Wir müffen einfach Unzenarubers Worten glauben, daß der "Pfarrer von Kirchfeld" "eine Zauerntragödie werden mußte. weil er seinem Stoffe nach nirgends anders bin zu verlegen war als in jene Rreise des Volkes; ebenso alle anderen sogenannten Zauernkomödien". Der Rampf um die Seele des Landvolkes war ein in den Tagen des Rulturkampfes geläufiges Schlagwort; es war flar, daß die Aufflärungsideen nie durchdringen würden, solange die Zauernschaft in dumpfer Teilnahmslosiakeit verharrte. Ein Gedichtfraament, mit Bleistift flüchtig auf ein Manuftriptblatt aus "Elfriede" geschrieben, verrät, daß er an eine unmittelbare Wirkung auf das Landvolk dachte\*. Aber starke, nicht aus der entweihten Sphäre des Wiener Volkstheaters kommende Einflüsse müssen in den entscheidenden Jahren, von denen wir nichts

<sup>\*</sup> Wiener Stadtbibliothet, I. N. 16682. Ein Bauer hat den "Meineidbauer" gesehen; er deutet das Stück, die Tendenz stark betonend, seinen Dorfgenossen aus und fordert sie auf, auch die Vorstellung zu besuchen, denn beim Verfasser sei zu lernen, "wie beim Schulmoafta."

wissen, wirksam gewesen sein, um Gebilde von so erstaunlicher Frische und Ursprünglichkeit entstehen zu lassen wie die Zauerndramen Anzengrubers.

Leser und Rritifer der ersten Bauernstücke Ungengrubers waren geneigt, in dem Dichter dieser prachtvollen Bauerndichtungen einen Mann ländlicher Herkunft zu vermuten, einen Naturdichter aus Bauernmark, wie etwa Rosegaer, der den Städtern poetisches Neuland seiner Erfahrungssphäre erschloß. Sie börten mit Staunen und ließen sich ungern davon überzeugen, daß Unzenaruber weder feiner Abstemmung noch seinem Lebensgange nach ein bäuerlicher Mensch sei; Rosegaer war es. auch als er Anzengruber schon recht genau kannte, immer noch unglaublich, daß der Dichter, der so ursprünglich echt anmutende Bauernstücke schrieb, eigentlich weniger Berührung mit der Natur und bäuerlichen Menschen batte als etwa Friedrich Schlögl, der Chronist und Schilderer des Wienertums. Über seinen Manael an Natursinn bat Roseager dem Freunde wiederholt Vorwürfe gemacht, obwohl er aleich beim ersten Male eine entscheidende Aufflärung bekam: "Naturschönheiten? Die habe er in Wien in seiner Schreibstube." Was für großartige Naturschönheiten er denn in seiner Schreibstube habe, wollte Rosegger wiffen. "Allerhand," antwortete er, "ich denk mir sie halt". Bergfahrten, wie sie Roseager liebte, das Volk bei seiner Arbeit und seinen Festen aufzusuchen, lehnt er energisch ab, ja, auch ein Sommeraufenthalt verursachte ihm mehr Unbehagen als Genuß. Er hungerte nach Menschen. Ihm war der Verasteiger Schum interessanter als die Berge, die er erkletterte. Da es mit der Erflärung aus der Erfahrung nicht ging, kamen Unzenarubers Freunde schon früh auf das Aushilfsmittel. die Vererbungstheorie beranzuziehen. Rosegger\* bemerkte einmal im Gespräch mit Anzenaruber, daß feine Bauern ihm oberbaprisch vorkämen, und fragte ihn, ob er viel in Oberbavern verkehrt habe. Anzengruber antwortete, er sei nie dort gewesen, und mit Bauern habe er überhaupt nie näher verkehrt. "Ich brauche einen Bauernmenschen nur von weitem zu feben, ein paar gleichgültige Worte zu hören, und ich kenne ihn auswendig." Für Roseggers Sppothese: seine Vertrautheit mit dem oberbaprischen Volkstum sei von seinem Vater ererbt, und Oberösterreich sei ja lange baprisch gewesen, hatte er nur lächelnde Abwehr: "Von baprischer oder bäurischer Herkunft, aanz wie Sie wollen! Alles in Gnaden bewilligt!" - "Sie wissen ja, lieber Freund," fette er bingu, "alle äußeren Gelegenheiten und Anlässe sind ja nur Hebammen, gebären muß der Mensch aus sich heraus!"

Ühnlich sprach er sich Chiavacci gegenüber aus, als er gefragt wurde, wieviel Zeit im Jahre er auf Volksstudien an Ort und Stelle verwende. "Gar keine! Un den Vauern ist nicht viel zu lernen; der Typus ist bald gegeben. Mir handelt es sich um den Menschen! Das Rostüm ist mir das bequemste, weil darin der ursprüngliche Mensch noch am deutlichsten

<sup>\*</sup> P. R. Rofegger, "Aus einer Zwiesprach" (Jugend, 1905, Seft 22).

zum Ausdruck kommt, ohne daß ich notwendig habe. die Rulturschminke und Konvenienz des modernen Menschen erst abzukraten. Da hier in der Bruft muß der Reim liegen und wachsen, das andere entwidelt fich dann organisch von selbst." Genau so erflärte er Duboc, wie er, ein Großstadtmensch, dazu fam, Bauerntragödien und Bauernkomödien zu schreiben. Er nennt Auerbach als sein Vorbild und tadelt an deffen Bauern nicht, daß sie nicht echte Bauern seien, sondern "daß sie nicht mehr ganz voll als folde genommen werden könnten. — Ich meinerseits," erläutert er, "schuf meine Bauern so real, daß sie (der Tendenz\* wegen, die sie zu tragen hatten) überzeugend wirkten — und soviel idealisiert, als dies notwendig war, um im ganzen der poetischen Idee die Wage zu halten. Ich habe mir zuerst den idealen Zauern konstruiert, aus Hunderten von Begegnungen und Beobachtungen heraus, und dann realistisch variiert nach all den aleichen Erfahrungen: ein eigentliches Studium habe ich ihm nie gewidmet, ich faßte ihn mit einem Griffe. Ich behandle alle Charaktere so, ich nehme erst den Menschen, hänge ihm das Standeskleid um und dann gebe ich ihm soviel von der lokalen Umgebung, als sich mit den fünstlerischen Intentionen verträgt. Für die lokalen Verhältnisse und Umgebungen habe ich immer einen Blick gehabt, der das Nebenfächliche, so breit es sich auch machen wollte, sofort aus dem

<sup>\*</sup> Unter Tendenz versteht Anzengruber nicht bas, was nach modernem Sprachgebrauch "Tendenz" genannt wird, sondern das was man als "Idee", "geistigen Gehalt" bezeichnet.

Bild ausschied und das Unscheinbare, das zierte, rasch aussand und in das geeignete Licht rückte." Die Zumutung naturalistischer Naturtreue wies er energisch zurück. "Ich bin nicht dafür vorhanden, daß ich naturwahre Bauerngestalten mache, sondern ich schaffe Gestalten, wie ich sie brauche, um das darzustellen, was ich darzustellen habe," erklärte er seinem Freund Rosegger\*.

Diese Erklärungen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen, umreißen Anzengrubers dichterische Persönlichkeit auf das entschiedenste. Er wurzelt nicht in der dörflichen Erlebnisssphäre. Die dem Dorse und den ländlichen Menschen eigentümlichen Probleme sind für ihn ohne Interesse und spielen in seiner Dichtung eine geringere Rolle als selbst bei Auerbach, der ihm an Kraft des Schauens und Gestaltens nicht im entserntesten gleichkommt. Das Primäre sind für ihn die menschlichen Probleme.

Dieser eigentümlichen Stellung Unzengrubers zum Bauerntum entspricht haargenau Unzengrubers Sprachbehandlung. Wie er sich einen allgemeinen Bauerntyp schuf, der in jeder alpinen Landschaft heimisch sein konnte und je nach Bedarf auch in die Schweizer, die bahrischen oder in die österreichischen Berge verseht wurde\*\*, während Gotthelss, Roseggers, D. Ludwigs Bauern, trop des allgemein menschlichen Gehaltes der Dichtungen, in denen sie stehen, landschaftlich gebunden sind, so schuf er sich

\*\* In Bayern spielen "Pfarrer von Kirchfeld", "Kreuzelschreiber", in der Schweiz "Sand und Serz".

<sup>\*</sup> Rofegger, "Gute Kameraben". Perfönliche Erinnerungen an berühmte und beliebte Zeitgenoffen. Wien, Sartleben, 1893.

auch einen eigenen Kunstdialekt. Es heißt diese Absicht grob mißverstehen, wenn man Unzengrubers Dialektrede einfach an der niederösterreichischen Mundart mißt und diese schlecht wiedergegeben sindet\*. Von welch eigenartigen Voraussehungen er dabei ausging, beweist die "Plauderei als Vorrede", die er dem zweiten Bande seiner "Dorfgänge" voranstellte\*\*. Hätte sich, wie in naiveren Zeiten wohl denkbar, aus Anzengrubers Bauernstücken eine lebenskräftige Tradition für ein bodenständiges Vauernstück entwickelt, so wäre aus Anzengrubers "Bauernstück entwickelt, so wäre aus Anzengrubers "Bauernsprache" vielleicht eine eigene Bühnensprache für das Bauernstück erwachsen\*\*.

\* 3. W. Ragl in der "Deutschöfterreichischen Literaturgeschichte" von 3. W. Ragl, Jakob Zeidler, E. Caftle. II. Bb. 625 f.

\*\*\* Uhl in der "Wiener Abendpost" vom 9. November 1878 in einer Besprechung der "Trußigen": "Doch erfordert der Anzengruber-Dialekt—eine eigene österreichische Gebirgstheatersprache — gute Aufmerksamkeit, daß man ihn verstehe." Ebenda am 23. April 1878 über "Jungferngist": "Die Bauernsprache, dei Anzengruber stets ein eigentümliches Gemisch, welches dann aber doch an das steirschoberösterreichische Idom erinnert". Julius Oppenheim in einer Besprechung der "Trußigen" am 12. November 1878: "Die Kandlung gebt in einem sener Gebirgsdörfer vor sich, wie sie Anzengruber aus

<sup>\*\* &</sup>quot;Man hat mir bereits die Ehre erwiesen, mich unter die Dialettbichter zu zählen, - ich fage Ehre, benn ich könnte mich bann im Norden wie im Guben der achtenswertesten Rollegen erfreuen, aber ich bin eben nur ein halber, benn schon als Dramatiter habe ich barauf Bedacht zu nehmen, der Mehrheit der Menge verständlich zu bleiben. Beil ich eben inmitten bes Schilberns und Schaffens Die Dialette felber anklingen bore, fo gebe ich diese Anklänge, voll ober schwach, wie sie sich just bemerkbar machen, und in der vielleicht etwas vermessenen Meinung, daß jedes deutsche Ohr jeden Dialett beutscher Junge auch anklingen boren muffe; bies mag nun besonders bem Norden gegenüber, fast an Unbilligkeit streifen, und darin kann felbst ein Fehler liegen, ba es sich bier aber bezüglich ber Bezeichnung "Dialektbichter" bloß um eine Berichtigung, feineswegs um eine Bermabrung bagegen bandelt, fo ftelle ich es jedermann frei, hierin einer anderen Meinung zu fein als der meinen. (Abgedruckt im XV. 3b.)

Daß Anzengrubers eigenwilliges Vauerndeutsch auf einen nicht kleinlichen und nicht von vornherein widerstrebenden Zuhörer den Eindruck der Echtheit machte, wenigstens in dem Grade, wie Anzengruber es wünschte, bezeugt als höchst kompetenter Verurteiler kein Geringerer als Rosegger\*: "Ich bewundere nicht die Fabel an sich, bewundere auch nicht die Charafterzeichnung Ihrer Gestalten, die Trefflichkeit dieser Dinge versteht sich bei Ihnen von selbst. Aber ich bestaune, bejuble die Wahrheit der Ausdrucksweise Ihrer Personen. Ich hege Verdacht, Sie haben dreimal sieben Jahre bei einem oberbayrischen Altknecht gedient, so wie Jakob bei Laban"\*\*.

Zur Wahl des bäuerlichen Milieus führten Unzengruber also nicht Erlebnisse im biographischen Sinn des Wortes, sondern artistische Erwägungen, beziehungsweise künstlerische Erlebnisse. "Der Aufweis, wie Charaktere unter dem Einfluß der Geschicke werden oder verderben, ist klarer zu erbringen an einem Mechanismus, der gleichsam am Tage liegt, als an einem, den ein doppeltes Gehäuse umschließt und Verschnörkelungen und ein krauses Zifferblatt umgeben," erklärt er in dem berühmten Schlußwort zum "Sternsteinhof". Werke, Vand X, S. 370.

\* Zitiert von Bettelheim, "Anzengruber", 1898, G. 173.

poetischer Machtvollkommenheit zu erbauen und zu bevölkern pflegt. Man hört da die Bauern einen ganz eigenen halb steirischen, halb baprischen Bauerndialekt sprechen."

<sup>\*\*</sup> F. F. Masaibet, "Erinnerungen an L. Anzengruber" in "Deutsche Zeitung" vom 1. Juli 1902 behauptet, Anzengruber habe auch im

Freilich damals, als er — mit dem Gefühle, den entscheidenden Trumpf auszugeben — den "Pfarrer von Rirchfeld" formte, dürften kaum flar erkannte Prinzipien ihn bestimmt haben, sondern er folgte instinktiv der seit Auerbachs "Schwarzwälder Dorfgeschichten" (1843ff.) von Jahr zu Jahr steigenden Vorliebe für Dorfaeschichten und Bauernstücke, die nach Auerbachs Zeugnis "zusammentraf mit einem Zuge der Zeit, daß in dem politischen Hoffnungs= mut und Aufstreben Leute aus dem Volk interessant und willsommen waren. Das ist jett vorbei." füat Auerbach resigniert hinzu und sieht die Ursache in dem Pessimismus einerseits und anderseits in dem Schreck vor der Sozialdemokratie. "Man alaubt beute nicht mehr an immanente Idealität in diesen Rreisen, die der Dichter berausholen soll und darf."

In den letzten Jahrzehnten vor Unzengrubers Auftreten hatte das Wiener Volksstück wiederholt Anläuse zum Vauernstück genommen. Vauernsiguren als Episodensiguren waren dem Wiener Volksstück, wie oben angeführt, seit jeher vertraut gewesen. Ländliche Zwischenspiele hatte schon das Varockbrama des 17. Jahrhunderts gefannt. Der Hanswurst J. A. Stranitsths trug Rostüm und Maske eines salzburgischen Vauern. Den Vauern in die Stadt zu führen und seine naive Unbeholsenheit mit dem Raffinement der städtischen Rultur — nicht immer zu gunsten der letzteren — zu kontrastieren, war eines

Berkehr ein "Gemisch von Bauerndialett und Wiener Jargon" gesprochen, das seine Freunde spöttisch das "Anzengruber-Deutsch" nannten.

der beliebtesten Motive der Alt-Wiener Dublizistik\* und des Alt-Wiener Volksstückes\*\*. Von Seufelds "Bauer im Gebirge" und Ferdinand Eberls Eipeldauerstücken läßt sich das Motiv in lüdenloser Rettung über Schikaneders "Tiroler Waftl" und Kringsteiners "Zwirnhändler aus Oberösterreich" bis auf Raisers "Viehhändler aus Oberöfterreich" verfolgen, deffen Hauptrolle der Schauspieler L. Anzengruber wiederholt mit Beifall gab. Ein waderer reicher Bauer rettet städtische Berwandte, die durch Verschwendungssucht in Not geraten find, durch seine dicke Brieftasche vom Bankrott und sett ihnen den Ropf zurecht. Es ist schon ein Fortschritt, wenn Raiser in "Städtische Rrankheit und ländliche Rur" (1848) den von städtischer Verderbtheit angekränkelten Städter auf das Land versett und dort genesen läßt. Es läßt sich bei Raiser, dessen ehrlichen Willen und dessen technische Gewandtheit Anzengruber schäfte, sehr hübsch verfolgen, wie er, angeregt durch die reich sich ent= faltende Dorfgeschichte, allmählich ein selbständiges Interesse am ländlichen Milieu gewinnt und die Handlung einer Reihe von Stücken auf das Land

\* Josef Richter, die "Eipeldauer-Briefe" herausgegeben von J. Egon von Paunel. München, S. Müller, 1918. S. Xc ff. "Der Eiveldauer im Drama".

<sup>\*\*</sup> F. E. Sirsch, "Der Vauer in der Stadt", Zeitschrift für Bücherfreunde. A. F. 1910, II., S. 171—193, 251—259, 286—295, 321—328. Otto Rommet, "Alt-Biener Volkstheater", VII. Vd.; S. XXI ff. An Anzengrubers Lesektick "'s Moorhofers Traum" erinnert es, wenn Kaifer als Volksaufklärer in einem Vauernstück "Die neue Welt" (1860) darstellt, wie ein zäh am Althergebrachten festhaltender Vauer draftisch, aber ohne Spott vom Werte moderner Ersindungen überzeugt wird.

verlegt. Freilich konnte er, gebrochen durch einen anadenlosen Raubbau an der eigenen Rraft, zu wirklichen Schöpfungen nicht kommen und mußte sich beanügen, einige Lieblingsthemen (Flucht auf das Land, Bekehrung eines eigensinnigen Starrkopfes) in möglichst spannenden Stücken auszubeuten. So entstanden einige in sich abgerundete Bauernstücke, die als Vorläufer Anzengruberscher Stücke genannt zu werden verdienen, wie "Drei Eichen" (1848), "Das Kirchweibfest zu St. Unna" (1849). Bauernkind" (1856), "Frau Wirtin" (1856), "Eine neue Welt" (1860). Freilich bedarf er meist noch des Kontrastbildes einer mit offener Antipathie aezeichneten Schlofiberrschaft, um seine ehrenfesten, bodenständigen, an alten Sitten und Gebräuchen bewußt festhaltenden Zauern interessant zu finden. und finkt rasch wieder zu der Verquickung des Bauernstückes mit Räuber-, Rriegs- und Schmugglerromantik herab, Ingredienzien, mit welchen die Birch-Pfeiffer, Therese Megerle, Flamm-Wimmer ("Der Teufel im Herzen"), E. Rarl ("Vater unfer") e tutti quanti ihre Bauernstücke würzten. Die Thad= dädlkomik, deren ja auch Anzengruber nicht einmal im "Meineidbauer" entraten mochte, ist ein selbstverständliches Hilfsmittel. Wichtig für Unzenaruber ist von den Wiener Zauernstücken eigentlich nur Mosenthals "Sonnwendhof" (1857) wegen des Versuches einer höheren Stilisierung der Zauerntragödie\*. Im allgemeinen fehlt aber allen diesen

<sup>\*</sup> Auffällig ift der Zusammenhang der Bauernstücke des Wiener Boltstheaters mit der Dorfgeschichte: Mosenthal, "Schulz von Alten-

Stücken, soweit sie nicht Dramatisierungen von Meisternovellen sind, der innere Zusammenhana und fast alle kranken an Überlastung mit Effekten. Querbach\* hat diese Sorte Volksdrama in seinen "Dramatischen Eindrücken" am Beispiele des "Goldbauern" von Charlotte Birch=Pfeiffer ausgezeichnet charafterisiert: "Es ist alles nicht wahr! Das ist eigentlich der Grundspaß, auf dem diese geschickten Machereien beruben. Und das ist hier einmal ganz handareiflich plastisch oder, wenn man will. sombolisch: Der Goldbauer schläat im Jähzorn seiner Tochter mit der Art aufs Hirn, aber — es ist alles nicht wahr. Das Mädel ist, abgesehen von einigen Ophelia-Spässen, ganz gesund, es hat ihm gar nichts geschadet, die Urt schadet nicht und schneidet nicht. denn, wisse, liebes Publikum, wir spielen ja Theater, das ist eine Theaterart, etwas Pappe mit Silberpapier beklebt, die schadet nichts, es ist alles nicht wahr. — Der Goldbauer foll einen Mord an seiner Nichte begangen haben, seine Schwester läuft als schwarzer Geift ihm nach — fürchte nichts, der Goldbauer ift im Gegenteil ein Tugendheld; um seiner Nichte, der Selbstmörderin, ein ehrliches Grab zu

\* Berthold Auerbach, "Dramatische Eindrücke", herausgegeben von

Rarl Neumann, 1893, G. 147.

büren" und Birch-Pfeiffers "Schwerf Karl des Großen" nach Immermanns "Oberhof", Mosenthals "Sonnwendhof" nach "Elsi, die seltsame Magd", Birch-Pfeiffer, "Stadt und Land" nach Auerbach, "Die Grille" nach George-Sand, Morit Reichenbach, "Barfüßele", Ländliches Charafterbild in fünf Alten als Seitenstück zur "Grille", Altona, 1857. Kaisers "Drei Eichen" nach der gleichnamigen Rovelle von Josef Friedrich Lentner, "Das Kirchweihfest zu St. Alma" nach Josef Kants "Soser-Kätchen". Beinrich Jantsch dramatisiert in seinem "Berrgottsbruder" (1876, Wiener Theaterrepertoir Nr. 15) Auerbachs "Diethelm von Buchenberg".

sichern, trägt er 18 Jahre lang, sage in Worten: achtzehn Jahre lang den Makel und die Schwester, sie liebt ihn und rettet ihn. Toni büßt, weil er in der Unvorsichtiakeit sein Haus angezündet. wobei sein Vater starb — sei ohne Sorge um den schmuden Burschen, — ein unbekannter Arbeiter von Hallein hat das Haus angezündet und stirbt zu gelegener Zeit, um es vorher zu beichten. Der adelige Landrat hält es für Standespflicht, das Rammerkätichen gewordene Landmädchen sich aus der Seele zu reißen — sei ruhig, er heiratet sie doch zulett, um seinen Bauern das Beispiel zu geben, daß sie stärkere Vorurteile haben als der Abel. Rein Ramsauer darf eine Fremde heiraten, und so auch feine Ramfauerin einen Fremden — schreckliches Vorurteil! Veruhige dich nur, dieser Drache wird besieat." Richtig erkennt Auerbach die eine Wurzel dieses Unwesens: die Rollenschreiberei: die zweite, vielleicht wichtigere und verderblichere, lag in der Wirklichkeitsschen des Publikums, die für diese Überaangsepoche charakteristisch ist. Mit beiden übeln sollte Anzengruber schwer zu kämpfen haben. Die Existenz dieser "Empfindungs- und Effektenpotpourris" mit unmotivierten "Sprüngen von den höchsten Fisteltönen des Gemütes bis zum tiefsten Bak, alles für Virtuosen" ist mehr als eine Erschwerung denn als eine Vorarbeit für seine Bauerndichtungen zu werten, ja, er bedurfte starker, reiner Eindrücke, um den Mut zu eigenen Schöpfungen zu finden. Solche Eindrücke kamen nicht von dem bäuerlichen Volksstück, sondern von

der Dorfgeschichte, und zwar in erster Linie von Auerbachs Dorfgeschichte.

In seinem für die Veröffentlichung bestimmten Briefe an Julius Duboc vom 30. Oktober 1876 hat Unzenaruber ausdrücklich bekannt. daß "die aufklärerische Tendenz des von ihm hochaehaltenen Auerbach in den Dorfaeschichten ihn zuerst in Versuchung führte, derlei Konflifte und Charaftere (das beift das Volk in Berührung mit den großen, die Zeit bewegenden Kulturfragen) auch auf der Bühne zu verwerten". Man muß also wohl annehmen, daß Anzengruber in dem entscheidenden Jahrfünft vor dem "Pfarrer" mit Auerbachs Dorfaeschichten bekannt wurde und sich mächtig davon erariffen fühlte, die religiösen Probleme, die sein Denken beherrschten, im Gewande der Dorfgeschichte behandelt zu sehen. Sicher ist, daß die große Lebens= beichte des Steinklopferhans, wie schon Bettelheim bemerkte, durch Lucians Bekenntnis in Auerbachs Novelle "Luzifer" angereat wurde und daß man die große Erzählung des Einsam in dem Bekenntnis des Nax in "Ivo der Hairle" vorgebildet sehen kann, abaeseben davon, daß das Hauptmotiv der Novelle sich wiederholt bei Anzengruber findet. Das Volk wollte Unzengruber zum Denken erziehen, und bei Auerbach fand er denkende Bauern vorgebildet. Das war der "Fund", was wollte es daneben befagen, daß Auerbachs Bauern "um einen Bug verzeichnet waren", so daß sie "nicht mehr voll und ganz als Bauern genommen werden konnten"; das mußte eben besser gemacht werden. Die Hauptsache war

die Erkenntnis: man kann die großen Fragen der Menschheit einfachen Zauern in den Mund legen und diese Fragen so dem Volke näherbringen.

Auf das Rolorit und die Sprache der Bauerndichtungen Anzengrubers haben die "Schwarzwälder Dorfaeschichten", da Auerbachs Zeichnung des Schwarzwälder Volkstums — ohnehin blaß in der Tönung — den alpenländischen Leser fast fremdartia anmutet, aar nicht abgefärbt. Elmso stärker fühlbar ist der Einfluß der oberbaprischen Dorfaeschichtenliteratur\*. Hermann Schmidt und sein Rreis haben, wie deutlich erkennbar, auf die Phantasie des reifenden Dichters eingewirkt. Diese Volksschriftsteller boten dankbare Motive\*\*, sie wirkten durch den stofflichen Reiz ihrer Hochlandschilde= rungen und durch eine gewisse naive Kraft der Charafteristik, durch die sie sich — trot des großen Abstandes des literarischen Niveaus — dem Verfasser der Schwarzwälder Dorfgeschichten überlegen erwiesen. Denn die Gestalten der baprischen Dorfgeschichtenerzähler sind bei aller Trivialität der Erfindung und Primitivität der Mittel plastisch gesehen und daher als Phantasiegebilde den Figuren Auerbachs überlegen, die in den wechselnden Lichtern einer die Merkmale geistreich, aber nicht mit innerer

\* Bgl. Latte, "Anzengruber als Erzähler" im XV. Bd., 1. Teil der Werke.

<sup>\*\*</sup> Sermann Schmidt zum Beispiel im "Dorftaplan" (Gesammelte Schriften, XV, S. 126) das Motiv des Kampfes gegen Frömmelei, Das Motiv der "Cutmacherin" ("Der Benediger Schriften", XXVII), behandelt den Gegensat von Protestanten und Katholiten im "Norden und Süden" (Schriften, XIX).

Notwendigkeit setzenden Charakteristik schillern und schwanken.

Vor dem naiven Idealisieren der Volksschriftsteller bewahrt Unzengruber sein stets wacher Runftverstand, der ihn schon früh die Bedeutung der realistischen Erzählungsweise Otto Ludwigs erfennen lieft\*. Dennoch ist der Eindruck dieser Beschichten so stark gewesen, daß sich gelegentlich sogar sprachliche Übereinstimmungen feststellen lassen\*\*. Bettelheim berichtet, daß Anzenaruber noch in reifen Jahren mit Begeisterung von den Bauernstücken Franz Prüllers erzählte \*\*\*, die er in den Fünfzigerjahren auf dem Theater an der Wien gesehen hatte. Die Stücke sind alle ungedruckt; in Wiener Theaterarchiven haben sich erhalten: "Der Toni und sei Burgei" und "Die schöne Rlosterbäurin oder der Lawinensturz", beide "Originalcharaktergemälde aus dem bayrischen Hochlande mit Musik". Nach diesen beiden Stücken zu schließen, läßt fich nur fagen, daß es Unzengruber gelang, sich dem üblen Einflusse dieser Volksdramatik, auf die Auerbachs oben zitierte Charafteristik vollständig paßt, unge-

\* Brief vom 12. Mai 1871 an Rosegger.

\*\*\* Bettelheim, "Anzengruber", S. 43.

<sup>\*\*</sup> Man vergleiche zum Beispiel Annerls Rede im "Pfarrer von Kirchfeld" (Werke, II, S. 4925 ff.) mit der entsprechenden Stelle aus H. Schwalberl" (Gef. Schriften, IV, S. 9). Das "sonnige" Trautel sagt zu der strengen, aber manchmal etwas brummigen Rotburg: "Wenn man dich so reden hört, möcht man glauben, was Wunder für eine böse Person du bist, und es ist doch nicht wahr! Du bist die gute Stund selber ..."

<sup>†</sup> D. Anton Buchner, "Anzengrubers Dramentechnif", Darmftadt, 1911, S. 55 zählt auf: "Der Soni und sei Burgei", "Die schmied von Rochel", "Der Affe im alten Sose", "Die Schwalbenmühle bei Rochel", "Die beiden Kafner von Mardach".

schädigt zu entziehen, während es immerhin möglich ist, daß das Lokalkolorit und einzelne beitere Einschubszenen, die aber allerdinas, in der allaemeinen Tradition des "Volksstückes mit Gesana" fest verankert find, Eindrücke hinterlassen haben. Die "Rlosterbäurin" ist ein primitiv gefügtes, an Unwahrscheinlichkeiten überreiches Rriminalstück mit versöhnlicher Lösung. Es spielt in der Zeit der Napoleonkriege. Es ist Einquartierung beim Rreuzwirt. Der intrigante Rlosterrichter, ein Wucherer und Geizhals, den sogar seine eigene Schwester Scholaftika verläßt, ermordet einen französischen Offizier\* und schiebt die Schuld seinem Nebenbuhler um die Gunft der schönen Rlosterbäuerin, dem Bauernburichen Waftl, in die Schube, der fein Alibi nicht nachweisen kann, ohne die Rlosterbäurin bloßzustellen; aber natürlich geht alles gut aus, denn der ermordete Offizier ift nicht tot und kann Zeugen= schaft ablegen. Auch in "Toni und sei Burgei" wird Toni erschossen und bleibt doch lebendia, er opfert fich für den Bruder der Geliebten, indem er eine Mordschuld auf sich nimmt, aber vom Rönig beanadiat, kommt er gerade noch zurecht, um seine Burgei noch knapp vor dem Altar dem bofen Intriaanten - diesmal ein Schulmeister! - wegzuschnappen. Beide Stude arbeiten also mit starten Motiven, die nach dem beliebten Rezepte des Rühr- und Effektstückes am Schluft unter allgemeiner Rübrung für ungültig erklärt werden. Saben wir

<sup>\*</sup> Die Szene abgedruckt bei Büchner, a. a. O. S. 78 als Beispiel eines Melobrams.

es mithin, was die Führung der Handlung betrifft, mit einem ftrupellosen Theatraliter zu tun, so beweisen einzelne Charaktere, wie der des Kreuzwirtes in der "Rlosterbäurin", eine ausgesprochene Darstellungsgabe und die Volksszenen (Tanzboden und Hochzeit im "Toni", Spinnstube in "Rlosterbäurin"), die recht lebendig geraten sind, eine gute Technik in der Beherrschung der Szene. Vielleicht ist der Hochzeitslader mit bebändertem Hut und Strauß vor der Brust, der im "Pfarrer von Kirchsteld" zweimal erscheint, eine Reminiszenz aus Prüller; freilich hatte auch Kaiser im "Rirchweihsest" eine Verlobung "ganz nach unsern alten Bräuchen" vorgeführt.

Sehr schlimm steht es allerdings bei Prüller mit der Sprache, besonders wenn er rührend zu werden versucht. In dieser Beziehung konnten die Stücke Prüllers Unzengruber nur als abschreckendes Beisviel von Nuten sein. Eine Szene aus "Toni und sei Burgei" mag eine Vorstellung von der Sprachgestaltung dieser Volksstücke "aus dem baprischen Hochland" geben. Der Bernlochna Toni kränkt sich darüber, daß die Burgei ihn beim Wirtshaustanz aar nicht beachtet. Er bearuft sie: "Romm ber, berzigs Derndel!" Burgei: "I zu dir?" (Sie lacht laut auf und gibt ihm noch manche "gschnappige Rede". Da zieht er sie in den Vordergrund der Bühne, beugt sich berab, ihr ins Gesicht sehend, wehmütig ernst): "Burgei!" Burgei (über den Blick betroffen, fenkt das Auge): "Was is?" Toni (mit schmeralich gepreßter Stimme): "Burgei, plagt di

wieda da Übermut, willst ma wieda ins Herz nein an rechten Stich vaseha und lachst dazu, wenn mir Weh und Gall die Brustkamma zsammaschnürt wie im Kramps?" Toni erinnert sie daran, wie gut sie war, als er sie auf der Alm besuchte, und beklagt sich, daß sie herunt im Tal ganz anders mit ihm umgehe. "Sag, hab i dös verdient, du hoffartigs Derndl? Bist auf dei Schönheit stolz, gelt? Du bist nöd gar a so unsinni schön!" worauf sie natürlich mit einem Lied auftrumpst:

"A jeda, der mich sieht, dem lacht sei Herz Und manch'm Bubn macht's viel Schmerz."

Toni sucht die Erinnerung an schöne Stunden wachzurufen. "Weilst grad vom Blümerl redst," bemerkt er anknüpfend an ihr Truklied, in dem vom Blümerl am Mieda die Rede war, das nur der erwählte Bub bekommen foll, "kennst dös auf mein Sui? Haft ma's nöd gebn am Sunnwendtag, wie wir uns wegaschlicha habn von dö andern und san nauf aufn Spit." (Mit Rührung:) "Es war a lauwarme, wunderschöne Nacht. Obn am himmi die Sterndl in Menge, die so freundli runtergschaut habn mit ihre funkeldn Augn, als hätten f' felbst ihre Freud mit uns ababt, und ringsum auf die Schneidn und Rogln rote Feuer! Unter uns da See — oba uns da Mond, der ihn verfilbert hat und alle die hundert, hundert Feuer wieda gspiegelt bat! — Burgei, das wer i im Leben nöt vergessa! Woakt no. wie i da 's Ropferl in d' Höh ahoben hab und in die lieben Augerln aschaut hab! Burgei! Da fan i' naß awesn und die hellen Zährn san da runter-

tugelt über die Wang wie die schönsten Tauverln." (Nach einer Pause:) "Da hab i glaubt, du bist a aufrichtias Dernol, da hab ich mein Herrgott und da liebn Frau von Maria Zell tausendmal für mein Glüd dankt, daß er mia 's Burgei gebn hat, da hab i nöt alaubt, daß du mit meiner Liab dein Spiel triebst." Burgei (in der Erinnerung tief ergriffen, sieht verlegen seitwärts nach seinem Gesicht. Toni schweigt mit zu Voden gewandtem Blick. Der Trots Burgeis behält die Oberhand, sie wendet den Blick von ihm): "I will nig hörn von der Lieb, nig von da deinen — i bin no 3' jung zu dem ernsthaften Spiel." Toni (auflodernd): "Zu ernsthaft is da b' Lieb? Lug, Burgei, Lug! Dei falsch Berg muß überlaufn vor Trug und Schwänk, wie da Wallasee am Jünaften Taa! . . ."

## Anzengrubers Bauernstücke

Ofnzengruber hat im ganzen elf Bauernftude gefcrieben, die sich auf die Jahre 1870—1879 und 1886—1889 verteilen. Nach Stil und Technik scheinen sie sich mir deutlich in drei Gruppen zu fondern, die Entwicklungsphasen darftellen. In die erste Gruppe (1870-1874) gehören "Der Pfarrer von Rirchfeld", "Der Meineidbauer", "Die Rreuzelschreiber" und "Der Gwissenswurm", die zweite (1874—1877) bilden die Tragödien "Sand und Berg" (1874) und das tragische Schauspiel "Der ledige Hof", in die dritte (1875ff.) wären "Jungferngift", "Die Trutige", "Die umkehrte Freit", "Stahl und Stein" und "Der Fleck auf der Ehr" einzureihen. "Doppelselbstmord" (1876) nimmt eine Zwischenstellung zwischen der ersten und der dritten Gruppe ein und könnte mit ein wenig Gewaltsamfeit ebensogut der ersten wie der dritten zugeteilt werden. Um deutlichsten ist die stilistische Sonderstellung der Mittelgruppe zu erkennen. "Sand und herz" und "Der ledige hof" ftreben über das Niveau des Volksstückes hinaus und ringen um das Ideal eines tragischen Stils im Rahmen des Bauernftückes. Weniger leicht fällt es, den zweifellos vor-Benen Gegensatz zwischen der ersten und der woe präzis zu fassen. Er scheint mir darin au liegen, daß die Stücke der ersten Gruppe aus einer Idee erwachsen, die alle Teile durchfeelt und belebt. Die Stücke der zweiten Gruppe laffen diese Idee vermissen. Sie formen mit reifer Rraft der Menschendarstellung und lässiger Virtuosität der Technik eine Fabel und gestalten sie mit Behagen und bewußter Meisterschaft; aber alle Runft in der Führung der Handlung und alle Vollendung der Menschendarstellung können nicht veraessen machen. daß der Dichter sozusagen ohne seelische Unteilnahme schafft, aleichsam nur als Rünstler, nicht als Mensch und Dichter an der Arbeit beteiligt ist. Es fehlt diesen Stücken der lebendige Hauch, der Schwung, der in den Jugendstücken die Zuschauer unwiderstehlich mitreift. Es find, um es schroff auszudrücken, Werke einer feelenlosen Routine. Schöpfungen eines Meisters, dessen innerste Seele gleichfam in leiser Betäubung liegt, während geübte Hände und ein feinsinniger Runstverstand geschäftig am Werke find. Empfindung belebt nur hie und da die Nebenzüge, am Ganzen hat sie keinen Anteil. Die Mittelstellung der Bauernposse vom "Doppelfelbstmord" ist darin gegründet, daß sie wohl noch auf einer Idee beruht, aber diese Idee wirkt sich in der Pointe vom Doppelselbstmord und seinem Begensatz aus, alles andere ist virtuose Detailmalerei, wie bei den Stücken der dritten Gruppe.

Der Pfarrer von Kirchfeld (Geschr. 1869–1870, aufgeführt am 5. November 1870)

Oberflächlich betrachtet, ist der "Pfarrer von Rirchfeld" ein Tendenzstück. In einer Zeit, in der die Erregung der Rämpfe um die Interkonfessionellen Gesethe noch nachzittert, wird das Mitleid für einen edelaesinnten Driester wachgerufen, der einer Maßregelung entaegengebt, weil er sich weigert, gegen die Gesethe und den innersten Geist des Christentums zu handeln und zu agitieren. Gleich die erste Szene schlägt dieses Thema an. Das Drama "beginnt mit einem Gespräche des Grafen Peter von Finsterberg und Hell, dem Pfarrer von Rirchfeld. Die Namen Finsterberg und Hell bezeichnen die Gesinnungen der beiden Männer. Eine spitfindige Debatte über allgemeine Fragen der Aufklärung läßt uns mehr abnen als versteben, um was es sich dann im besondern bandeln möge. Der Instinkt sagt dem Publikum: das ift ein feudal-klerikaler Graf und der Pfarrer ist josefinisch-freisinnig". Laube tadelt, daß dieser Gegensatz trocken und abgeriffen hingestellt wird. In der Inszenierung des Theaters an der Wien\* fehlte die sechste Szene des vierten Aufzuges, in welcher Graf Finsterberg noch einmal auftritt, um sich an der Vernichtung des gehaften Geaners zu erlaben. Aber wäre sie auch gespielt worden, so wäre Laubes Forderung, "daß die Romposition alle ihre einzelnen Bestandteile in wärmere Berührung miteinander bringe", was dadurch zu

<sup>\*</sup> Bgl. für alle biefe Details den textkritischen Anhang.

bewirken wäre, daß das gegnerische Treiben des Grafen Finsterberg und das des Schulmeisters von Altötting in die Handlung des Stückes verflochten würde, noch nicht erfüllt gewesen; sie konnte im "Pfarrer von Rirchfeld" überhaupt nicht erfüllt werden, denn fie batte das Stud in feinen Grundfesten umaestürzt und entsprinat einerseits der für Laube bezeichnenden überschätzung des Momentes der "Handlung" im Drama, anderseits dem damals unvermeidlichen Verkennen der Ideenwelt Unzengrubers. Wie weit der Dichter des "Pfarrer von Kirchfeld" aber von Haus aus davon entfernt war, die Macht des Klerikalismus handelnd darzustellen, geht daraus hervor, daß die nunmehrige erste Szene in der ursprünglichen Konzeption gänzlich fehlte, so daß das Drama mit der jekigen dritten Szene begann und Pfarrer Hell erst in der sechsten Szene eingeführt wurde. Erst während der Arbeit schob er die Eingangsszene vor die beiden ersten Szenen und schloß den Rahmen durch die sechste Szene des vierten Aufzuges. Das Motiv des Klerikalismus hat also nur die Bedeutung eines äußeren Rahmens. Von einem Untämpfen gegen den Rlerikalismus ist gar nicht die Rede; als herrschende Macht erscheint er einfach als eine gegebene Größe und ihm kommt fast die Bedeutung eines unentrinnbaren Fatums zu, von dessen Linüberwindlichkeit das Schicksal des Paters Cyrill ebenso zeuat wie der komische Chorus der Zauern: "Ja, 's Runsisturi!"

Das eigentliche Drama setzt daher erst mit dem Gegenüber von Hochzeits= und Wallfahrerzug ein.

Sein Grundaedanke ist nicht der Gegensat: Sie Rlerifalismus — bie Liberalismus! sondern das echte Anzengruberthema von der beklagenswerten Schmälerung der Lebensfreude durch lebensfeindliche Sakungen. In eindrucksvollem Parallelismus entfaltet sich dieses Grundthema: religiöse Unduldsamkeit bat einerseits das Lebensalud des Wurzelfepp zerstört und rect sich — allerdings ohnmächtig gegen das junge Glück des Talmüller-Loisl; anderseits hat die lebensfeindliche Lehre vom 3ölibat dem armen Pfarrer von St. Jakob in der Einöd alle Lebenshoffnung geraubt, während der noch ärmere Schulmeister, aufrecht erhalten "durch ein braves Weib und gar liebe Kinder", trot alles äußeren Elends noch immer hofft, "hofft, ich weiß nicht auf was", und diese selbe Lehre verlangt vom Pfarrer Hell, von ihm, seiner Gemeindekinder wegen, respektiert, das schwerste Opfer.

Ein musterhafter erster Alt rechtsertigt Laubes bekannten Ausspruch, daß die österreichischen Dramatiker fast immer ausgezeichnet zu exponieren verstünden. Eine erste Szenengruppe kontrastiert die seudale Aristokratie und den edlen Priester so grell und scharf, daß die Wirksamkeit der viel bedeutsameren Antithese, die durch den Jusammenprall von Hochzeits- und Wallsahrerzug ausgedrückt wird, einigermaßen beeinträchtigt wird. Wir sehen ein Brautpaar, das, vom guten Priester gesegnet, sich über einen Ronflikt erhebt, an dem vor wenigen Jahren noch ein anderer, der Wurzelsepp, seelisch zugrunde gegangen ist. Ein zweiter, durch harte Sahungen

innerlich Gebrochener tritt uns in der Gestalt des Pfarrers Vetter vor Augen, dessen rührende Resignation sich wirkungsvoll von der Leidenschaftlichkeit des Wurzelsepp abhebt. Noch liegen die drei Motive: Rampf gegen den Rlerikalismus, Bedrohung von Lebensalück durch dogmatische Unduld= famkeit und das Leiden des Zölibates unverbunden nebeneinander, doch fündigt sich ihre Verflechtung au einer Handlung schon deutlich an. Der aweite Ukt führt diese Verwicklung berbei. Zwischen Pfarrer Hell und Unnerl knüpfen sich, von beiden noch unbemerkt, zarteste seelische Beziehungen. Wurzelsepp glaubt die Stunde der Rache gekommen und, überzeugt, daß der Pfarrer unglücklich werden muffe, wie er sich auch entschließen möge, sei es, daß er das Mädchen fahren lasse oder es an sich reiße, greift er mit rober Hand ein. Der dritte Aft bringt die Lösung. Hell geht den Weg der Pflicht, die nicht nur Entsaanna fordert, sondern auch die Überwindung der Trostlosiakeit durch das Bewußtsein erfüllter Pflicht. Er erweist sich dadurch und durch die Bewährung des Gebotes der Feindesliebe als der rechte Priester, an den Sepp nicht glauben konnte und wollte (val. S. 34, und 83,). Ein vierter Aft, der eigentlich nur den Charakter eines Epiloges hat, führt die äußere Vollendung des Opfers vor und überliefert den echten Priester der Rache des Rlerikalismus, die ihn in dem Augenblick trifft, in dem er sein Priestertum am vollkommensten erweist.

Die Handlung schreitet geradlinig vorwärts und entwickelt sich — damals eine ganz singuläre Er-

scheinung auf der Wiener Volksbühne — ausschließlich aus den Charakteren und aus den in ihnen gegebenen psychologischen Voraussetzungen; sie verzichtet gänzlich auf die so beliebten Effekte des Abenteuerlichen. Die Rührung, die das Stück erweckt, entspringt aus natürlichen Empfindungen des Mitleides
mit dem unschuldig Leidenden, dessen Leiden unter
den gegebenen Umständen als unabänderlich erscheint.

Den Charafter des Tragischen, den Laube dem Stücke in seiner Besprechung vindizieren wollte, hat Anzengruber, wiewohl er selbst den "Pfarrer" gelegentlich eine Bauerntragödie nennt\*, in dem Schlußsate seines Vorwortes bescheiden abgelehnt, indem er für sein "Volksstück" von den Empfindungen des Mitleids und der Furcht, die nach Aristoteles die Romponenten der tragischen Wirkung sind, nur das Mitleid für seinen Selden in Anspruch nimmt\*\*. Der innerste Grund freilich, warum

<sup>\*</sup> Jum Beispiel in bem bekannten Briefe an Duboc vom 30. Ot- tober 1876.

<sup>\*\*</sup> So empfand es auch Rosegger: "Es fieht aus, wie ein Genfationsstud, wie ein Tendengftud, wie ein Parteiftud. Und es ift es auch. Die Vartei ift die Menschheit und die Menschlichkeit, fampfend gegen die Unmenschlichkeit; diese Tendenz ift in dem Stud auf bas Tieffte erfaßt und auf bas Ronfequentefte burchgeführt. Wenn ber Pfarrer von Rirchfeld in jenen ichweren, ja unwürdigen Berbaltniffen, unter denen heute noch der tatholische Geistliche schmachtet, fich felbst verleugnet, um die Ehre feines Standes gu retten, fo erfant und Wehmut, wenn wir aber feben, daß die Rirche mehr noch verlangt von dem Manne, der ihr fein Glück geopfert, wenn wir feben, daß diefer Mann gegen die Menschlichkeit, gegen seine sittliche Alberzeugung bandeln foll, wie dem aber doch diese bober ftebt, als die Satzungen der Rirche, wie er liebreich den verkommenen Wurzel. fepp aufrichtet, - wie er beffen Mütterlein, bas fich bas Leben genommen, ehrlich begräbt, und wenn wir feben, daß er deshalb vor ben Richterstuhl beschieden wird und daß ihm eine trübe Zukunft bevorftebt, fo gittert und bas Serg".

Unzengruber seinem Stücke diese Wendung gab, ist nicht, wie man nach dem Vorworte glauben könnte, die Bescheidenheit des "Volksstück-Autors", sondern sein Pflichtheroismus. Sein Pfarrer will warten, "was nächste Zeiten bringen, vielleicht rust eine freie Kirche im Vaterlande mich, ihren treuen Sohn, zurück aus der Verbannung, wo nicht, so will ich durch eiserne Veharrlichkeit, die sich nicht schrecken noch kirren läßt, sie ahnen lassen, daß denn doch die Ideen, die die Zeit auf ihre Fahne schreibt, mächtiger sind als eines Menschen Wille!"

Soll ein Urteil über Mert oder Unwert des Stückes ausgesprochen werden, so kann der Vorwurf der Tendenz nicht ins Gewicht fallen. Tendenz unter allen Umständen verbieten, hieße tatsächlich dem Dichter die Aussprache über die wichtiasten Angelegenheiten des Gemeinschaftslebens verbieten. Die Rritik kann nur von den durch das Stück selbst gegebenen Voraussetzungen ausgeben. Von diesem Standpunkte aus muß aber gesagt werden, daß die aroken Worte, die dem Pfarrer von Kirchfeld in den Mund gelegt werden, und die widerstandslose Eraebung des Sprechers in das Urteil einer ungerechten Behörde nicht ganz zusammenstimmen. "Ich gehe hin, wie Luther einst nach Worms!" und: "Ich trete meine Strafe an," nach dem stolzen Jambenpathos so schlichte Ergebung, das past nicht zu= sammen. Die Handlungsweise des auten Priesters, dem der Glaubensfriede seiner Gemeinde beilig ift, wirkt echt, die Worte aber sind "Theater". "Theater" ist ferner, daß Annerl, das einfache Bauernmädchen, dem vorbildlichen Manne zweimal zu dem rechten Entschlusse helsen muß, der besser aus seinem sittlichen Charakter frei emporwüchse. Muß Hell von Unnerl über das belehrt werden, was er zu tun hat, um sich selbst getreu zu sein, so verliert er für den kritischen Beobachter den Rang einer sittlichen Persönlichkeit, während Unnerl wiederum in eine Höhe der Vollkommenheit erhoben wird, die wohl ganz naive Juschauer entzückt, erfahrene aber skeptisch stimmt. Man wird daran erinnert, daß Unzengruber bei der Ronzeption der Unna Virkmeier eben die Geistinger vor Augen hatte, die nicht gewohnt war, andere als "Hauptrollen", "führende" Rollen zu spielen\*.

Die Sprache des Pfarrers, die Anzengruber hochdeutsch gesprochen wünschte, erhebt sich in manchen Momenten nach Friedrich Raisers Vorgang zu jambischem Schwung und fällt dadurch auffällig aus dem Rahmen des "Volksstückes" heraus. Der Pfarrer und Finsterberg und etwa der Schulmeister von Altötting sind am wenigsten glaubhaft durchgestaltet. Eine frühe Hauptleistung seiner Charakterisierungskunst ist aber der Wurzelsepp. Wie ist in der Szene seines ersten Auftretens alles wahr und echt, wie ergreift sein Jammer! Das war wirkliches Leben, Leben, wie nur Anzengruber es schaffen konnte, und es tut der Lebenswahrheit dieser Ge-

<sup>\*</sup> Dazu paßt das recht kokette und höchst koftbare Kostüm, in welchem Fräulein Geistinger die Rolle der Anna Birkmeier spielte (vgl. "Junstriertes Musik- und Theater-Journal" I, Nr. 11 vom 15. Dezember 1875). Bildbeilage in Band XV, 2. Teil.

stalt nur wenig Abbruch, daß er in der vierten Szene des zweiten Aftes mit etwas unwahrscheinlicher Routine praktische Psychologie treibt und auch in seiner Sprache von dem Schwung der Sprache des Pfarrers anzieht. Die Gestalt des Pfarrers Vetter steht würdig neben ihm, in etwas größerem Abstande das Charakterbild der alten Vrigitte. Unnerl und Michel leiden unter der allzu starken Idealisierung, doch bewunderte Laube mit Recht die originelle Liebes- und Verbeszene als "einen jener Abergänge, wie ihn kein Verstand der bloß Verständigen zu sinden wüßte und welche eben nur dem kräftigen, populären Naturell erreichbar sind".

## Der Meineidbauer

(Entstanden in der Zeit von Jänner bis August 1871, aufgeführt am 9. Dezember 1871)

Sind wir für die Entstehungsgeschichte des "Pfarrers von Kirchfeld" lediglich auf Vermutungen angewiesen, so vollzieht sich das "Meineidbauer"-Werden bereits im Lichte einer neubelebten Briefschreibelust und Briefschreibekunst\*.

Am 5. November war "Der Pfarrer von Kirchfeld" zum erstenmal über die Bretter gegangen. Schon am 29. Januar meldete Anzengruber — er ist noch Beamter — seinem Freunde Gürtler, daß er an einem neuen Stücke arbeite. Am 18. Februar macht er sich bereits Gedanken über die Besehung

<sup>\*</sup> Die Kalendernotizen Anzengrubers (beziehungsweife Erzerpte aus feinen Ralendern) beginnen erft mit bem Jahre 1872.

von Nebenrollen\* — die der Hauptrollen stand wahrscheinlich schon von vornherein fest — am 27. Juni kann er Gürtler berichten, daß er am zweiten Teil des zweiten Aftes arbeite und das Schwieriaste binter sich babe; ein vom gleichen Tag datierter Brief an Rosegger läßt erkennen, daß um diese Zeit der zweite Aft im großen und ganzen schon fertig war. Um 8. August ist das Werk bereits sehr nabe seinem Abschlusse. Die Vorlesung dessen, was schon gedichtet und durchgeführt war, machte nach dem Bericht eines übermütigen Reimbriefes an Gürtler (22. August 1871) bei einer Vorlesung auf den Theaterdirektor Steiner einen so aunstigen Gindruck, daß er die Tantiemenguote seines Theaterdichters freiwillig um zwei Prozent erhöhte und somit den hoffnungsvollen Unfänger, der "vorm Jahre noch ein Zwerg", auf gleiche Söhe stellte, "wie einen D. F. Berg". Frohgemute und mitteilungsluftige Briefe laffen erkennen, mit welcher Freude er am Werke war. Rosegger erzählt\*\*, er habe auf jenem beglückenden ersten Spaziergange mit Anzengruber dem neuen Freunde von den Schönheiten des "Pfarrer von Rirchfeld" vorgeschwärmt und sich in überschwenglicher Begeifterung dazu verstiegen, bem Dichter des "Pfarrer" zuzurufen, ein größeres Volksftud werde er nie ichreiben. Darauf habe Unzengruber mit ruhiger Sicherheit geantwortet: "Ich werde ein noch größeres schreiben." Dieses

\*\* Bettelbeim, Angengruber, 1898, 2. Aufl., G. 107.

<sup>\*</sup> Der Schaufpieler Lazzer, über deffen ewigen Schnupfen sich Anzengruber in seinem Briefe vom 18. Februar 1871 ärgert, gab bei der Erstaufführung die Rolle des Kuhjungen Muckerl.

stolze Vertrauen trog ihn nicht. "Der Meineidbauer", an dem er damals schon arbeitete, wurde größer als der "Pfarrer von Kirchseld". Größer und reiser, nicht nur, was künstlerische Gestaltungskraft und dramatische Technik anlangt, sondern reiser auch als Ausdruck der Weltanschauung, zu der Anzengruber sich in drangvollen Jahren emporgerungen hatte.

Im "Pfarrer von Kirchfeld" erwächst die Tragik daraus, daß freie Menschlichkeit, die im "Pfarrer" und seinen Pfarrkindern als gegeben und verwirklicht angesehen wird. — eine poetische Fistion von den finstern Mächten des Klerikalismus, die ebenfalls einfach als aegebene Tatsache hingestellt werden, Gewalt erleidet. Zwei Welten steben einander gegenüber, eine liebenswerte und eine verdammenswerte, die miteinander nichts gemein baben. und einander nicht verstehen, sondern nur verabscheuen. Auch zwischen den Kirchfeldern und den Altöttingern ist keine Gemeinschaft, es sind kompakte Statistenmassen, die auf das Humanitätsideal Hells oder auf die Führung des Schulmeisters eingeschworen sind; daß das tiefere Problem darin liegt, inwiefern beide Anschauungen in der Lehre verankert find, zu der sie sich gemeinfam bekennen, kommt niemand im Drama zum Bewuftsein. Der Verfasser freilich fah intellektuell schon tiefer; das beweist Hells Lehre: "Sei du brav und geh ehrlich beiner Wege, so find's Gotteswege!" und die Erzählung des Pfarrers Vetter vom Schulmeister, der in St. Jakob in der Einöd nicht verzagt: "Ein

eigener Mann, der Schulmeister, hat so übersvannte Ansichten, will die Erde nicht recht als Prüfungsort gelten lassen und glaubt, die Menschen werden doch einmal ein Paradies daraus machen und der herr feinen Segen\* dazu geben! - Hebebe! - Aber fonft ein braver Mann, der Schulmeister; sitt aber seit Jahren nun da oben, ist so alt und baufällig wie ich und hofft noch immer, ich weiß nicht auf was." Was hier angedeutet wird, daß der tiefste Urgrund des Leidens, das der Wurzelsepp zu tragen hat, nicht im "Rlerikalismus" liegt, sondern im innersten Wesen des driftlichen Theismus begründet ist, wird im "Meineidbauer" jum Kernproblem. Der "Pfarrer von Rirchfeld" bedeutet ein Vorpostengefecht, in "Meineidbauer", "Rreuzelschreiber" und "Gwissenswurm" werden Hauptschlachten geschlagen.

Mit volkstümlicher Deutlichkeit hat Unzengruber das Problem herausgearbeitet. Der Bauer Matthias Ferner steht einer furchtbaren Versuchung gegenüber. Er hat das Testament seines verstorbenen Bruders in Händen. Wird es veröffentlicht, so fällt der reiche Rreuzweghof an die "Juhälterin" seines Vruders und an dessen uneheliche Kinder, er selbst und seine ehelichen Kinder sind von der Gnade der verhaßten Erben abhängig. Das kann nicht sein, das kann Gott nicht wollen, wenn er gerecht ist. Er hebt die Hände auf zu unserem Herrgott, "er soll a Zeichen tun, ob er's nit um der Kinder willen und ob dem sündig Leben, was die Vroni mitn

<sup>\*</sup> Bgl. dazu Anzengrubers Gedicht "St. Peters Mage", Werte 1, S. 121 ff.

Bruder aführt bat, derer zur Straf verzeihen möcht. wann ich das Testament unterschlaget?" Und das Zeichen geschieht: der Brief, in dem er dem Bruder den Empfang des verhängnisvollen Testamentes bestätigt bat, ist und bleibt verschwunden. Da wird ihm der Eid auferlegt. Wieder hebt er die Sände zu Gott und fleht um ein zweites Zeichen und auch das zweite Zeichen kommt. Da steht er auf, dankt dem Himmel für die Gnade und nimmt um der Rinder willen den Eid auf sich. Wohl entsetzt er sich, als der kleine Franz ihn beim Verbrennen des Testamentes belauscht, aber der Segen, der durch alle Jahre seither auf seinen Feldern lieat, bestärft ihn in seiner Meinung, Gottes Willen vollzogen zu haben. Über diesem Erlebnis hat die Burgerlies ihren Gottesglauben verloren. "Wie der Meineidbauer sein Hand hat zu Gott aufgehoben ..., da is kein Donner vom Himmel afallen, die Erd hat sich nit auftan, mein Kind is in Not und Unehr daastanden und a so verstorbn — und der Meineid= bauer is heuttags noch a reicher Mann. Seither war's fertig in mir! Do Welt taugt mir nit, wo so was drin aschehn kann. Seit damal beißen s' mich gottlos." Es ist ein genialer Griff Anzengrubers, daß er für den Meineidbauer das Dilemma in durchaus volkstümlicher Weise zur Lösuna brinat: aus der Erzählung der Baumahm springt dem "frommen Bauer", deffen Gewiffen der Schuß auf den eigenen Sohn wachgerüttelt hat, die Erkenntnis entgegen, daß nicht Gott ihm das Zeichen geschickt hat, sondern der Teufel. Theismus und Dämonis=

mus heben einander auf. Für den Dichter aber. dessen Wortführer der junge Franz Ferner ist, entspringen Gottes- und Teufelsalauben aus derselben Wurzel, aus "Frömmelei, die bequemem Glauben den Himmel dienstbar macht und dem Günder in allen Dingen Zeichen und Wunder zurechtleat, wie er sie eben braucht", und das Außerste tut, da doch "alles in Gottes Hand steht". Zu derfelben Auffassung ist die Burgerlies gekommen. Man hat ihr den Jakob, ihr Enkelkind, weagenommen und ihn fromm erzogen. "War der beste im Ratechismus, hat alle Sünden awußt, die man nit tun foll, hat aber a awufit, daß die Günden in der Beicht vergebn werdn, so is er halt doch a Dieb und Vagabund wordn." Anders Franz Ferner. Der junge Ferner fühlt sich als Sohn eines neuen Geschlechtes, das "nichts mehr in den Händen des Gottes — wie du ibn in deinen Anschauungen und Gebeten lästerst lassen will. — Ich wüßte nicht, wozu wir selbst Sände zum Zulangen hätten und wozu die Erde unfer Tummelplat wäre, wenn nicht, damit wir felbst das Unfere beforgen -?"\* Die raffinierte Zumutung, sich für den Vater zu opfern, damit einer

<sup>\*</sup> Werke III, S. 299, in der 6. Szene, die in dem gedruckten Theatermanuskript und in der Vuchkassung gestrichen wurden, sich aber in der Originalhandschrift und in dem Zensurmanuskript noch erhalten haben. Wie wichtig Anzengruber diese gestrichenen Stellen nahm, die er den Rücksichen der dramatischen Wirksamkeit und einer natürlichen Sprechweise opfern mußte, deweist ein Vrief Volins an Anzengruber vom 6. Jänner 1882. Volin erbittet sich darin die von dem Dichter gestrichenen Stellen, um sie für seine geplante übersetung des "Meineibbauern" ins Schwedische zu verwerten. Anzengruber mußtihm also davon gesprochen und ihn nachdrücklich darauf ausmerksam gemacht haben.

da sei, der ihm — ohne Beichte — "in der letten Not einmal die Sünd ausseanen kann," weist er schroff ab: "Daß die Nachkommen die Günden der Vorfahren zu verbüßen hätten, das klingt uns neuerer Zeit übel in den Ohren, wenn auch oft für aanze Generationen das Leben eine aroke Bukübung wird für die Sünden der Vorfahren, der einzelne wehrt sich doch heuttags gegen derlei Zumutungen und stellt sie auch nicht, wir sind eben nicht besser als ihr, aber stolzer geworden, zu stolz. um die Zeche, die wir machten, von anderen bezahlen zu laffen, wir find keine schamroten Günder, die die Frucht ihrer Sünde heimlich in die Tasche schieben und, ertappt, um einen Ausgleich winseln und den Schaden durch Akzepte von Unmündigen decken, wir tun anderen ebensoviel Unrecht, als wir selbst glauben erleiden zu können, und wahren ihnen so viel Recht, als wir selbst zu haben vermeinen. Darum verlange ich kein Opfer, aber man foll auch keines von mir verlangen. Ich will nicht, daß es die Rreszenz entgelte, was Euch belastet, ich aber will es auch nicht entgelten\*." Er leidet unter dem Fluche, einer Übergangszeit anzugehören, "nicht besser und nicht schlimmer wie andere auch durch "Bäter" — durch Väter aller Urt und aller Namen - geworden waren . . . nicht wie ihr dereinst starren Glaubens und schmalen Wissens wart — aut oder böse — eins oder 's andere, nein, alles halb! Mit dem Evangelium der Menschenfreundlichkeit im

<sup>\*</sup> Werte III, G. 293 f.

Herzen schlagen wir die vernichtenosten Schlachten. mit dem tiefsten gedankenreichsten Wissen sehen wir zu, wie ungeheure Fabeln aus grauer Zeit wieder aufleben wollen, und mit dem reasten Rechtsaefühl. wie ich, halten wir alles Unrecht aufrecht\*." So einer ist auch er. Ins Vaterhaus ist er zurückgekehrt mit dem Vorsat, sich für die Leiden seiner Rindbeit, die ihm durch die Gunde seines Baters verbittert wurde, am Gut der Sünde schadlos zu halten. Gegen den Vater, der von ihm Entsagung fordert. hält er seinen Unspruch aufrecht, der Betrogenen gegenüber nicht, getreu dem Sake, den er als die Sittlichkeit der neuen Zeit verkündet: "Wir tun anderen nur ebensoviel Unrecht, als wir selbst glauben erleiden zu können." Tapfer tritt er den Unschlägen seines Vaters gegen Vroni entgegen. "Man fagt uns oft nach, daß der Zufall, der nun an die Stelle der "Vorsehung' tritt, der auch bier mit der einen Hand nimmt, was er mit der andern zu geben schien — uns zu Spitbuben oder ehrlichen Leuten macht, je nach welcher Seite er den Vorteil dreht, daß wir ihn um des Vorteils willen oft gewähren lassen und, Hände im Schoff, Spithuben werden! . . . Nun, dann sage man uns aber auch nach, daß wir um einer befferen Sache willen mehr getan, daß wir immer bereit waren, auch über Opfer hinweg den Schritt zum ehrlichen Manne zu tun!" Darum darf er auch träumen von einem Erwachen "an einem lichten, beiteren Morgen, sei es elternlos

<sup>\*</sup> Werfe III, S. 294 f.

und ohne Erbe, weder leidend unter fremder noch eigner Sünd und Schande — ganz auf eigene Kraft gestellt\*", deshalb darf er — als der grause Nachtsput verslogen ist, den die Gottesvermessenheit des "Meineidbauern" herausbeschworen hat, mit Vroni hinausjubeln: "Aus is's und vorbei is's, da sein neue Leut und die Welt fangt erst an!"

Der Gegensatz zwischen einer theistisch gebundenen Moral und einer Sittlichkeit, die nur aus dem Verhältnis von Mensch zu Mensch abgeleitet ist, bildet die ideelle Grundlage der Tragödie vom "Meineidbauern". Es handelt sich nicht mehr um richtig und unrichtig gedeutetes Christentum, um alte und neue Kirche, sondern es handelt sich um gebundene und freie Sittlichkeit, um Theismus und "Humanismus". Die erste Fassung der Tragödie läßt diesen Grundgedanken viel deutlicher hervortreten als die Buchausgabe, die freilich, rein künstlerisch betrachtet, der ersten Fassung weit überlegen ist.

Die Tragödie wirkte bei ihrem Erscheinen — und wirkt auch heute noch auf empfängliche Zuschauer mit elementarer Wucht. Ihr Ausbau ist von einer durchsichtigen Einsachheit. In drei Akten entrollt sich das tragische Schauspiel des Rampses um den Rreuzweghof. Der erste und der dritte Akt sind durch je eine "Verwandlung" zweigeteilt, entsprechend den zwei feindlichen Parteien, der zweite Akt, der den Höhepunkt und die eigentliche Rata-

<sup>\*</sup> Werte III, S. 96, 99.

strophe — Ferners Schuß auf den Sohn — brinat. fügt noch eine dritte Szene hinzu, denn durch die Weigerung Franzens, mit dem Vater gemeinsame Sache zu machen, bat der "Meineidbauer" seinen Raub nun nach zwei, nicht nur nach einer Seite zu verteidigen. Ein höchst einfaches Schema von volkstümlicher Deutlichkeit. Energisch schreitet die Handlung vorwärts. Die Erzählung des Großknechtes macht uns das Verhältnis der Mutter Vronis zum verstorbenen Rreuzweahofbauern deutlich: lebendia wird es uns dadurch, daß wir Broni auf den Wegen ihrer Mutter sehen. Ihr Zusammenstoß mit dem alten Rreuzweahosbauern einerseits und mit seinem Sohne anderseits veranschaulicht die Unversöhnlichkeit des Gegensatzes zwischen den beiden Familien, ein Eindruck, der durch die Bekanntschaft mit der alten Burgerlies und das elende Sterben Jakobs, dessen sittlichen Untergang der "Meineidbauer" auf dem Gewissen bat, bis zur völligen Überzeugung verstärkt wird. Die Auffindung des verhängnisvollen Briefes bildet ein erregendes Moment von außerordentlicher Rraft. Schon der zweite Akt bringt Zusammenstoß und Ratastrophe. Mit einer Meisterschaft ohnealeichen wird uns in einer großen Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn der "Meineid", den wir bis jetzt eben nur als ein großes Verbrechen nennen hörten, zum Erlebnis gemacht. Der Bauer hat falsch geschworen, aber falsch aeschworen unter dem Drucke der wirtschaftlichen Unaft und unter dem Banne einer Weltanschauung, welche, da sie die Sittlichkeit nicht als ein But von eigenem Wert, sondern als die Willensmeinung eines überirdischen Wesens begreift, in der Not eigene Wünsche als Fingerzeige Gottes deutet und die Ablösung der Sünde durch Buffe und gute Werke für möglich hält. Franzens Weigerung, fich für die Entsündigung des Vaters zu opfern, erschüttert das ganze Gebäude seiner Hoffnungen und Bronis Rriegserklärung treibt ihn zur Verzweiflung. Er sucht Broni auf, um ihr den Brief gewaltfam zu entreißen (erste Verwandlung), und da er feinen Sohn im Besitze des verhängnisvollen Dokumentes weiß, hebt er in voller Verzweiflung die Waffe gegen den Sohn (zweite Verwandlung). — Der dritte Aft trägt, wie so oft bei Unzengruber und im Volksstück überhaupt, den Charafter eines Epilogs; er sett die Handlung nicht fort, sondern bringt das kampflose Ausklingen der Konflikte: den Tod Ferners, der folgerichtig aus seiner eigenen theistisch = dämonistischen Weltanschauung beraus motiviert wird, und die Erlösung Bronis und Franz Ferners aus dem Gewirr von Unrecht und Saß, in das fie schuldlos verstrickt wurden, Ausblick in eine neue Welt!

Es ift für die Technik des Stückes charakteristisch, daß es dem Dichter nicht auf die Ronstruktion einer geschlossenen Handlung in der Art des Intrigenstückes ankommt, sondern auf möglichste Verlebendigung von einem Stück Leben. Schon die ersten Rezensionen rügten die langen Erzählungen. Sicher ist vom Standpunkte der traditionellen Technik die Erzählung des Großknechtes zu lang. Räme es nur

darauf an, mitzuteilen, was für die Handlung nötig ist, so könnte sie zweifellos ganz entbebrt werden. Sie ist tatsächlich ein "Erpositionsnotnagel", der nach Gebrauch achtlos fortgeworfen wird\*. Aber wer möchte sie missen? Wohl ware sie für den dramatischen Aufbau des Gesamtwerkes entbehrlich. aber sie ist ein dramatisches Runstwerk für sich, voll des echtesten dramatischen Lebens. Wird die Rolle vom Darsteller nach Julius Babs Forderuna\*\* aanz und aar als Charafterisierungsmaterial aufgefaßt. - ein Rünftler vom Range Frieses spielte sie bei der Erstaufführung - so wird sie die größte Wirfung tun. Genau so ist es mit den anderen Neben= rollen bestellt. Welche Meisterwerke der Charakterisierungskunft sind die Burgerlies, die Baumabm oder der Jude Lewy, der nur zur Füllung einer ersten Szene benötigt wird, — ein uraltes Requisit des Alt-Wiener Volksstückes. Es ist kein Zweifel, daß diese Episodenfiauren nicht von der Skonomie des Dramas gefordert werden, sondern nur der Freude des Dichters am Schaffen lebendiger Gestalten und der ausgesprochen visuell-auditiv gerichteten Grundveranlagung seiner Phantasietätigfeit ihre Entstehung verdanken, wenn auch Anzenaruber sich von der Bedeutung dieser Evisoden im Gefamtorganismus feines Dramas genau Rechen-

\*\* Julius Bab, "Nebenrollen", XIII, "Der Großknecht vom Adamshof" ("Der neue Weg" vom 10. August 1912).

<sup>\*</sup> In der ersten Fassung war dem Großknecht ein stimmungsvolles Schlußwort zugedacht, so daß er als umrahmender "Chorus" das Stück eröffnet und geschlossen hätte; in der Buchausgabe kommt er in der sechsten Szene des dritten Aftes nur mehr als stumme Figur vor.

schaft gab. Reine dieser Gestalten und Episoden ist ohne ideale Beziehung zum Grundproblem, in ihrer Gesamtheit geben sie der strengen Einsachheit der Fabel Rundung und lebendige Fülle. Der Dichter entsprach dadurch einer von Laube in seiner Besprechung des "Pfarrers von Kirchseld" an das Volksstück gestellten Forderung, daß "es größere Behaglichkeit in der Ausbreitung seiner Teile zeige, so wie das Volk selbst ein breiter, mannigfaltiger Begriff ist\*".

<sup>\*</sup> Ein Rezensent ("Neues Wiener Tagblatt" vom 13. Dezember 1871) schlug ernsthaft vor, die Baumabm durch die Burgerlies zu erseten, um so eine Ronzentration zu erzielen. Anzenaruber verteidigte Die Notwendigkeit diefer Szene auf das energischefte: Der Dramatiter muß auch auf die Nerven seiner Zuschauer Rücksicht nehmen. Nach diesem Schreckniffe miiffen sich die erregten Empfindungen erft wieder fo weit beruhigt haben, daß über ben Tod bes Meineidbauers binweg, ich fage, über ibn binweg, jene neuerliche Sammlung eintreten tann, auf welche in der nun folgenden großen Gzene zwischen Frang und Broni gerechnet werden muß. Darum ftebt an ber Stelle. wo fie fich befindet, dort und nirgends anders, die Gzene bei der Baumabm eingeschoben mit ihren neuen Figuren: nicht bedeutend genug. das an den anderen Versonen genommene Interesse abzulenken, und gerade fo weit plaftisch hervortretend, daß man ihnen Gebor schenkt, - mit ihrer epischen Breite und ihrer symbolischen Sandlung. Eben durch den Aberglauben, durch den er zu feinem Berbrechen veranlagt wurde, geht der Meineidbauer zugrunde; und unvermittelt in seinen grotesten Auswüchsen ift diefer Afterglaube hingeftellt. Nur halbe Teilnahme barf diese Sterbefgene erweden. Fernab von allen, die er liebt oder haßt, unter Fremden, ohne Unwandlung von ganzer oder halber Reue, das ist noch das einzige Respektable an ihm, ftirbt der Meineidbauer und gang ift mit ihm die Vergangenheit abgetan. Die Runde seines Todes, von fremder Lippe ausgesprochen und von einem mäklerischen Sinweis auf die zu erhoffende Mitgift ber Rreszenz abgeschwächt, rührt nur an die lette Szene leise binan: gang tritt bas neue Geschlecht in seine, wie es fühlt, lange vorenthaltenen Rechte und mit frohem Ausblick, ja mit einem halben Jubelfcrei an die Zukunft kann nunmehr das Stück, wie es fein ethifch er Gehalt fordert, ichließen. Das könnte es aber nicht mit der Gruppe über der auf dem Podium liegenden Leiche des eben geftorbenen Meineidbauers! Die Szene bei ber Baumahm ift ethisch erforberlich, technisch nicht ftorend; ob sie in ihrer symbolischen Auffaffung ver-

Die neuartige Stellung, die Anzengruber mit seiner neuartig berben Charafterifierungsfunst einnahm, einerseits als Erbe des langsam absterbenden Volksstückes, anderseits ein Vorläufer des modernen Realismus, wird deutlich durch die verschiedenartige Beurteilung, welche die lette Szene des ersten Altes gefunden hat. Schlögl war verlett darüber, daß Jakob ein Zuchthäusler war, nicht ein poetischer "Wildschütz oder Brandleger aus Rache", ihm war also die Gestalt zu naturalistisch; anderseits stieß man sich allgemein an dem Sterben unter Bitherbegleitung. Anzengruber hatte sich nach zwei Fronten zu wehren. "Daß ein Bauernbursche ein heimatliches Lied, eine liebaewonnene Weise noch einmal zu hören verlangt, wenn er meint, es gebe mit ihm zu Ende", konnte er nicht als absonderliches Verlangen empfinden; daß aber Schlögl eine folche Poesie an einen Zuchthäusler verschwendet fand, empörte Anzengruber: "Nicht fante er den rührenden Gedanken, den dieser arme, wildverkommene Sohn des Volkes in sich trägt — den Verderb Unschuldiger durch fremde Gewissenlosigkeit, der Gedanke (so verderbt er ist) an die Heimat und die Seinen führt ihn seinen letten Leidensgang und beim Rlange heimatlicher Lieder, angesichts seiner Berge stirbt dieser Mensch den versöhnlichsten Tod.

standen wird oder nicht, ift nebenfächlich. Ich versuche gar oft, dem Publitum etwas zum Verständnis zu bringen, was nachderhand, wie ich erfahren muß, selbst den Krititern vom Fach unverstanden bleibt; aber ich habe ehrlich die Farben gemischt, mir tut das weiter nichts. Sier würde ich also wider besteres Empfinden, wider mein künstlerisches Gewissen bandeln, wenn ich ändernd die Feder ansetze."

seine Vergangenheit machte ihn nicht mehr des Lebens wert, aber die besten Seiten seines Charakters, die Liebe zur Heimat und zu den Seinen, die er zum letzten noch herauskehrt, verklären den Juchthäusler, den Verlorenen." (An Schlögl am 23. November 1870.)

Die aröfte Meisterleistung der Charafterisierungsfunst Anzengrubers ist aber der Meineidbauer selbst. Rein Intrigant, ein wurzelechter Bauer, hochmütig, protig gegen Schwächere (Vroni). Weil er die Demütiauna und die Not, die des Bruders Testament über ihn gebracht hätte, nicht ertragen konnte, hat er den Meineid geschworen und sein Gewissen mit Wundern und Zeichen beruhigt. Meisterhaft wird daraestellt, wie aus diesem Schritt alles Elend konsequent erwächst. Er muß den Sohn, den unschuldigen Zeugen seines Frevels, haffen, obwohl er sein Erbe ware, und faßt eine einseitige Liebe zu feiner Tochter, durch die "Gott" ihm damals das Zeichen aab. Um sich innerlich gegen sein Gewissen bebaupten zu können, deutet er jest alle Zeichen in seinem Sinne. Nur daß der Sohn Priester wird und ihn ohne Beichte entfündigt, fehlt noch zur Vollendung feines Truggebäudes, das er auf der Grundlage seines Meineides aufgebaut hat. Der Sohn weigert sich und qualvoll erneut sich vor dem Blide des Meineidigen die verhängnisvolle Stunde, da er Gott zum falschen Zeugnis aufrief. Gleichzeitig wendet sich das erste Zeichen gegen ihn. Der verräterische Brief findet fich, Schande und Elend fteht ihm bevor. Da fällt die Frömmelei von ihm ab, wie ein Gewand, und vor uns steht der gewalttätige Mann, der sein Leben und seinen Hof verteidigt\* und sich auf seine Religion erst wieder besinnt, da er sie braucht, um zu rechtsertigen, was er aus seiner wilden Natur heraus getan hat. Aber nun ist er an der äußersten Grenze dessen angelangt, was er innerlich tragen kann, und bricht zusammen, sowie ihm seine Lebenslüge — Gott sei auf seiner Seite, da er den Ersolg für sich hat — durch die schlichte Erzählung der Baumahm zerstört wird.

Das Gegenstück zu diesem innerlich unfreien Menschen, der ein Spielball seines aufgepeitschten Egoismus ift, follte fein Sohn Franz bilden. Alte und neue Generation follten in Vater und Sohn einander auf dem Rreuzweghof entgegentreten. Während aber der alte Ferner eine markige, blutvolle Gestalt wurde, geriet der Sohn recht blak und konventionell. Wie er angelegt war, zeigt die erste Fassung. Er sollte kein Tugendideal sein, sondern der echte Sohn einer widerspruchsvollen Zeit. Er kommt, um sich den Lohn für sein erzwungenes Stillschweigen zu holen, und tritt dem Vater schroff genug gegenüber. Aber vor die Entscheidung gestellt, schlägt er — die erste Fassung malte die Qual der Wahl durch einen Monolog (II/6) — mit Entschlossenheit den Weg ein, den der kategorische Im-

<sup>\*</sup> In der 5. Szene des zweiten Altes, die aus künftlerischen Gründen gestrichen wurde (Werke III, S. 297), stand ein Abergangsmonolog, der ihn damit beschäftigt zeigte, die Gewalttat, zu der sein Blut ihn treibt, vor sich selbst zu beschönigen. Diese psychologische Motivierung ist wohl verlorengegangen, das Stück hat aber dadurch an Wucht gewonnen, ohne an Wahrscheinlichkeit das geringste einzubüßen.

perativ der Menschlichkeit gebietet; er verzichtet auf den Hof und denkt an eine Auswanderung nach Amerika, um der Schande zu entgehen, die seinen Vaternamen in der Heimat belasten wird. Noch nicht gut — so sollte das neue Geschlecht erscheinen — aber zum Guten entschlossen und das Gute zu tun bemüht aus Gründen, die nur im Verantwortungsgefühl gegenüber den Mitmenschen verankert sind. Die ebenso aus dramaturgischen wie aus stillsstischen Rücksichten notwendigen Streizchungen haben die Intentionen, die Unzengruber mit dieser Gestalt verband, noch etwas mehr verwischen helsen. Daher gibt es gelegentlich Mißzverständnisse\*.

Auch Broni ist vielleicht um ein Teil zu forschund schneidig geraten. Ihre Darstellung durch Fräulein Geistinger wird in allen Berichten auf das höchste gepriesen — ein Rezensent stellt allerdings Ratharina Herzog als Burgerlies noch höher — es muß aber doch hervorgehoben werden, daß ihre Auffassung in manchen Dingen von der unseren abweicht; es wäre jedenfalls heute, nachdem wir die

<sup>\*</sup> Bgl. Anzengrubers zornige Klage über F. Schlögl in einem Briefe vom 23. November 1871 an Rosegger: "Ich habe ihm (bas ift Schlögl) das Stück zum Lesen gegeben und er ist nicht auf eine Intention, nicht auf eine Charakterzeichnung eingegangen. Franz, der einfach schlichte, nur durch die eigenkümlichen Schuldverhältnisse verschwebene Charakter — der das Elend der Nachtommen des Schuldbewüßten repräsentiert, ist ihm ein wirklicher Schust, der am Schlusse bloß darum gesund wird und aufatmet, nicht weil eine korrupte und korrumpierende Vergangenheit im Zauber der Liebe verlischt, sondern weil er nun doch — den Kreuzweghof behält. Er hat seine Phrasen im Sass Grinsteld und im Sasblatt (?!) zusammengelesen . . . hält eine "Rede!" über die Verge u. s. w."

Schule des Naturalismus durchaemacht haben, unmöglich, daß die "ärmst Dirn im Ort" in "Atlas, Samt und Seide" fich kleide, eine Stillosiakeit, die. wie der "Hans Jörgel" sich ausdrückt, beweise, daß "auch die denkendste (!) Schauspielerin noch ein Weib" bleibe\*. Ein Zugeständnis an die Art der Geistinger müssen wir wohl auch in den "Liebesastanzeln mit Leichengeruch" ("Sans-Jörgl") annehmen, die von der Kritik so ziemlich allaemein beanständet\*\* und von Anzengruber gegen Anwürfe wohl verteidigt, aber in der Vorbereitung einer "neuen Einrichtung" geftrichen wurden\*\*\*. Alls ein ungehöriges Zugeständnis an die Volksstücktechnikt verstand man auch die Szene mit dem idiotischen Rühjungen (I/6), aber jedenfalls hatte die "Germania" Unrecht, in ihm die Rarikatur des Gläubigen im Gegensatz zur ungläubigen Burgerlies zu sehen. Un der künstlerischen Unantastbarkeit der Sterbeszene hat Anzengruber unverrückbar festgehalten, und zwar auch dann noch, als jene unbekannte Gesellschaft, deren lautere Tendenz er bei der "Schandfleck"=Bearbeitung kennen aelernt hatte, ihm die Amarbeitung dieser Szene unter ähnlichen Bedingungen, wie die des "Schandfleck", nahelegte. "Wirkt es denn nicht auch in der

<sup>\*</sup> Auch der "Wanderer" (13. Dezember 1871) bemerkt tadelnd, daß alle Damen, Frl. Serzog ausgenommen, viel zu gepunt und elegant aussaben.

<sup>\*\* &</sup>quot;Blätter für Theater, Musik und Kunst" vom 12. Dezember 1871, "Tagespresse" vom 12. Dezember 1871, "Neues Wiener Tagblätt" vom 10. Dezember 1871, "Germania" 1875, Nr. 254, "Wiener Sonn- und Montagszeitung" vom 10. Dezember 1871.

<sup>\*\*\*</sup> Werte III, G. 301.

<sup>†</sup> Vgl. "Neues Wiener Tagblatt" (Sigmund Schlefinger), wo fie als roh getadelt werden.

Leftire, wenn ichon nicht störend, so doch befrembend, daß Broni in der Hütte, wo erst Toni, dann Ferner Franz bei ihr eingestiegen, uneingedenk des eben perstorbenen Bruders, manches Scherzwort spricht? Und doch ist auch das nicht unrichtig. Das Sterben des Bruders ging ihr nahe, seine Person stand ihr die Jahre ber fern, und das Gefühl des Triumphes, das sie eben über den Meineidbauer genoffen, zittert noch in ihr nach. Diese ganze Szene aber, die anfangs in humoristischen Lichtern spielt, ist eben auch ein "Einschub", sie bildet den Rubepunkt nach den an aufregenden Momenten reichen Szenen zwischen Ferner und Franz und der hinzufommenden Broni und den Übergang zu dem Aftschlusse, wo Ferner den Sohn von der Brücke schieft."

Drei Rezensionen\* weisen auf tatsächliche Ereignisse hin, in denen sich eine ähnliche Gesinnung spiegle, wie in Anzengrubers Volksstück, ein Beweis, daß man die Tragödie als veristisch empfand. In Wirklichkeit wurzelt sie in der Tradition sowohl des Volksstückes wie auch der Vauerngeschichte, wenn sich auch kein bestimmtes Vorbild nennen läßt. Das Motiv der Erbteilunterschlagung ist eines der beliebtesten des sogenannten Volksstückes, das heißt des Effektstückes, aber stets wird dem Vetrüger am Ende verziehen, nie wird dem Motiv der furchtbare Ernst und die erbarmungslose Ronsequenz gegeben

<sup>\* &</sup>quot;Der Freimütige" vom 20. Dezember 1871, "Konftitutionelle Borftadtzeitung" vom 23. Dezember 1871, "Berliner Börfenzeitung" vom 24. Dezember 1871.

wie bei Unzengruber. Auf dem Gebiete der Dorfgeschichte wäre vor allem an Auerbachs "Diethelm von Buchenberg" zu erinnern. Eine direfte Beziehung besteht auch hier nicht und durchaus originell bei Unzengruber ist die Beziehung, welche Unzengruber zwischen dem Verbrechen des habgierigen Meineidbauern und dem dämonistisch gefärbten Christentum des Meineidigen berstellt. Daher war auch ohne falsche Rühr- und Verzeihensseligkeit ein befreiender Ausklang der Tragödie möglich, der Ausblick auf eine neue Zeit mit neuen Menschen, während zum Beispiel ein Rritiker vom Range eines Friedrich Uhl\*, der diese "Tendenz" bes Stückes nicht erfaßte, den "versöhnlichen Schluß" tadelte: das seien Fälle, in denen ehedem die Unschuldig-Schuldigen Zuflucht im Rloster oder im Lagerleben suchen mußten; beutzutage pflege man solchen Menschen ein arbeitsames, pflicht= treues, entbehrungsreiches Leben und Wirken anzuempfehlen, aber ihrer Vereinigung in Liebe und Freude stehe das Gespenst des gemeinsam Erlebten im Wege. Uhl verkannte die tiefe Symbolik des Stückes: auf eine Generation, die in nächtliche Wahnideen verstrickt, sich selbst ein tragisches Ende bereitet hat, folgt ein neues Geschlecht, das ein neues Leben beginnt.

"Der Wanderer" vom 13. Dezember 1871 bezeugt, daß der Erfolg des "Meineidbauern" bei der Erftaufführung kein vollständiger war. Die Ursache sei allerdings ausschließlich im Publikum zu suchen,

<sup>\* &</sup>quot;Wiener Abendpost" vom 27. Dezember 1871,

das eine Tendenakomödie mit religiöser Polemik in den üblichen Schlagworten erwartet hatte und verblüfft war, eine Bauerntragödie zu finden. Der Besuch stand daher nach Rosners Zeuanis nicht auf der Sobe des literarischen Erfolges und "Der Meineidbauer" mußte nach der vierzehnten Vorstellung vorläufig vom Repertoire abgesetzt werden. Daß Unzengruber dies empfand, beweist die Widmuna. die er in das für Friedrich Schlöal bestimmte Eremplar schrieb: "Meinem Freunde F. S. dieses zweite Rind meiner Muse, ein Rind mit mehr Verstand und darum weniger Glück." Erst im Laufe der Zeit wuchs das Publifum in das Verständnis des Stückes hinein. Dagegen war der literarische Erfolg ein ganz außerordentlicher\*. Der Vergleich mit Shakespeare schien nicht zu boch gegriffen, eine Aberschwenglichkeit, die Anzengruber allerdings mehr geschadet als genütt hat\*\*.

\*\* Sigmund Beller in der "Deutschen Zeitung" vom 31. Jänner 1872: "Darauf tam aber ein zweites Volköftück von so ungeheurer

<sup>\*</sup> Selbst Auerbach, der sich über Anzengrubers Stücke meift abfprechend, fast miggünftig aussprach ("Dramaturgische Eindrücke" von Berthold Querbach, berausgegeben von Rarl Neumann, 1893), bat über ben Meineidbauer, den er 1878 fab, enthusiaftisch geurteilt: Wie ist das alles von Szene zu Szene gegipfelt, wie breit und in festen Quadern ber Unterbau und immer eine Spannungstraft, die mahrhaft staunenerregend ift!" Er fand die Charattere "von schöner Farbe und in den Konflitten waschecht, aus dem Leben herausgeholt mit der sie umschwebenden frischen Luftschicht". Im Technischen fiel ihm "eine gewiffe 3dealität" in der Behandlung von Raum und Zeit auf. Den Schluß fand er nicht genügend motiviert, aber fein Berg freute fich an der Szene in der Runtelftube. Er fand diese Szene ebensowenia theatralisch wie die Großmut Bronis, die eine Wendung aus dem Tragischen beraus in bas Versöhnliche ermögliche, "Rurzum, Unzengruber ift ein Dichter, und ein echter bramatischer Dichter, und ein Renner bes Volkstums und ber besonderen Pfyche im Bauernleben, wie nur noch Jeremias Gotthelf".

Die Aufführung wird außerordentlich gelobt. Rott, zu dessen Benefiz das Stück gegeben wurde, ließ seine ganze Operettenvergangenheit vergessen und zeigte sich als großer Charafterdarsteller. Friese arbeitete den Großknecht wundervoll heraus, die Geistinger verkörperte Anmut und Reschheit. Besonders hervorgehoben wird in mehreren Berichten die überragende Leistung der Darstellerin der Burgerlies (Fräulein Herzog).

Tragweite, von so umfassender Bedeutung und von so großartiger Tiefe, Anlage und Ausführung, daß ich unter allen existterenden Tragödien nur eine kenne, die ihr gleicht und der ich den "Meineidbauer", auf die Gesahr hin, Lachen zu erregen, gleichsehe, in einem Punkt sogar über sie stelle, — es ist "König Lear" von Shakespeare. Was beiden Dramen gemeinsam ist, das ist die dissere Färdung, das seierliche Weltgericht, das über ein ganzes Zeitalter ragt. Im "Lear" die Ausschiehung aller Staats- und Familienbande, im "Meineidbauer" die innere Verlogenheit der Gemüter durch eine nichtswürdige Priesterschaft . . . im "Weineidbauer" wiegt die eine Szene am Ende des ersten Altes und des sterbenden Zstods Worte: "Is dies a dumme Welt!" das Gewaltigste im "Lear" auf." Es wird dann noch ausgesiührt, "Lear" habe den Vorzug der reicher entwickelten Kandlung, "Meineidbauer" erziele mit den geringsten Mitteln die gewaltigsten Wirtungen.

## Die Bauernkomödien

Cie Komödien Anzengrubers entspringen der tiefinnerlichen Wirklichkeitsfreude, zu der sich der Dichter emporgearbeitet hat, und dem prachtvollen Lebensmut, der ihn in den ersten Jahren der vollen Entfaltung feiner Schaffensfraft beseelte. Tragodien fieht Unzengrubers Weltauffassung dort sich zusammenballen, wo lebensfeindliche Wahnvorstellungen den nicht zu unterdrückenden Lebenswillen gewaltsam einzwängen, so daß er entarten muß oder gebrochen wird; wo aber die natürliche Lebenstraft sich Bahn schafft, alle Hemmnisse gewaltsam hinwegfegt oder spielend überflutet, da jauchzt das Leben gleichsam auf und diesen Sieg des jubelnden Lebenswillen zu gestalten, ift die Aufgabe der Romödie. Ihr Ginn ift nicht das "blöde Gelächter", sondern die Gestaltung der festlichen Freude am Leben, zu der Unzenaruber, wie sein Philosoph, die Menschen erziehen wollte. Rein verkörpert sich dieser Inpus der Romödie in "Rreuzelschreiber" und "Gwissens= wurm". "Doppelselbstmord" gehört seinem Grund= gedanken und feiner ganzen Ronzeption nach bierber, aber der Einfall von der Umkehrung des Doppelselbstmordes erwies sich als nicht genügend tragfähig, Episodenfiguren und Genrebildszenen

mußten herangezogen werden und das Stück verlor an Niveau. Aus diesem Empfinden heraus hat wohl Anzengruber den Titel "Bauernposse" gewählt. So rückt "Doppelselbstmord" in die nächste Nähe von "Jungserngist", das eine Posse ist, wiewohl Anzengruber ihr den Ehrentitel "Bauernkomödie" verlieh, und der "Trutigen", die der Komödie näher steht als der Posse, aber nach Anzengrubers eigener Charakteristik ein "Stück ohne Tendenz" ist, d. h. in seiner Sprache: des höheren Gehalts entbehrt. Es mag also gestattet sein, der übersichtlichkeit wegen zwischen Bauernkomödien und Bauernpossen zu unterscheiden.

## Die Rreuzelschreiber (August 1871 bis 3. Juni 1872)

"Die Kreuzelschreiber" waren für das Publikum, das Unzengruber nur von seinem tragisch gestimmten Schauspiel "Der Pfarrer von Kirchseld" und vom "Meineidbauer" her kannte, eine große und freudige Überraschung. Wie beim "Meineidbauer" war der Erfolg einen Augenblick zweiselbaft, der Hervorruf nach dem zweiten Akt mußte gegen eine Opposition erzwungen werden, aber nach dem dritten Akte war der Erfolg entschieden\*. Das "Wiener Illustrierte Extrablatt" bringt die vielbesprochenen Dekorationen des kaiserlich russischen Hospmalers Bredow und Porträts einzelner

<sup>\*</sup> Bgl. die Notizen in der "Neuen Freien Presse" vom 12., 13., 15., 16., 19., 22., 25 und 30. Oktober 1872.

Darsteller, alle Rezensionen überströmen von Lob. "Eine Tat! Eine Dichtertat! Eine volle Mannestat! Shakespearescher Humor, Gedankentiese, prachtvolle Charakteristik, geniale Detailmalerei!" schrieb Schlögl. "Ein Poet von entschiedener Begabung und Bedeutung" bescheinigte ihm "Die Presse" (13. Oktober 1872). Der Vergleich mit Aristophanes" "Lysistrate" drängte sich von selbst auf (Julius Oppenheim, "Deutsche Zeitung" vom 13. Oktober) und bald darauf wurde der Vergleich des "Meineidbauer" mit "König Lear" und des "Pfarrers" mit "Antigone" gewagt\*.

Die Romödie von den Rreuzelschreibern wurzelt gleich dem "Pfarrer von Kirchfeld" in der Zeitstimmung der Infallibilitätserklärung. Schon der Beamte, der in der niederöfterreichischen Statthalterei über die Zulassung der "Kreuzelschreiber" aur Aufführung au referieren batte, erkannte, daß der alte, würdige Theologe, welchem die baprischen Bauern aus Zwentdorf und Grundldorf eine Dankadresse darbringen, niemand anderer als Döllinger sei, dessen Rampf gegen Rom die Gemüter gewaltig erregte. Zwar darf es einigermaßen wundernehmen. daß Bauern als Rämpfer gegen römische Tendenzen auftreten, da sich doch, wie der Rezensent des "Neuen Wiener Tagblattes" nicht ohne Berechtigung hervorhebt, aus Bauern gewöhnlich der Landsturm der Massenpetitionen für den wahren Glauben und gegen die gottlosen neuen Gesetze zu rekrutieren

<sup>\*</sup> S. Heller in "Deutsche Zeitung" vom 31. Jänner und 9. Februar 1873; J. Oppenheim, "Deutsche Zeitung" vom 13. Oktober 1872.

pfleate, aber hier ift eben daran zu erinnern, daß Unzenaruber nicht im Bauerntum, sondern im Bürgertum wurzelt, das, wie Ed. Castle erinnert, in Wien durch eine offizielle Vertrauenskundgebung des Gemeinderates seine Sympathien für Döllingers Stellungnahme ausgesprochen hatte. Im übrigen hatte Anzengruber recht, wenn er (in einem Briefe an Gürtler vom 2. Mai 1872) vermutete, daß weder "Alt-, noch Neu-, noch Mittelkatholiken über seine "Rreuzelschreiber' besondere Freude empfinden würden", denn für ihn handelte es sich wahrhaftig nicht darum, die Dogmen vor der Infallibilitätserklärung gegen diese zu schützen. "Haft du bisher 's ganze Pfund glaubt, werdn dich die paar Lot Zuwag a nit umbringen!" ruft der Steinklopferhans dem Großbauern zu und der Rezensent des "Neuen Wiener Tagblattes" (vom 13. Oktober 1872, Siegmund Schlefinger) fand darin mit Recht eine epigrammatisch scharfe Rritik des Altkatholizismus. Die Analphabeten, die der Großbauer vom Grundlhof um sich schart, sind nichts weniger als Rämpfer für Freiheit und Fortschritt. Anzenaruber bemühte sich nicht um Dogmenfragen, fondern um Weltanschauungsfragen.

Im "Pfarrer von Kirchfeld" und im "Meineidbauer" hatte der Dichter seine ganze Gestaltungskraft in der Zeichnung weltverfinsternder Tendenzen erschöpft (Wurzelsepp, Pfarrer Vetter aus Sankt Jakob in der Einöd, Meineidbauer, Burgerlies, Jakob), die Gegenspieler (Pfarrer Hell und Franz Ferner) waren zu blaß ausgefallen, als daß sie neben der finsteren Größe eines Wurzelsepp oder Matthias Ferner hätten lebenswahr wirken können. In den "Areuzelschreibern" gelang ihm zum ersten Male die Verkörperung seines Evangeliums der Lebensbejahung in einer menschlich glaubhaften Gestalt: in der Gestalt des Steinklopferhans, der seine extraige Offenbarung gehabt hat, und weiß, "daß die Welt a lustige Welt is", und wünscht "'s sollt kein andres traurig sein und ihm sein lustig Welt verderben". Er hat das bange Fragen nach dem Sinn der Welt und nach dem Jenseits hinter sich:

"Was mer weiß, dös is weng, Was man nit weiß, is Meist, Und a Narr war, der deßtwegn 'n Kopf sich zerreißt.

Drum weil ich mir bös abgwöhnt hab, Dös Raunzen und bös Fragn, Bin ich so alt und lustig wordn Beim Steinerschlagn, beim Steinerschlagn, Beim Steinerschlagn, juhe!"

In einer geweihten Stunde der Offenbarung hat ihn jenes beseligende Seinsgefühl überkommen, das auch Anzengrubers innerstes Wesen bestimmte. Man vergleiche mit der extraigen Offenbarung des Steinklopferhans\* jenes seelische Erlebnis, das Anzengruber am 1. Juni 1878 mit der Ruhe und Genauigkeit des Selbstbiographen\*\* sestgehalten hat: Er geht durch den Schönbrunner Park, versunken

<sup>\*</sup> Werte IV, S. 72 ff.

<sup>\*\*</sup> Vgl. Werte I, S. 293.

in Gedanken an seine verstorbene Mutter und beherrscht von der Sorge, an einem organischen Abel zu leiden. "Der Umgang mit meiner über alles geliebten Toten, den mir meine Phantasie verschaffte, aof mir eine Rube in die Seele, daß ich die Erde, die fahlstaubfarben unter meinen Füßen laa, still und aleichaemut betrachtete, als die Dece die einst, sei es bald oder später, statt des Himmels über mir liegen werde. Mich überkam ein so freiaemutes Eraeben: so obne Frage und Rlage, eine so naßheitere, stolze Demut, daß ich den Gedanken nahm, wie er zu nehmen war, wie er eben vorliegt, ohne ihn auszudenken, da er das eben ausschließt. Und ich trug ihn mit mir. Ich befann mich, daß jeder seine Mission habe, daß das beste sei, ihr nachzuleben und nachzustreben; mit aller Macht erwachten alle meine Ideale wieder und ich beschloß, ihnen nachzustreben, ich beschloß, meinen Lebensprozeß in den allgemeinen auszuweiten, so weit es in meiner Rraft lieat, geradewegs, ohne Rlaufel der zu fein, zu dem mich Natur und Verhältnisse schufen." Es ift die Lehre des Feuerbachschen Positivismus, die den Steinklopferhans und seinen Schöpfer über alle Todes- und Jenseitsfurcht binausbebt und ihn zum Prediger der Hingabe an das Leben macht\*. Freilich fehlte der zeitgenössischen Kritik das Verständnis für die ganze Tiefe der Philosophie des Steinklopferhans;

<sup>\*</sup> Über Anzengrubers Weltanschauung vergleiche das lette Kapitel des "Lebensbildes" in Band XV/2 der Werke sowie das Nachwort zu "Gott und Welt", Werke, Band VIII.

sie suchte sich mit Schlagworten, wie "Pantheist und Sozialist" ("Presse", 13. Oktober 1872) aus der Affäre zu ziehen.

Die Gestalt des weise gewordenen Dorfproletariers beherrscht die Romödie "Die Rreuzelschreiber", wie sie jett vorliegt. Der Dorfweise wird ein "Gutmacher". Dadurch ist der Aufbau des Stückes bedinat. Ein gedrungener Erpositionsakt schafft die Voraussehungen: die Bauern des Dorfes 3wentdorf lassen sich verleiten, an einen (un= genannten) Theologen (Döllinger), der für den alten Glauben gegen (ebenfalls nicht näher bezeichnete) Neuerungen eintritt, eine in konservativem Geiste gehaltene Vertrauenskundgebung au richten, ohne eigentlich seelisch oder intellektuell daran Anteil zu nehmen. Es treten hervor: der Gelbhofbauer als Typus des glücklich, Altlechner als Typus des unglücklich Verheirateten, der alte Brenninger als Verkörverung bilfloser Greisenhaftiakeit. Der einzige, der für die Frage, über welche abgestimmt wird, wirklich ein Urteil hat, eben der Steinklopferhans lehnt eine Stellungnahme ab, da das Problem, das der Großbauer formuliert, ihm unerheblich scheint.

Im zweiten Aft wird die Gegenwirkung sichtbar, die im Zwischenakt als hinter den Rulissen tätig gedacht werden muß: Die Frauen sind von ihren Beichtvätern dahin informiert worden, sich ihren Männern zu versagen\*, wosern sie nicht Zuße tun.

<sup>\*</sup> Das Motiv geht wohl auf irgend einem Umweg (Caftelli-Schuberts Operette "Der häusliche Rrieg", Offenbachs "Schone Weiber

Als Buke wird mit aristophanischer übertreibung eine Wallfahrt nach Rom begehrt, ein überschießen des Zieles, durch das der Rückschlag erleichtert wird. Dieser pfäffische Einariff in das Familienleben wird vom alüdlich verheirateten Gelbhofbauern mit 3orn und Trot, vom unglücklich verbeirateten Altlechner mit Freude aufgenommen, während der lebensfatte alte Brenninger durch die Absage seines Weibes aanz aus dem Gleichaewicht geworfen wird; er macht seinem Leben ein Ende, weil er "sein Ordnung nimmer hat", während die anderen Rreuzelschreiber nach dem Zeispiel ihres Hauptmanns zu Rreuze friechen. Der Aft ist dreigeteilt und die Rühnheit des Aftschlusses erweckte die Prüderie in einem Publikum\*, das durch die Boten der zeitgenössischen Operette und die beispiellose Laszivität des Volksfängertums das Verständnis für naive Sinnlichkeit verloren batte, das nach Laubes Zeugnis das Wiener Publikum in besseren Zeiten wohltuend von dem norddeutschen unterschieden hatte.

Erst im dritten Akt tritt der "Gutmacher" hervor, vom Gelbhofbauern, den sein Umfall reut, zu Hilfe gerufen und durch den tragischen Tod des alten Brenninger über den tiefernsten Untergrund des

von Georgien" oder ein anderes Stück) auf des Aristophanes "Lysistrate" zurück, wie "Gwissenswurm" auf Molières "Tartuffe" und "Jungferngist" auf das Mandragora-Motiv.

\* Schlögl hält Anzengruber "brei Jötchen" vor, die an D. F. Berg abzugeben wären. Das "Wiener Jluftrierte Extrablatt" spricht vom Schluß des zweiten Aktes als von einer "vielbesprochenen Zote"; vgl. auch "Konstitutionelle Borstadtzeitung" vom 15. Dezember 1872.

scheinbar so luftigen Dorffrieges belehrt. Schon der Vorwurf des Großbauern von Grundldorf: "Du haft fein Glauben, du Landstreicher du!" bat ibn in tiefe Erregung\* versett, der Gedanke "an d' lett Hütten im Ort" stimmt ihn nachdenklich und mit dem Gefühl, nach einem neuen Glauben, nicht mehr nach dem "großen Buch" zu handeln — kein Chrift, fein Seid und fein Türf - beschließt er zu helfen, damit die Welt in seinem Ort wieder eine lustige Welt werde. Die Lösung ist leicht, die Bauern brauchen sich nur zur Wallfahrt nach Rom zu rüften, und die Bäuerinnen feten alles daran, ihre Männer auf den Höfen zurückzuhalten. Nicht nur die "Wiener Kirchenzeitung" (16. November 1872) fand diese Urt, aegen die Pfaffen und den Mikbrauch ihres Einflusses im Beichtstuhl loszuziehen, bequem, auch die demokratische "Ronstitutionelle Vorstadtzeitung" (Lindner am 15. Oftober 1872) fand diese Lösung unter der Würde des Problems, aber mit Unrecht. Wohl ist der parodistische Wallfahrerzug ein übermütiger Posseneinfall, aber der zugrundeliegende Gedanke ist sinnvoll; man kann in der Sat eine transzendentale Ethik nicht wirksamer widerlegen, als daß man einer ihrer Forderungen die Wirklichkeit erteilt und fie mit dem Leben konfrontiert.

Um Bau der Romödie überrascht die außerordentliche Einfachheit. Sie gelang nach Ausweis des Originalmanuskriptes nicht sofort, sondern ist

<sup>\*</sup> Werte IV, G. 20.

das Refultat forafältigen Formens und Feilens. durch das Nebenfiauren und offenbar auch Nebenmotive abgeschnitten\* wurden. Fast ein volles Jahr nimmt ihn die Arbeit an seiner ersten Romödie in Unspruch, ein Zeichen, daß er ernst mit dem Stoffe rang. Um 30. August 1871 schon arbeitete er, wie er Gürtler erzählt, an einer Zauernkomödie, die "zu jener Gattung von Stücken gehöre, für die Graf Hohenwart nicht schwärmen foll". Im September lebt und webt er in der Welt dieser Romödie. "Vor meinen Augen liegt Gebirasland und vor mir bewegt sich der alpinische Menschenschlag, wie er in Tirol, Steiermark, Bayern und wie er auch in Oberösterreich noch vorkommt, und führt vor meinem geistigen Auge eine Romödie auf, wie dieselbe in derlei Natur und Naturen sich abspielen mag — sie spielt zwar im banerischen Sochlande. ist jedoch im Dialekte allaemein verständlich aehalten, wie auch der Stoff ein alle diese Gemüter anregender ift". (Brief an Rosegger am 20. September 1871.) Sechs Tage später nennt er den Titel der Bauernkomödie: "Die Geschichte beifit Der gelbe Hof'", das Thema bält er noch geheim. Dann tritt eine Störung durch die Aufführung des "Meineidbauern" auf. Um 20. Jänner klagt er über schlechte Stimmung, aber Anfang Mai 1872 ist er schon wieder energisch an der Arbeit. Die Romödie

<sup>\*</sup> So kannte ber erste Entwurf (Werke IV, S. 492 ff.) die in den baprischen Dorfgeschichten häusige Figur des Keimkehrers aus dem Kriege 1870/71 (vgl. Anzengrubers "Gänseliesel"). Der erste Akt hatte eine sechste Szene, in welcher "der alte Kuber, den kleinen Bartholomäus neben sich haltend", vorkam.

wird in "Rreuzelschreiber" umgetauft; am 21. Mai 1872 sind die ersten beiden Akte fertig, der dritte begonnen. "Die ("Rreuzelschreiber") werden fertig," sett er mit ruhiger Zuversicht hinzu. Am 3. Juni ist die Arbeit beendet, am 23. Juni 1872 ist das Stück schon eingereicht, am 25. Juni 1872 spricht sich der Referent der k. k. Polizeidirektion entschieden gegen die Zulassung desselben zur Aufsührung aus\*. Am 28. Juni wußte Anzengruber schon davon (Brief an Gürtler), und es bedurste eines einmonatigen Rampses, um die Bedenken der Zensur zu überwinden (Bewilligung vom 22. Juli 1872). Am 12. Oktober 1872 werden "Die Rreuzelschreiber" zum Vorteile des Herrn Albin Swoboda zum erstenmal aufgeführt.

In einem noch höheren Grade als in den früheren Stücken ist jede Tendenz durch Charakteristik aufgezehrt. Man kann natürlich in der Gesamtanlage der "Areuzelschreiber" eine "Tendenz" finden, doch wird es nicht gelingen — von dem vereinzelten und recht harmlosen Rückfall des Schlußwortes abgesehen — eine tendenziöse Anspielung oder eine politische Phrase in dem Stücke nachzuweisen. Jeht war er wirklich fähig, den Rat durchzusühren, den er am 29. Dezember 1864 von Pettau aus dem Freunde gab: "die Personen so sprechen zu lassen, daß man, und sollten sie nur drei Worte sprechen, nicht erst auf das Personale zu schauen braucht, um zu wissen, wer sie gesprochen". Wie er Neben-

<sup>\*</sup> Werte IV, G. 506 ff.

figuren schematisch differenzierte, zeigt eine interessante Notiz (Werke IV, S. 490 ff.). Die Hauptsiguren standen mit vollkommener Deutlichkeit vor seiner Seele und wurden lebendig bis in die seinsten Züge ausgestaltet. Was Vollkommenheit der Charakteristik betrifft, so ist die rührende Gestalt des alten Vrenninger die Krone des Stückes.

Die Aufführung des Stückes war nach dem Urteil der Rezensenten vollkommen. Leider ist es aber nicht möalich, aus den verwaschenen und phrasenhaften Besprechungen die schauspielerischen Leistungen zu rekonstruieren. Von Swoboda berichtet 3. Oppenbeim ("Deutsche Zeitung" vom 13. Oktober 1872), daß er den Steinklopferbans "als geradezu geistreiches Bauernideal" auffaßte — "es wurde so eine Art Dorf-Narziß daraus". Der Rezensent der "Presse" fand Swobodas Spiel "hie und da etwas zu naturalistisch" und charakterisiert dadurch wohl weniger Swoboda als sich selbst. Als in späteren Jahren Martinelli die Rolle übernahm, erinnerten sich die Theaterbesucher, daß der Steinklopferhans Swobodas milder und heiterer war als der, dem Martinelli sein heftigeres Temperament lieb\*. Einstimmig gelobt wird die "franke Naturburschenart" Szikas und Rotts ergreifende Darstellung des alten Brenninger. Die Geistinger vergriff die ersten Szenen, indem fie fie parodistisch auffaßte, während fie "das bis tief in die Seele geängstigte Weib

<sup>\*</sup> Eine forgfältige und eindringliche Charafteriftit der schauspielerischen Eigenart Martinellis gibt Paul Frank in der "Wiener Allgemeinen Zeitung" vom 14. Juni 1913.

hätte darstellen sollen". Dagegen war sie ausgezeichnet in der Szene, in welcher der Steinklopferhans ihr ausmalt, was den wallfahrenden Männern bevorstehe.

"Die Rreuzelschreiber" zählen zu den wenigen echten Romödien der deutschen Literatur. Ihre Rraft ift beute noch ungebrochen. Die Prophezeiung eines Rezenfenten (S. Heller, "Deutsche Zeitung" vom 31. Jänner 1873), es werde eine Zeit kommen, da jeder deutsche Schausvieler, wie sein bisichen Französisch, das österreichische Gebirgsidiom und manchen seiner luftigen Jodler wird können müffen, kann gerade für diese Romödie schon lange als erfüllt gelten. Die zweite Weisfagung, die Ungengruber "Burgtheater-Ehren ohne Elfrieden" verbeißt, konnte allerdinas für die Romödien erst 1896 durch die Aufnahme von "Gwissenswurm" in den Spielplan des Buratheaters — "Meineidbauer" und "Stahl und Stein" waren vorangegangen vollzogen werden. "Die Kreuzelschreiber" waren, folance die Monarchie stand, durch ihre aristophanische Rühnheit auf dem Burgtheater unmöglich: gegenwärtig find diefe Schranken wohl gefallen, aber es fehlen die Darfteller.

## Der Gwiffenswurm (2. bis 16. April)

Bolin bezeichnet in einem Brief an Anzengruber die Novellen, die unter dem zusammenfassenden Titel "Zur Psychologie der Bauern" erschienen,

als eine prächtige Illustration zur Theogonie Feuerbachs.

In der Tat würde es nicht schwer fallen, nachzuweisen, daß Anzengruber mit einer geradezu enzyklopädischen Vollständigkeit alle Probleme behandelt hat, die durch die Forderung des Christentums nach Anterwerfung der Natur unter eine asketische Sittenlehre aufgerollt werden. "Der Gwissenswurm" bringt die Auseinandersehung mit dem Problem der Sünde und dem damit eng verbundenen Probleme des "Gewissens".

Feuerbach gründet seine Sittlichkeit auf den Glückseligkeitstrieb des Menschen. "Das Gewissen" ift demnach fein über- und außernatürliches Wesen. sondern nur mein an die Stelle des verletten Du sich setzendes Ich, nichts anderes als der Stellvertreter der Glückseliakeit des andern auf Grund und Geheiß des eigenen Glückseligkeitstriebes". Die Sittlichkeit ist nichts anderes als die mahre, vollkommene, gefunde Natur des Menschen\*. Von diesem Standpunkt lehnt Feuerbach den Begriff des Opfers und der Aftese entschieden ab und verdammt überhaupt jene Ethik, welche Fälle, wo Pflicht (d. i. eine Selbstverleugnung, welche aber nur die Selbstliebe des andern gebietet\*\*) und Neigung in Widerstreit geraten, zu ihrem Ausgangspunkt, "zum Grunde der Zertrennung des natürlichen Bandes zwischen eigenem und fremdem Glück" macht, als willfürliche Menschenfatzung und Rafuistik. Von diesem Stand-

<sup>\*</sup> Werte X, G. 278 ff.

punkte aus lehnt er die Kantsche Sittlichkeit ebenso ab wie die driftliche\*.

Die Zuspitzung auf den Gegensatz von lebensbejahender und lebensverneinender Ethik ist der neue Gedanke, zu dessen Gefäß Anzengruber das überlieserte und oft behandelte Motiv vom Scheinheiligen macht. Alexander von Weilen hat auf Molières "Tartüffe", Friedrich Adler auf Rudolf Kneisels 1872 erschienenes und viel verbreitetes Preislustspiel "Die Tochter Belials" hingewiesen\*\*;

Menschliche Schwachheit allein ist die Basis des christlichen Glaubens;

<sup>\*</sup> Bgl. Feuerbachs Werke, erste Ausgabe, III, S. 122.

Wahres Prinzip

Wahre Religion ist gebaut auf das Wahre, das Gute
In der Menschennatur, nicht auf der Sünde Morast.

Die Vasis des Christentums

D, wie schwach muß sein, was nur auf Schwäche sich stütt! \*\* Friedrich Abler. "Der Gwiffenswurm". Ein Beitrag zu ben Motiven Anzengrubers. "Öfterreichische Rundschau" vom 1. April 1914. Anzengruber bat (ungebruckte Rarte an Friedrich Schlögl) eine dirette Beziehung seines Stückes zu Kneifels "Tochter Belials" abgelehnt, aber die Abnlichkeiten find auffällig. Im Mittelpunkt von R. Kneifels Stud fteht ber Gutsherr Freiherr von Raftan. Von ihm erzählt sein Neffe Ferdinand: "Gestern erfahre ich, daß mein Obeim, ber fcon langere Zeit unter bem Einfluß einer frommen Dame ftebt, fein Bermögen teilweife milben Stiftungen, teilweife jener Erbschleicherin vermachen will. Es soll jest auch ein Kandidat auf dem Schloffe fein, ber ben Freiherrn in feinem Vorfate beftartt." - "Vor mehr als gebn Jahren," berichtet an einer anderen Stelle Dorothea, jene "fromme Dame", "lernte unfer gnäbiger Berr in Wien, eine Opernfängerin tennen, welche ihn dazu brachte, fich mit ihr zu vermäblen. Diese Vermählung, erft gebeim gehalten, tam nach einigen Jahren zu ben Ohren bes alten Serrn (b. i. bes Batere bes Freiberrn) und warf ihn vor Jorn auf das Krankenlager. Der Sohn eilte an bas Sterbebett seines Baters und mußte bier einen feierlichen Eid schwören, jenem unwürdigen Bündnis zu entsagen. Bielleicht war er jener Frau auch schon überdrüssig - turz, er gehorchte bem Gebot bes Baters und verließ fie, Gelbunterftügungen, welche er fandte, wurden nicht angenommen, ebenso fest aber auch jede Einwilligung zur Ebescheidung verweigert. Kurz darauf verschwand

aus der Tradition des Wiener Volksstückes allein ließe sich ohne besondere Mühe eine stattliche Uhnenreihe für die Gestalt des Dusterers aufstellen. Aber gerade an diesem Schulbeispiel läßt sich erfennen, daß es in der Dichtung nicht auf das Was, sondern stets auf das Wie ankommt. Der neue Geist ist es, der die Originalität einer Dichtung ausmacht, oder die neue dichterische Form, die geschaffen wird, nicht der der Tradition entnommene Rohstoff.

Dürfte man — trot Anzengrubers entschiedenem Einspruch — annehmen, daß — dem Dichter unbewußt — bei der Konzeption des "Gwissenswurm" eine dunkle Erinnerung an die "Tochter Belials" wirksam gewesen sei, so wäre bewundernswert, mit welcher Einsicht er das konventionelle Motiv von der heimlichen Heirat des vornehmen Herrn mit einer Opernfängerin für die bäuerliche Erlebnissphäre umgedacht hat. Es wurde eine einfache, alltägliche Sache daraus. Man begreift Wastls

jene Frau spurlos und alle Nachforschungen des Freiherrn nach ihr waren vergeblich". Den Freiherrn qualt nun die Reue, daß er jenes Bündnis einging, welches mit dem Tode jener Frau und ihrer Tochter endete, benn man bat ihm eingeredet, bag die verlaffene Frau mit ihrem Rinde den Sod gefucht habe. "Armer Mann, burch biefe Lüge hat man in dir Reue und Gram erzeugt, durch diefe Lüge haben fie bich zu ihrem willenlofen Wertzeug gemacht!" fo klagt Rlara, die als Pflegerin des kranken Freiherrn ins Saus tommt - und die vermifte Tochter des Freiherrn ift. Gie weiß den Rranten in beiterste Stimmung zu bringen, sie verleitet ibn, wieder ein Gläschen Wein zu trinten und fich von den Bauernburschen vortanzen zu laffen. Aber die fromme Dame kommt hinzu und schreit: "Entsetlich!" und der Freiherr läßt den Stock fallen und ift wieder gefügig. Rlara gerreißt endlich bas Net ber Betrüger, indem fle fich bem Freiheren zu erkennen gibt und ihm einen Brief ber toten Mutter zeigt, die dem Treulosen verziehen bat.

erstaunte Frage: "Und dos is do ganze Gschicht? 3wegn dem tuft so verzagt?" Wohl hat der Bauer gefündigt, aber feine Gunde ift - in Anbetracht ber Umstände, unter denen sie geschah - keine von benen, die den geraden Stand des Menschen zur Natur verrüden, und es ift Betrug, eine folche Abweichung vom Gesetz der Monogamie als Hebel zu benützen, den Sünder in Aftese und Weltflucht bineinzuänastigen und ihn dadurch abzuhalten, die wirtschaftlichen Folgen der "Sünde" gut zu machen. Diefer natürlichen und gefunden Auffassung der Sexualethit entsprechend, löst fich alle Beklemmung einfach und natürlich. Die Sündenromantik zerstiebt vor dem Leben, sowie man es berghaft ins Auge faßt. Die ledige Muter, die schon bei ihrem Falle ihren Vorteil nicht außer acht ließ, hat sich ihr Glück au schmieden verstanden, das "Sündkind" aber ist ganz prächtig gediehen, weil man es nicht zum Opfer für fremde Sünde gestempelt hat, und fagt ein Vergeltsgott für das Geschenk des Lebens, das ihm recht wohl gefällt.

Der dichterische Gedanke der Romödie ist, an Stelle der pathetischen Vorstellung von der "Versführten" und dem "Sündkind" die natürlichen lebendigen Verhältnisse zu setzen und so an einem Spezialfall Weltverdüsterung und Weltbejahung zu kontrastieren. Die Form des Stückes ist also die des Enthüllungsstückes. Die Handlung — die Sünde des Vauern — liegt in der Vorgeschichte und wird nach und nach ins richtige Licht gerückt. Dadurch ist der Vau des Stückes bedingt. Daß es

nicht auf Spannung gestellt ist, bemerkten schon die Rezensenten der Erstaufführung: "Mit einer gewissen Behäbigkeit werden die verschiedenen Stadien einer Erbschleicherei aufgedeckt. In dem Stücke steckt weit weniger Spannung und schneidiges Wesen als in Anzengrubers früheren Arbeiten; ein genrehafter Zug novellistischen Rleinlebens waltet vor. Es sehlt eine Gestalt von starkem dramatischen Atem". ("Neue Freie Presse", am 13. und 22. September 1874).

Diese Eigentümlichkeit ist im Wesen des Stückes begründet, das vollsaftiges, erdensestes Leben darstellen will, in dessen gesundem Boden weder ehrlicher noch schwindelhafter Überschwang gedeihen soll. Die Poltner-Episode freilich, die außer allem Zusammenhang mit der Idee des Stückes steht, mag ihre Entstehung außer der Freude an derlei Romik wohl auch dem Wunsche Unzengrubers zu verdanken haben, dem greisen Rott eine kurze Rolle zu schreiben, die er noch ohne Schwierigkeit gedächtnismäßig bewältigen könne.

Eine breite, behagliche Exposition, die noch fünf Szenen des zweiten Aktes umfaßt, stellt den gutmütigen und einst so lustigen "Sünder" zwischen den heuchlerischen Weltverdüsterer und die lachende Lebenslust (Wastl-Horlacherlies) und läßt ihn umständlich seine Versündigung und die Wandlung seiner Stimmung erzählen. Die Ankunst des Fuhrmanns Leonhardt und seine Votschaft aus dem wirklichen Leben, das unter dem Einslusse der Schreckbilder, die Dusterer aus dem Reiche des

Transzendenten beraufbeschwor, bisher noch aar nicht befraat wurde, bildet das erregende Moment: es fordert Erforschung des Tatbestandes. Der Befuch bei der Bäuerin an der Rahlen Lehnten (II. 21ft, aweite Sälfte) bringt die Aufklärung über den einen Dunkt, läft aber das Dunkel über das Schickfal des Sündkindes noch düsterer und beänastigender erscheinen (III. Alft), bis das lachende Leben in der Bestalt der Horlacherlies die volle Erlösung bringt. Der dritte Alft fant den Stimmungsachalt des aanzen Stückes noch einmal böchst wirksam zufammen, das Melodram der Mittelfzene steigert die Angst des Bauern bis zu erschütternder Tragit, bevor sich alle Beänastigung in befreiende Rlarheit löst. Am Schlusse des ersten Aktes wird das Jubellied von der schönen grünen Welt mißtönend durchkreuzt von dem Bukaesana, "Erlös uns von des Lebens Dein", am Ende des Stückes find die Disharmonien gelöst und frei erklingt der Gefana:

> "Der Herrgott hat 's Lebn Zum Freudigsein gebn!"

Der "Gwissenswurm" entstand in einer kurzen Pause des Aufatmens aus den schweren Rümmernissen, welche die Erkrankung seiner Mutter über den Dichter gebracht hatte. Die Wolkersdorfer Rur schien gut anzuschlagen, auch seine Frau, die "recht krank war", war auf dem Wege der Besserung und so besand auch er sich "körperlich wohl und geistig noch besser". Nicht weniger als neun Stoffe hatte er gleichzeitig unter der Feder, darunter

zwei Bauernkomödien. "Der Gwissenswurm", Anfang April 1874 begonnen, war am 11. April schon nahe zum dritten Akt vorgerückt und wurde am 16. April 1874 beendet; nur am Ausdruck wurde noch geseilt und dabei holte Anzengruber von Rosegger Auskünste über einige Ausdrücke der bäuerlich-landwirtschaftlichen Terminologie ein.

Schwierigkeiten machte die Besetzung. A. Swoboda war aus dem Verbande des Theaters an der Wien ausgeschieden, Rott, der erfte Darsteller des Meineidbauern war schon alt und fam wegen seiner zunehmenden Gedächtnisschwäche für eine aroke Rolle nicht mehr in Betracht. Die Rolle des Poltnerbauern murde für ihn geschrieben, während der Dufterer dem Komifer Friese, Grillhofer der frischen Kraft Martinellis zufiel. Anzenarubers Vorschlag über die Rollenbesetzung vom 26. Mai 1874 ist von besonderem Interesse, weil er interessante Aufschlüsse darüber aibt, wie sehr der Dichter bei aller Sorge um Naturwahrheit immer die Forderungen des Theaters berücksichtigte, und zwar ohne sich an einen bestimmten Darsteller zu binden. "Friese kann aus dieser Rolle etwas Bedeutendes machen, sie ist zwar fertig, aber auch der einzige Charafter des Stückes, der sehr verschiedene Auffassungen und Wiedergaben möglich macht, es liegt dem Romiker von echtem Schrot und Korn näber, aus diesem Intriaanten eine eraökliche Fiaur zu schaffen, als dies dem Charafteristiker möglich ist, die Rolle kann outriert werden, aber das darf dann eben nur der Romifer tun. 3wei Charafterdarsteller als Grillhofer und Dufterer einander gegenüber werden nie die Wirkung erzielen\*".

Die Erstaufführung am 19. September 1874 war nach Rosners Zeuanis entgegen der Angabe der "Neuen Freien Preffe" folecht befucht, brachte aber einen "durchschlagenden Erfolg", eine Wirkung, die umso höber einzuschätzen ift, als fie eben nicht durch eine Handlung von ftarker dramatischer Rraft erzielt wurde, sondern von den Charafteren ausging. Infzenierung und Darstellung waren mufterhaft. "Bei der Ginführung folder Bauernftude icheinen alle auten Traditionen der Volksbühne im Theater an der Wien wieder aufzuwachen und man tut dann einen Monat lana Buffe für alle Cancans, für alle Liederlichkeiten und Pfefferungen der fündigen Operette". Die Geiftinger bot eine Meisterleiftung, mit der nur Fräulein Herzogs Bäurin auf der Rablen Lehnten verglichen werden konnte. Wundervoll war das Zusammenspiel. "Jeder einzelne Schauspieler war ausgezeichnet an seiner Stelle und inszeniert war das Ganze in einer Weise, daß man erstaunt fragen mußte, wie das auf einmal daberkomme, wie an der Stelle des raffiniert frivolen

<sup>\*</sup> So faßten auch Lewinsty (Grillhofer) und Vonn (Dufterer) ihre Rollen auf, als am 7. März 1896 ("Neues Wiener Tagblatt" 1896) der "Gwissenwurm" zum erstenmal auf dem Burgtheater aufgeführt wurde. Bon der richtigen Erkenntnis ausgehend, "daß die lauernde Scheinheiligkeit des gewissenlosen Erbschleichers nicht zu tief in Schwarz gemalt werden darf, weil wir sonst über dem satanischen Bösewicht den dummen Teufel auszulachen vergessen, stimmte der Künstler den Dufterer auf den Luftspielton". Lewinsty gab den alten Grillhofer ganz als das Gemisch von Aberglauben, Schlauheit, Biedersinn, Argwohn, Todesfurcht und Lebensfreude, das der alte Bauer fein soll.

Wesens, das sich jett auf unseren Vorstadtbühnen eingebürgert hat, so plötslich diese luftige Natürlichteit, dieses freie kräftige Esprit treten konnte, das für uns Stadtleute so viel Anziehungskraft besitt, das uns für Dorfgeschichten begeistert hat, selbst wenn sie pomadisiert waren. Meisterhaft die Szene des Vriesvorlesens, die im Vuche langweilig, erschlaffend wirkt. Im Vuche schien es eine schwierige Rlippe sür das Stück, auf der Vühne war das ein psychologisches Detail von erschütternder Wahrbeit, das eine minutenlange Unterbrechung des Stücks durch rasenden Veisall zur Folge hatte, der durch das Haus fuhr. Wer ein Theaterstück liest, der hüte sich sorgsam davor, darüber zu reden". ("Deutsche Zeitung", 20. September 1874.)

Was Wunder, daß Anzengruber selbst die Aufführung "vielleicht a halbsduhendmal" besuchte. "Nur zu mein eigenen Vergnügen, weil 's so gut gspielt haben. Und, wissen S', jedesmal hab i mi in a andere Losch sehen können. Plat war immer".

"Der Gwissenswurm" ist die gangbarste der Romödien Anzengrubers geworden. Jede Figur ist so in sich abgerundet, wurzelt bei allem Scheine der Lebenswahrheit so fest in der Tradition, daß sie zu jeder Zeit gute Schauspieler, Romiter und Charakterdarsteller, gelockt hat.

## Die Bauernpossen

#### Doppelselbstmord (November 1874 bis 26. Jänner 1875)

23. November 1874 begann Unzengruber nach einer Kalenderaufzeichnung die Arbeit an der Bauernposse "Doppelselbstmord", am 26. Jänner 1875 war sie vollendet, am 8. Februar hatte Anzengruber sie bereits dem Theater an der Wien übergeben. Aber die Verhältnisse waren so ungünstige, daß Steiner das Stück bis Ende September liegen ließ, bevor er es der Zensur übergab. Die Aufsührung erwartete Anzengruber (Vrief vom 25. September 1875) für November oder Dezember, mußte aber bis 1. Februar 1876 zuwarten. Die laue Aufnahme des Stückes bei Publikum und Direktion drückte den Dichter sehr und entlockte ihm "die wohlauszuwersende Frage: Wozu und für wen schreibt man eigentlich Volkssstücke?"

Nach einer Mitteilung Bettelheims gab eine Notiz der "Rorrespondenz Wilhelm", in der eine auffallende Zunahme von Doppelselbstmorden aus unglücklicher Liebe konstatiert wurde, die unmittelbare Anregung zu der parodistischen Elmkehrung des Motives von "Romeo und Julia", das schon Gottsried Keller auf das Land übertragen hatte. Aber, um ein Anzengruber-Vort zu gebrauchen: die An-

lässe sind nur Hebammen, gebären muß der Dichter aus dem Innern beraus. Der Gelbstmord ist für die Unbänger einer positivistischen Weltanschauung nur als eine Perversion des Lebenswillens zu begreifen. Der fentimentalen Perversion die naive Natürlichkeit entgegenzuseten, ift ein Ginfall, der durchaus im Geiste Anzenaruberscher Lebensbejahung empfangen wurde und den ganzen Abermut der "Kreuzelschreiber" atmet. Leider gelang es bem Dichter nicht recht, diefen glänzenden Einfall in eine tragfähige Handlung derart einzubauen, so daß ein geschlossenes Ganzes daraus entstanden wäre, es wurde vielmehr um diesen Einfall herum eine Posse geschrieben. Mühsam wird die Handlung mittels eines und desselben Motives (Feindschaft der Eltern der Liebenden) vorgeschoben, um dann in der Mitte des zweiten Aftes völlig stillzusteben und sich in lauter vereinzelte Genrebilder aufzulösen. Freilich sind diese Genrebilder (z. 33. der Bank und die Rauferei im Wirtsbaus, die Szenen im Rrämerladen, die Szenen bei der Suche, der alte Bartl 2c.) mit reifer Meisterschaft wunderbar anschaulich hingestellt. Im alten Hauderer gelingt noch einmal die Charafterfigur eines bäuerlichen Philosophen, die bedeutend genug ift, das Stück über alle technischen Mängel im Aufbau der Sandlung hinweg in die Gruppe der ganz bedeutenden Leiftungen Anzengrubers zu heben. Der arme Teufel, der eine romantische Edelmannsanwandlung mit einem Leben der Enttäuschung und Armut bezahlt hat und jett zu der durch nichts zu er-

schütternden Elberzeugung gekommen ist, daß fo ziemlich alles, was die Menschen treiben, "a Dummbeit is", gehört zu den lebendigften Gestalten, die Unzengruber geschaffen bat. Sie ist tief konzipiert: ein junger Bursche, dem einmal "das Heilandsbewuftsein eingschoffen is" und der dafür von denen, die ihm am nächsten standen, ausgebeutet wurde; darüber ift sein ganzes Leben hingegangen, längst hat er gelernt, "daß alls a Dummbeit is". Da nimmt eine Seuche ihm und dem Jugendfreunde, mit dem er die Fühlung verloren hat, die Frauen hinweg, um derentwillen sie fich entzweit haben, und in weicher Stimmung sucht jeder den Freund. Es ist tragifomisch, wie sie sich verfehlen und endlich wieder finden, und anderseits echt bäuerlich gedacht, daß diese neue Freundschaft auf die bäuerlichen Vorurteile, die zwischen dem reichen Sentner=Poldl und der armen hauderer-Agerl eine unüberwindliche Mauer aufrichten, keinen Einfluß haben foll. Der Sentner besteht aus bäuerlichem Hochmut, Handerer aus bäuerlicher Rechtschaffenheit darauf. Soviel hat der Alte aber doch in seinem verpfuschten Leben gelernt, daß er, als Sentner, bei seinem Bauernstolz gepackt, die Ebe zwischen Poldl und Agerl anbietet, ernst und troden die Werbung annimmt. Damit aber ist die treibende Rraft, die von diesem Charakter kommt, vollkommen erschöpft, die weitere Bewegung muß der boshafte Dorffrämer Zangl\* und sein Blafi in

<sup>\*</sup> In Amerbachs Novelle "Der Viereckig oder die amerikanische Kifte" (1852, "Dorfgeschichten", Cotta, 1861, V. Bd., S. 198) spielt das

das Stück hineintragen, sowie das würdige Paar ja auch die verliebten Jungen und streitenden Alten zusammenzubringen batte. Dadurch wird die Romödie zur Posse, freilich einer Posse, geadelt durch böchste Darstellungsgabe. "Nie erschien uns dieser Schriftsteller reifer," schreibt der Kritiker der "Wiener Abendpost" (am 7. Febuar 1876) "im Bau des Stückes und in der Zeichnung und Ausführung der Gestalten". Rann die nachprüfende Rritik auch das Lob der Technik des Stückes nicht aufnehmen, so muß sie rückhaltslos in den Preis der Charafterisierungsfunst Anzenarubers einstimmen. Die Gestalten dieser Romödie baben durchwegs eine Reife und Rundung erreicht, die Unzengruber in feinen früheren Stücken nicht bei allen Fiauren gelang.

Die Darstellung wird im allgemeinen gelobt. Martinelli spielte den Hauderer, Fräulein Herzog die Krämerin, Friese gab den alten Sentner, Szika den Poldl. Zum ersten Male trat der junge Girardi (Blasi) in einem Anzengruber-Stücke auf. Für Agerl sehlte eine bedeutende Darstellerin.

"Doppelselbstmord" scheidet die Bauernkomödien der Frühzeit von den Bauernpossen "Jungferngift" und "Die Trutige", denen das ländliche Gemälde "Die umkehrte Freit" zuzuzählen wäre. Anzengruber selbst nennt sie zwar "Bauernkomö-

<sup>&</sup>quot;Zuckermännli" (d. i. der Krämer) eine ähnliche Rolle wie Zangl. "Es gibt wohl in jedem Dorfe einen befonderen Menschen, der seine eigene Freude daran hat, allerlei Wirrwarr und Feindseltzkeit anzustiften. Und zwar ganz ohne Eigennut, wenn man nicht eben in der Freude an diesen Vorfällen einen Eigennutz sehen will."

dien", aber in Wahrheit haben wir es mit Possen zu tun. Sie entbehren des tieseren Gehaltes, der "Rreuzelschreiber" und "Gwissenswurm" zu klassischen Romödien macht, wirken aber durch die genrebildhafte Ausgestaltung der Details und die Rraft der Charafteristik.

Die Romödie "'s Jungferngift" — im Zensurmanustript heißt sie noch "Schwank mit Gesang" — war für das Carl-Theater bestimmt und mußte auf die drei berühmten Romiser des dortigen Ensembles Rücksicht nehmen: Matras, Rnaack und Blasel. Matras, der einstige Götterbruder zu Stehr, bekam die Rolle des Rohlenbrenner-Tomerl\* und beseelte sie mit seiner liebenswürdig-gemütvollen Romik. Blasel, ein Thaddädl redivivus, spielte den Dummrian Simi Simmerl und der Rücksicht auf den Burlesktomiter Knaack, der als Norddeutscher Dialektrollen nicht spielen konnte, verdankt wohl der Professor Foliantenwälzer seine wenig erfreuliche Existenz.

Einen Dümmling als Liebeswerber aus dem Felde zu schlagen, ist ein altehrwürdiges Motiv, das in unzähligen Hanswurstiaden und Thaddädliaden variiert worden war. Das Motiv vom "Gistmädchen"\*\*, das in Macchiavellis "Mandragora" seine bekannteste Verkörperung gefunden hat, wirkt in diesem Zusammenhang nicht absonderlicher als die Verkleidungsszene am Schluß des Stückes.

<sup>\*</sup> Er erinnert an ben luftigen, klugen Limoni-Sepp in Schmidts "Benediger" (Schriften XXVII), der voller Lieder und Schwänke steckt.
\*\* Rleinberg, "Alnzengruber", 1921, S. 401.

Das Motiv in seiner vollen Verwegenheit auszuwerten, verbot allerdings die Rücksicht auf die Zensur, es mußte auf die Wirksamkeit eines retardierenden Momentes beschränkt werden.

So sehr "Jungfernaift" als Schwank gedacht ist, so kann man dem Stücke doch nicht gerecht werden, wenn man es nur als Schwank betrachtet. Es ist wohl ganz im Stil der Posse, daß der Roblenbrenner-Tomerl, ein entfernter und wenig bedeutender Vetter des Steinklopferhans, im Interesse seines Schütlings, des Raspar, den tölvischen Nebenbuhler durch die tolle Erfindung von der weißen Leber Regerls abwehrt. Aber schon in der sechsten Szene der fünften Abteilung läuft die Triebkraft dieses Motives ab und die Handlung steht genau auf demselben Flede, auf dem sie stand, als Regerl zum erstenmal das lockende Bild des Simmerl-Hofes in greifbare Nähe gerückt fab; Anzengruber erfindet noch eine — übrigens ganz überflüffige — Verkleidungsfzene, um den wünschten Schluß auf eine possenmäßig wirksame Weise herbeizuführen. Dem Possendichter Ungengruber trat nämlich auf Schritt und Tritt der Charafteristifer Anzengruber hindernd in den Weg. Der Posse ist das Motiv, daß die Liebhaberin ihren Sinn ändert und durch List zu ihrer ersten Liebe zurückgebracht werden muß, gang fremd. Die Posse kennt nur äußere Hindernisse, die sie mit dem sieghaften Schwung übermütiger Lustigkeit überwindet, über die sie unter Rapriolen hinwegfett. Regerl aber folgt nicht dem 3mange, fondern

der Locuna des Reichtums, und sie wird nicht durch die List Tomerls, sondern durch bessere Einficht vom Wege der Untreue abgebracht, während Simi sich unwiderstehlich zu der wahlverwandten Grete hingezogen fühlt. Wir haben eine Charafterfomödie vor uns, deren Handlung durch Possenmotive vorwärtsgeschoben wird, ein zwiespältiges Gebilde, das, um lebendig zu werden, einer ganz ausaezeichneten Darstellung oder der willig nachschaffenden Phantasie des Lesers bedarf. Un die Veranschaulichung der Charaftere ist viel Runst gewendet. Der Thaddädl Simi und die "Sinniererin" Grete, Raspar in seiner komischen Verzweiflung, Regerl in ihrer naiven Treulosiakeit sind wahre Rabinettstücke der Charafterisierungsfunst. Es mag an der Possentechnik liegen, daß die innere Wandlung Regerls nicht auf das erste Hinschaun deutlich wird. Ronventionell geblieben ist keine Figur, alle stehen rund und leibhaftig vor uns: der Pfarrer, die Frau Kandl, der Bauer vom "Ströhbernen Hof", die zankenden Mäade. Nur der unalückselige Professor Foliantenwälzer ist "Literatur" und nimmt sich in solch lebensstrohender Umgebung seltsam genug aus; daß es Anzengruber nicht um eine Verspottung der Wissenschaft in ihrer Undacht zum Rleinen zu tun war, konnte niemand zweifel= haft sein, der sich des Doktors Knorr aus "Elfriede" erinnerte.

"'s Jungferngift" wurde nach Ausweis des Ralenders im Februar 1878 geschrieben und am Ostermontag (21. April) desselben Jahres auf-

30\*

geführt. Die den Charakteren innewohnende komische Kraft besiegte alle Bedenken über den von Rnaak mit parodistischer Laune gespielten Professor Foliantenwälzer und das schleppende Tempo der Handlung. Wäre die unglückselige Gestalt des blindwütigen Professors weggeblieben und wäre das ganze Stück auf den Umfang des "Zerbrochenen Rruges" zusammengedrängt worden — meinte der Rritiker des "Neuen Wiener Abendblattes" es hätte eine Perle der deutschen Literatur werden können. Aber auch in dieser Form anerkannte der Rezensent der "Neuen Freien Dresse" es als ein "Bauernstück voll fraftvoller Wahrheit, in niederländischer Manier, farbenfreudig und kunstfrob bingeworfen". Die Vorausfage des Rezenfenten der "Deutschen Zeitung", daß "Jungferngift" den "Reigen der Anzengruberschen Zauernpossen eröffnen solle, in welchen das nicht gefärbte, ungeschminkte, nicht idealisierte alltägliche Leben der Landleute geschildert werde", erfüllte sich leider nicht. Das Stück selbst erhielt sich nur acht Tage auf dem Repertoire.

### Die Trutige (Juni und Juli 1878)

Ungefähr sechs Monate nach der Aufführung von "Jungferngist" (21. April 1878) ging am 8. November 1878 unter ungleich günstigeren Auspizien und mit viel größerem Erfolg die Bauernkomödie "Die Trukige" auf dem Theater an der Wien, der

angestammten Stätte seiner Triumphe, in Szene. Albin Swoboda gab die männliche Hauptrolle, der junge Girardi spielte mit unwiderstehlicher Romit die Rolle des Lipp, Fräulein Herzog ergänzte die lange Reihe ihrer Anzengruber-Rollen durch die köstliche Gestalt der Zeidler-Mahm und an der Stelle der Geistinger glänzte ein Stern gleicher Größe, Josefine Gallmeyer.

Unzenaruber hatte das Stück für die Gallmener geschrieben, und zwar auf ihr inständiges Bitten. Sie hatte sich Anzengruber bei seinem ersten Auftreten versagt. Zu sehr "verparodiert", um die große Aufgabe zu ahnen, hatte sie ihre unerhörte Kraft der Darstellung und ihr prachtvolles Temperament in Possen und Operetten verschwendet. Jest erkannte sie, daß ihre Aufgabe auf dem Gebiete des Volksstückes lag. Nicht ohne Ergriffenheit liest man, mit welchem Zagen fie die "schwere Rolle" der Liesel zur hand nimmt. Anzengruber muß sie tröften und mit ftarker Sand aufrichten. "Nein, leicht ist sie nicht zu spielen, die Erutige', aber nicht wert wollte ich sein, die Feder zu führen, wenn ich Ihnen eine leichte Rolle schriebe, das hab ich eben nicht nötig. Sie werden fertig damit, mit noch ganz anderen Aufgaben, und soviel an mir liegt, will ich das auch beweisen. Ich komme immer zurück auf das, was ich schon gesagt habe über Sie, ich weiß nicht, hinter Ihrem Rücken oder auch Ihnen ins Gesicht: Sie können viel mehr, als bis jett das Publikum von Ihnen gesehen hat, das weiß es noch aar nicht, was Sie eigentlich können.

Dabei schlage ich Ihre bisherigen Leistungen so hoch an, als es dieselben verdienen." (Vrief vom 21. September 1878.)

Die Aufführung wurde ein großer Triumph für die Gallmeyer. Zu Anfang seiner Laufbahn wäre dem Dichter die Gewinnung einer solchen Kraft für seine Volksstücke unschähder gewesen und es ist nicht abzusehen, was aus der Gallmeyer unter dem erzieherischen Einflusse Anzengrubers hätte werden können\*. Aber jest war es zu spät. Ihre Laufbahn neigte sich ihrem Ende zu und er hatte schon zu sehr das Vertrauen in die Zukunft des Volksstückes verloren.

"Die Truhige" ift also auf Bestellung geschrieben. Freilich konnte sich Anzengruber, als das Stück sertig vor ihm lag, sagen, daß er "die Aufgabe, für die Gallmeyer zu schreiben, durchaus nicht auf die leichte Achsel genommen habe. So einsach sich das Stück ansieht, so steckt doch ein nettes Teil Arbeit gewissenhaftester Art darin". (Brief vom 28. August 1878.) Wir ersahren bei dieser Gelegenheit, von welchem Gesichtspunkte er sich leiten ließ, wenn er einem Schauspieler eine Rolle "auf den Leib" schrieb. "Der Künstler muß sich bei mir, und zwar in der Eigenart, wie die Rolle bei mir liegt, dafür interessieren". Zur Vergeltung schrieb er dann, wenn er für eine Hauptpartie eine besondere Kraft

<sup>\*</sup> Anzengruber erlebte die Freude, daß die Sallmeher die Einlage von der Kath, die ihrer Reigung zum Parodieren allzufehr entgegenkam, nach den ersten Aufführungen ablehnte. (Bgl. Werke IV, 529 ff.)

zur Verfügung hatte, fo, "daß diese Gelegenheit findet, sich voll zur Geltung zu bringen, daß sich im Saufe jenes unaemein behaaliche und anmutende Gefühl verbreitet, das man immer einer Runftleistung gegenüber bat, jenes den kleinsten Bua genießende Verständnis, das der dümmste Buschauer mit einem Male findet, wenn er einem beanadeten Talente gegenüber steht. Das ist dann erst Romödie gesvielt, wenn der Rerl auf der Galerie und der in der Loge nicht aus dem Bann der Bühne herauskann. Ich bin außerordentlich für folche Vorstellungen und für solche Rräfte eingenommen". (Brief vom 21. September 1878.) Zu diesem Ernste past aut die umsichtige Sorafalt, mit der er sich über Details des Rostümes eines Dirndls an Werkund Festtag bei Freund Rosegger genau unterrichtete.

Auch in der "Truhigen" wuchert das Genrehafte, Episodistische. Aber die beherrschende Rolle der Gallmeyer brachte eine gewisse Einheitlichkeit in das Stück, die bei "Jungferngist" sehlte. Das Motiv ist das allbekannte von der "Widerspenstigen Zähmung", das — eines der beliebtesten der bayerischen Dorfgeschichte, man denke an den "Serrgottschnißer von Oberammergau" — Anzengruber vermutlich durch M. Schmids Erzählung "Zwiderwurzen" (vom Verfasser 1878 schon dramatisiert) nahegebracht wurde. Bei Schmid\* —

<sup>\*</sup> Eine landbekannte "Zwiderwurzen", b. h. ein ganz junges sehr unliebenswürdiges, weil offenbar verwöhntes Mädchen, auf deren Demütigung die ganze Gegend wartet, bezwingt sich unter dem

ähnlich auch bei Ganahofer und in Drüllers "Toni und sei Burgei" - wird ein zwideres, d. h. unbegreiflich unliebenswürdiges Dirndl von einem Musterburichen dadurch bekehrt, daß diefer Inbeariff aller männlichen Vollkommenbeiten mit einer nicht zu entwaffnenden Sanftmut glübende Roblen auf das Haupt des trutigen Dirndls fammelt und sie schließlich rührt. Anzengruber bewährt sich als überlegenerer Rünftler dadurch, daß er uns verstehen läft, wie die Trutige, die bei Prüller, Schmid und Ganghofer als eine Urt bäuerlicher Backfisch erscheint, so trutig geworden ist, und die Gestalt dadurch bebt. Aus dieser Auffassung ergab sich dann als weiterer Gewinn, daß nicht nur die Trutige, sondern auch ihr Liebhaber eine Wandlung durchmachen muß, denn er erscheint jett nicht mehr als ein Tugendbold, sondern als mitschuldig an der gedankenlosen Mißgunst und Robeit der Leute, die Liesel in Verbitterung und Isolierung bineingetrieben haben. Als neue Menschen stehen beide schließlich vor ihren Gemeindegenossen, die auch ihr Teil von den Lehren dieser

Einfluß wahrer Liebe. Eine entscheidende Szene spielt auf einer Alm. Auch die Situation, daß wie bei Anzengruber die "zwidere" Stast eine ungern gesehene ältere Frau abtrumpft, findet sich bei Schmid. Der Zähmer dieser Widerspenstigen, der Martl, ist ein Muster aller erdenklichen Volkommenheit. Er unterstützt seine Muster durch klberstunden nach Felerabend. So brav ist er, daß er sich darüber Vorwürfe macht, einen Wildschüßen vor dem Jäger gerettet zu haben. Die Liebe macht ihn trotz seiner anstrengenden Tätigkeit — er ist Holzknecht — appetit- und schlaflos. Alls Schüßenkönig sieht er aus wie ein General und lenkt die Aufmerksamkeit des guten Königs auf sich, der die Liebenden am Ende vereinigt. — Die Kritit erinnerte gelegentlich auch an "Die Grille" (George Sand — Birch-Pfeisser.)

Wandlung abbekommen. Auf diese Weise bekommt das Stück ein gewisses Schwergewicht. Ohne sich auf Sezualpsychologie viel einzulassen, hat er dem Problem der Zurücksührung einer Isolierten in die "Gemeine" alles Beiwerk untergeordnet; er bemaß es so knapp, daß er von dem fertigen Stück keine einzige Liedstrophe entbehren konnte, wenn er nicht riskieren wollte, daß das Stück zu kurz wurde. (Brief vom 28. April 1878.)

"Die Trutige" hatte einen durchschlagenden Erfolg, den die Aritik unter Hinweis auf die Verleihung des Schiller-Preises, durch die der Dichter gerade ausgezeichnet worden war, einmütig als wohlverdient anerkannte. Die Begeisterung des Publikums reichte allerdings nur für zwölf Wieder-holungen; auch heute noch strahlt das Stück eine unwiderstehliche Heiterkeit aus und erfreut durch das reiche, buntbewegte Leben, das es entfaltet.

# Die umkehrte Freit (1879)

Anzengruber hat das Drängen der Gallmeyer nach neuen Stücken, verdrossen durch neue Enttäuschungen ("Brave Leut vom Grund"), nicht mehr erfüllt. "Stück schreib ich keins! Die Zeit is mir nit darnach," antwortete er ihr am 11. November 1883. "Die Trutige" blieb die letzte Bauernkomödie, die Anzengruber schrieb. Nur ein kleines "Ländliches Gemälde in einem Aufzug" entstand noch, "Die umkehrte Freit", eine Gelegenheitsarbeit für

eine Wohltätiakeitsakademie zu aunsten der Hinterbliebenen des jung verstorbenen Malers Eduard Rurabauer (+ 13. Jänner 1879). Die Rurabauer= Alfademie (am 1. April 1879) brachte außer Anzenarubers Stück eine Ouverture von Beethoven, einen Prolog von Ferdinand Rürnberger und eine Homne "Weibe der Runft" von H. Linga. Zum Schluß wurden lebende Bilder nach berühmten Gemälden von Rurzbauer ("Der abgewiesene Freier", "Sonntagsjäger", "Die ereilten Flüchtlinge") gestellt. In diesen Zusammenhang\* muß man sich Unzenarubers "Ländliches Gemälde" bineinaestellt denken, deffen letzte Szene zu einem lebenden Bilde nach Rurzbauers Gemälde "Ein ftürmischer Verlobungstag" erstarren follte: "Ein alter Bauer," fo beschreibt Uhl in der "Wiener Abendpost" vom 5. April 1879 dieses Bild, "steht am Fenster und schaut, noch halb widerstrebend, halb aber bereits bezwungen, nach dem Abendhimmel; die Bäuerin, freundlich zusprechend, zieht ihn fanft, damit der halbe Entschluß zur vollen Zustimmung werde, der Sohn des reichen Bauern steht rechts an der Seite des geliebten Mädchens, das er zur Lebensgefährtin erwählt, und ihr zur Seite die arme Mutter, denn an dem Worte des Bauern hängt Glück und Ehre der Tochter, alles! Der Bauer wird ja fagen, des ist man gewiß". Der Rezensent fährt fort: "Das Rurzbauersche Bild war für Anzengruber die Rose von Jericho, die im Wasser voll aufblüht! Wie voll

<sup>\* &</sup>quot;Österreichische Kunstchronit" vom 15. April 1879.

ist seinem Talent die gemalte Situation aufgegangen, wie ist sie zur Handlung aufgeblüht, das eine Blatt zur Zentifolie!"

Dem anspruchslosen, aber liebenswürdigen Werklein wurde eine meisterhafte Verkörperung zu teil. Fräulein Herzog gab die alte Töllinger, Szika den Vartl, Fräulein Jules, die Anzengruber schon in der "Trukigen" ausgezeichnet hatte, spielte die Vrigitte; dazu kamen als Gäste Frau Gallmeyer (Rosl) und Martinelli (Eisner). Welches Leben in dem Stück steckt, beweist wohl der Umstand, daß es noch im Jahre 1897 (am 3. Juni), als Rurzbauers Name für das große Publikum längst verschollen war, mit Martinelli (Eisner), Giampietro (Vartl) und Fräulein Glöckner (Rosl) einen großen Ersolg erringen konnte.

### Der hohe Stil

"Sand und Serz" (August 1873 bis 4. August 1874) und "Der ledige Sof" (22. November bis 30. Dezember 1876)

Die Tragödie "Hand und Herz" und das tragisch gefärbte Schauspiel "Der ledige Hof" fallen unter den ernsten Bauernstücken Unzengrubers dadurch auf, daß sie hochdeutsch geschrieben sind und nur eine leise Tönung von Dialekt zeigen\*. "Hand und

<sup>\*</sup> Wie dieses Wagnis beurteilt wurde, mag die aussührliche Besprechung Seinrich Sombergers im "Magazin für die Literatur des Auslandes" (Nr. 11 vom 17. März 1877) zeigen: "Für sein neuestes Schausviel hat der Dichter eine ideale Sprache gewählt, ein Soch-

Herz" war für das Burgtheater bestimmt, als Bäuerin vom "Ledigen Hos" wollte die Geistinger sich in ihrem neuen Fache als Tragödin auf der Bühne zeigen, auf der sie als Soubrette unerhörte Erfolge geseiert hatte.

Beide Stude find Proben des Verfuches einer böberen Stilisierung bei der Behandlung tragischer Ronflitte innerhalb der bäuerlichen Sphäre, ein fünstlerisches Waanis, das Anzenaruber nicht mehr wiederholt hat, obwohl man auch bei Unwendung eines strengen Makstabes kaum sagen kann, daß es gänzlich mißlungen sei. Der große Gestalter bäuerlicher Charaftere beaab sich bei diesem Abweichen von der ihm eigentümlichen Art, zu schauen und zu hören, in die Gefolaschaft eines Talentes siebenten Ranges, des Dramatikers S. Mosenthal, dessen "Sonnwendhof" (1864 ff.) es auf 70 Aufführungen im Burgtheater brachte. Mit sicherem Runftgeschmack hielt er sich zwar von den übertreibungen der effekthascherischen Stilisierung Mosenthals fern. Bei Mosenthal erbeben die

deutsch, durch dessen Schriftmäßigkeit die idiomatischen Vesonderheiten des österreichischen Bauerndeutsch hindurchscheinen, wie das natürsiche Geäder eines Holzes unter der Politur sichtar bleibt. Im Grunde ist für höhere literarische Zwecke ja kein Dialekt talis qualis brauchbar; immer bedarf es einer Clättung, einer Unnäherung an die allgemeine Literatursprache und so wollen wir auch mit Unzengruber nicht rechten, wenn er diesmal, ohne durchaus hochdeutsch zu schweiben, sich diesem doch ebenso nahe gehalten hat, als er sich in den anderen Bauernstücken an den österreichisch-bayrischen Dialekt hielt; vielleicht hat seine Sprache dadurch ein wenig an Frische und Unschaulichkeit eingebüßt, aber es ist doch nur wenig, und wenn der Dichter in dieser Beziehung ein Zugeständnis gemacht hat, um zu den nichtösterreichischen Publikum leichter Zutritt zu erlangen, so kann nan ibm nicht Unrecht geben."

Personen unaufhörlich vor unterirdischer Gefühlsspannung, auch wenn sie das Gleichgültigste fagen, bis in die fzenischen Unmerkungen dringen die gefühlvollen Beiwörter "innig", "fernig", "start", "fanft", "tiefbeweat", "weich", "flammend" u. f. w., die oft wie unfreiwillige Parodie anmuten. Nichts dergleichen findet sich bei Anzengruber. Immerhin mochte ihm das Beisviel Mosenthals den Gedanken der Möglichkeit einer Stilisierung des Bauernstückes ins Hochdeutsche naheaeleat haben. Bei Mosenthal und Anzenaruber erleben bäuerliche Menschen Gefühlserschütterungen, die in der bäuerlichen Sphäre wohl nicht unmöglich aber doch keineswegs so leicht vorstellbar sind wie die Ronflitte in Anzenarubers Dialektstücken. Die Bauern und Bäuerinnen des hochdeutschen Dramas haben unzweifelhaft ein stärker differenziertes und reizbareres Seelenleben als die Bauern der Dialettftücke und geben von seelischen Vorgängen beredtere Runde als die dialektredenden bäuerlichen Gestalten Unzenarubers. Diesen Übereinstimmungen gegenüber find einzelne Berührungen in den Motiven\* von ganz untergeordneter Bedeutung. Auch können die Abnlichkeiten der Stilisierung nicht einen Augenblid lang vergeffen laffen, daß wir es bei Unzenaruber mit einem Rünstler von unerbittlichem

<sup>\*</sup> Matthias in "Sonnwendhof" erinnert an Görg Friedner, die bissige Oberdirn an Krefzenz im "Ledigen Sof". Monika selbst könnte als Borbild für Ugnes gedient haben, aber Mosenthals entsagungsfreudige Sonnwendhofbäurin hat freilich nichts von der spröben Serbigkeit und von der bis zum Dämonischen sich skeigernden Größe der "Ledigen Bäuerin".

Wahrheitsmute, bei Mosenthal aber mit einem routinierten Macher zu tun haben, der nicht durch die Gewalt inneren Schauens mit innerer Notwendigkeit zur Gestaltung getrieben wird, sondern in Hinblick auf einen gewollten Effekt willfürliche Gebilde konstruiert. Dieser Gegensah wirkt sich natürlich auch in der Sprache aus. Aus Anzengrubers Worten spricht wirkliche Leidenschaft, Mosenthal affektiert leidenschaftliche Erregung.

Ein segualethisches und ein eherechtliches Problem verflechten sich in "Hand und Herz" zum tragischen Konflikt. Das tiesere, das segualethische, wird in der Aussührung überwuchert durch den leidenschaftlichen Protest gegen die Unlöslichkeit der katholischen She, die eine rein menschliche Austragung des verborgenen sittlichen Konfliktes unmöglich macht, und dadurch so ties überschattet, daß die tragische Lösung, die vom sittlichen Standpunkte unvermeidlich ist, nicht allgemein verstanden wurde.

Außerlich betrachtet, liegt der Ronflitt zwischen "Herz und Hand" vor, das heißt, zwischen Liebe und She. Ein reines Mädchen hat sich von einem Schürzen- und Mitgiftjäger, einem Tanzboden- könig, betören lassen und ihm die Hand zum Shebunde gereicht. Der Mann war ein Lump, hat ihr Vermögen durchgebracht und ist ins Zuchthaus gewandert. Die arme Räthe hat sich in ein verborgenes Tal geslüchtet, um ihr Leid und die Schande, die auf ihrem zweiten Namen lastet, zu verbergen. Dort ereilt sie das Schickfal in dem zarten Liebeswerben eines "reinen und sittigen"

Mannes, dem ihr liebe- und glückbedürftiges Sera nicht widersteben kann. Plötslich steht aber der erste Mann por ihr und fordert - fürs erste nicht seine Chemannsrechte, sondern Schweigegeld, eine Rente für Duldung des zweiten Mannes. Er ist genügsam geworden, die Rolle des Zuhälters ekelt ihn nicht. Erst als Räthe ihm ihren Sak und ihre ganze Verachtung ins Gesicht schleudert, erwacht in dem ebemaliaen "Tanzbodenkönia" die Eifersucht und der diabolische Trieb, die Reine, die ihn, den Verworfenen, von sich stöft, zu sich in den Sumpf berabzuziehen. Jett erst ist der Konflikt ganz unlöslich geworden. Daß Görg Rathe als Weib begehrt, treibt Weller zum Mord. Freilich, daß Görg fein Weib verlangen darf, ist nur durch die Unlöslichkeit des katholisch geschlungenen Chebandes begründet.

Mit Feuerbach betrachtete Anzengruber es als eine der wichtigsten Aufgaben, welche die Zeitgenossen zu vollbringen hätten, die "aufhebbaren Abel" zu lindern, d. h. die selbstgeschaffenen; genug des Leides liege in dem unvermeidlichen, dem naturbedingten Elend; daher kämpft er gegen Sahungen, welche unnötiges Leid schaffen, also auch gegen den Zölibat und die Unlöslichkeit der Ehe. Sicherlich wurzelt die Tragödie "Hand und Herz" in den Rämpsen um die gesetzliche Zulassung der Trennung der katholischen Ehe, die schon mit dem Beginn des parlamentarischen Lebens in Österreich einsetzen und auch heute noch nicht abgeschlossen sind; aber Anzengruber gibt seinem

Protest aegen die Unlöslichkeit der Che ein aewaltiges Pathos, indem er der Annahme des göttlichen Willens, hinter welchen sich die Verteidiger der Unlöslichkeit des Chebandes verschanzen, nach dem Lessinaschen Rezepte die Wirklichkeit erteilt. Nicht unvollkommene Gesetze verurteilen ein schlecht verbundenes Paar zu lebenslänalichem Leiden da wäre Abhilfe möglich und das Stück nur ein wohlgemeintes Tendenzstück - nicht Menschen verschulden dieses Leid: Gott will es. Das Stück wird zu einer leidenschaftlichen Unklage gegen Gott. Nicht den Menschen will Weller Rechenschaft für seine Sat ablegen, "Gott allein will ich Rede stehen, vor seinem Richterstuhl will ich ihn fragen, was er damit gewollt hat als er die Welt erschuf". Die Barmherzigkeit Gottes lehnt er ab: "Barmberzigkeit? Gerechtigkeit verlang ich!" Huch feinem Weib kann der Priester, dem sie sich anvertraut, keinen Trost geben. Wie ist es möglich, daß Gott von ihr verlangt, daß sie aufrichtig bereue, was der Stolz und das Glück ihres Lebens war? Wie steht's mit der Allmacht Gottes, wenn er die erste Che, die in Übereilung der Sinne geschlossen wurde und nur in Unsittlichkeit weiterbestehen könnte, nicht ungeschehen zu machen vermag. "Vermag er's nicht?! O bares Elend?! Wen eine schwache Stunde um die gesunden Sinne betrügt, der soll es mitschleppen müssen ohne ein anderes Ende als das des armen Lebens felbst!? Seid ihr nur die Schöffen, die ihr ,Schuldig' sprechen, und Gott der Richter, dem ihr das Urteil überlaffet, was wend ich mich nicht gleich an meinesgleichen und stell mich dem Gericht und verlange Menschenrecht?" Nicht ein Tendenzstück zur Unterstützung eines Gesetzantrages auf Ehereform, eine Tragödie, in der um eine Weltanschauung der Menschlichkeit gerungen wird, baut sich vor uns auf.

Was die beiden Unalücklichen aber in Mord und Tod treibt, ist nicht allein die Tatsache der Unlöslichkeit der Che. Das geht aus dem Wortlaute der Beichtszene (III/3) deutlich bervor. Gegen das aöttliche Gebot lehnt sich Ratharine mit leidenschaftlichen Unklagen auf, aber sie bricht zusammen, als der Priester sie an ihren Gatten erinnert. "Paul! Paul! Wie konnt ich ihn vergessen!" Plötlich erkennt sie, daß sie nicht mehr bei ihm bleiben darf, daß sie von ihm gehen muß, wie "ein Fremdgewordenes. — Rann ich denn bleiben? — O faat nichts — ich fühl es ja — ihm fremd geworden!" Die Drohung mit dem göttlichen und menschlichen Recht schreckt sie nicht. Aber das eine Wort "fremdgeworden", das trifft sie im Innersten. Sie bätte es ihm sagen sollen. Daß sie nicht die Rraft dazu hatte, in zitternder Sehnsucht nach dem Blück, das macht ihre Schuld aus, das trennt sie und das gibt dem wüsten Innifer Görg das Recht, von ihr zu denken, wie er von Weibern zu denken gelernt hat, weil er jede verdarb, die sich mit ihm einließ. Das tragische Problem des "Vorlebens" und der sexualethische Begriff der "Reinheit"\*

<sup>\*</sup> Werke VIII, Aphorismen Nr. 569 ff. und Werke 1, S. 336 und S. 633 f.

steden als unentfaltete Reime in diesem Chedrama, ohne daß sie, überflutet von dem Sturm der Leidenschaften, die am Hemmnis der "Satzung" sich brechen und himmelan schäumen, zur Entfaltung kommen könnten.

Warum Räthe nicht sprach, das erklärt der Dichter aus den Voraussekungen derselben Weltauffassung, aus der das göttliche Gebot der Unlöslichkeit der Ebe erwuchs. Sie empfand wie Weller: "Es ist feine Frage, Rathe hatte mir's nicht verschweigen sollen", und als er ihr seine Liebe gestanden hatte, da zitterte sie - "ich sollte nun das entscheidende Wort sprechen und dann fort, hinaus in die Welt, hinweg von ihm für immer" — und erbat sich Bedenkzeit bis Abend. "Bis Abend faß ich dort am Waldesrand, ich wollte beten, doch meine Gedanken schweiften ab, rings war tiefe Rub, man mochte sich kaum selber inne werden! Der Mond, er kam herauf und Weller suchte mich wieder — ich weinte — er füßte meine Tränen weg. Er nahm mein Schweigen für Ja. -O, wäre er damals in mich gedrungen, ich hatte es mir als ein Zeichen vom himmel erbeten, daß er fragen sollte, ich batte gelobt, ihm alles zu gestehen — er fragte nicht! Und als ich auf meine Rammer ging, da riß ich hastig das Fenster auf, beklommen war mir um das Herz — ich dacht: Görg sei wohl tot - nur Gott, den Menschen nicht, sei ich Rechenschaft schuldig und Gott sei gnädig, seine Hand hatte mich ja dem Weller zugeführt, ach, die Leidenschaft fragt nicht nach Gott und Menschen - ich hoffte - ich weiß es felbst nicht, was - zu sterben, vielleicht, nur nicht von ihm zu laffen! Uber der Rerzenflamme verbrannte ich meinen Trauschein — die Asche sank - leise pochte er an der Ture: , Gute Nacht, meine Räthe!' - von außen strich die würzige Abendluft berein — der Mond, er lag so still über der Erde alles schwieg - in dieses große Schweigen legte ich wie in Gottes Hand all meine Vergangenbeit zurud". - Und auch am Hochzeitstage schwieg Gott, "es fiel nichts vor — es war eine Trauung wie andere, keine Blume fiel aus meinem haar, fein Ring tollerte gur Erde, daß die Leute darüber erschreden konnten, eine weinende Braut war ich von Wellers Hof gegangen, als ein lachendes Weib hauste ich da — Jahre durch — vier Jahre — der Himmel blieb unbewölft". Ihr Theismus hat das Verantwortlichkeitsgefühl in ihr erstickt, er hat sie betrogen und in die Schuld getrieben — was Wunder auch, wenn sie — wie der Holzknecht Valentin in "Gott verloren" — den Glauben verliert (... "dann ift es gut für den, der sich verhärten maa, und felig find die, die nicht glauben!"), während der Priester, der glaubt, auf den Ausweg des Dämonismus verfällt: "Vermag das Guße zu quälen und Lust zu schmerzen? Es liegt Sündiges in der Natur. O deus, salva animam meam!" Wieder haben wir die alte Feuerbachsche These: Theismus und Dämonismus, beide baben ihre Wurzeln in der Verantwortungsscheu des Menschen und müssen erst schwinden, sollen die aufhebbaren Übel gelindert und das Leben erträglich werden. "Was schleppt sich der Mensch," ruft Weller aus, "zu der gemeinen Not, zum närrischen Spiel des Zufalls noch das Elend der Sahungen ins Haus?" Wie Ratharina ist auch er schuldig und unschuldig zugleich. "Gott verzeihe uns beiden, aber es klingt mir wie Wahnsinn, ich weiß nicht, was er uns vergeben soll".

Der Aufbau des Stückes ift einfach und übersichtlich. Im Mittelpunkt der Tragödie das seliaunfelige Paar, durch Satzungen, die fich auf göttliche Autorität berufen und das Verantwortungsgefühl trüben, in einen Ronflift gehetzt, aus dem es keinen Ausweg aibt. Opfer des leidenschaftlichen Wunsches nach Glück. Rechts und links von diesem Paare stehen Umtmann Senner und Görg Friedner; der eine erhebt sich über die Leidenschaft durch Innismus, der andere durch die Flucht in das grüne Weltreich der Natur. Über ihnen steht der Priester, der Stellvertreter Gottes, dem vor dem Sündigen in der Natur graut. Die übrigen Fiauren find Staffagen, farblose Gestalten, die einen beiteren Genrebild-Hinterarund bilden, von dem sich die schreckliche Tragödie der Leidenschaft abhebt.

Es wurde Anzengruber überraschend oft zugemutet, den Schluß versöhnend zu gestalten. Einen derartigen Vorschlag von Gürtler hat Anzengruber (Brief vom 9. Februar 1875) mit freundlicher Entschiedenheit zurückgewiesen: "Was die tragische Verwicklung von "Hand und Herz" anlangt, so ist der Ausgang, den die Sache nimmt, er sten s

notwendia wegen der Tendenz des Stückes, welche sich gegen die Untrennbarkeit der Ebe richtet, wenn also alles aut ausginge, so würde ich ja selbst dieser an sich sehr sittlichen, aber praktisch viel Elend verschuldenden Einrichtung das Wort sprechen. 3 weitens. Wenn auch Görg in den Abgrund stürzen würde, so ist einmal durch die mittlerweile gewordene Aufklärung des Gatten das Verhältnis der Leute nicht mehr das ungetrübte. Ratharine selbst fagt in der Abschiedsfzene: "Wie es war, kann es nimmer fein!" Drittens. Wäre der Pfaffe, wenn die Trennung der Wellerschen Cheleute nicht erfolgte, verpflichtet. die Sache anzuzeigen, wo dann das Gericht wegen Bigamie amtshandeln müßte und Ratharina ins Zuchthaus käme, sobin wäre viertens nur ein Ausweg, nämlich der, die Leutchen hausen im Nikolaitale fort, ohne daß sich je ein Görg in ihrem Gesichtsfreise bliden läßt, dann gabe es allerdings keinen Ronflikt, aber demzufolge auch kein Stück sowie keine Einnahme durch dasselbe für die St.=Pöltner=Gesellschaft, welcher ich unter besten Grüßen an Dich und Klara eine recht aute wünsche".

Entscheidend ist natürlich der zweite Grund. Über die Stichhaltigkeit des priesterlichen Urteils hatte sich Anzengruber genau bei seinem Freunde Rudolf Falb erkundigt, der sie bestätigt\*, mit dem

<sup>\*</sup> Der offenbar sachverständige Rezensent der "Germania" (1879, Nr. 256) fand die Entscheidung des Priesters, der wohl die zweite Ehe trennt, es aber vor Gott und seinem Gewissen vertreten will, daß er das alte Band zu knüpsen unterläßt, sehr bedenklich.

Zusate, daß man sich in der Praris vermutlich bemühen würde, einen Umstand aufzusuchen, der eine Lösung einer der beiden Chen aus formalen Gründen ermöglichte, ein Ausweg, der für den Dichter ebensowenig in Betracht tam, wie Friedners Auffassung, daß Räthe sich bätte beanugen muffen, Wellers Geliebte zu fein, bei dem moralischen Reinlichkeitsgefühl Wellers und Rathes denkbar ist - ein Bedenken, das man, insbesondere im ländlichen Milieu, doch nicht als rein konventionell wird bezeichnen dürfen. Das bartnäckige Widerstreben naiver Leser gegen den tragischen Ausaana, findet seine psychologische Erklärung vielleicht auch darin, daß der Tod Räthes auf eine Weise herbeigeführt wird, die ihm, besonders nach ihrem, wohl nur als Ausdruck erwachender Hoffnung zu deutenden letten Worte: "Bielleicht!" den Charafter des Zufälligen gab.

Nicht minder Anstoß als an der tragischen Ronsequenz in der Austragung des Konfliktes nahmen viele Leser und Zuschauer an der edlen Stilisierung der Sprache. Schon gelegentlich der Erstaufführungen wurde in den Besprechungen der Wunsch nach dem Dialekte laut. Hofbauer dachte (am 12. September 1887 an Anzengruber) daran, es in Dialekt umzuschreiben, das Theater an der Wien legte 1909 der Zensur eine Dialektbearbeitung von Dr. M. vor, das "Wiener Runstscheater" gab es auf seinen Gastspielreisen (1910/11) in einer "Lokalisierung", die Exl-Vühne in einer Dialektbearbeitung von Rudolf Brix.

Die Stilisierung der Bauerntragodie in die allgemeine deutsche Bühnensprache erklärt sich daraus, daß das Stud für die Aufführung im Buratheater gedacht war. Schon im August 1873 war der erste Aft fertia: die Arbeit tröstet ihn über die Niederlage der "Tochter des Wucherers" (Brief vom 24. Oftober 1873); am 30. Juli 1874 ist der dritte Aft fertig, der vierte wird in Angriff genommen und am 5. August ift das Trauerspiel beendet. Da an eine Aufführung im Buratheater wegen bes Stoffes und der Tendenz des Stückes nicht zu denken war, reichte Anzengruber es beim Stadttheater ein, dessen Direktor Lobe es — wie Anzengruber und seine Freunde vermuteten — aus persönlicher Gehäfsigkeit gegen den Verfasser, mit dem er bei einer Probe in Ronflift geraten war, am Silvestertag des Jahres 1874 ansette, also an dem Tage, an welchem das Wiener Publikum eine Posse zu seben gewöhnt war, und es nach zwei weiteren Aufführungen verschwinden ließ, nachdem er seinem Unsehen noch durch Unterbrechung der Vorstellungs= reihe am Neujahrstage einen letten Stoß verset hatte. Nur langsam erholte sich das Stück von diesem Schlage. In seinem Briefe an Duboc vom 30. Oktober 1876 konnte Anzengruber schon mit Befriedigung konftatieren, daß die Nachfrage darnach sich langfam, aber stetig bebe. Jedenfalls ift die Befürchtung, daß das "Trauersviel für die Bora mehr Runstwerk als warm" zu werden drobe (Brief vom 20. August 1873), nicht eingetroffen; der Hauch echter tragischer Leidenschaft erfüllt es. In dem Schauspiel "Der ledige Hof" nähert sich Anzengruber am meisten der Bahn Ibsens, dessen Entwicklung er, wie die "dramaturgischen Plaudereien" beweisen, skeptischen Blickes beobachtete.

"Der ledige Hof" muß als Charaktertragödie aufgefaßt werden, wenn man die richtige Stellung dazu finden will. Richtet man den Blid nur auf die Handlungsmotive, so kann man, wie so viele Rezensenten der Erstaufführung, fehr leicht dazukommen, den Schluß unmotiviert zu finden; als Ergebnis einer eigenartigen Charafterentwicklung hat er aber zwingende Notwendigkeit. Des Schulmeisters kluges Wort: "Getraut man sich nur mit zitternden Händen zuzulangen, wenn das Herz doch einmal die Oberhand behält, dann greift man leicht fehl und hat gar kein Recht anzuklagen, an wem man fich getäuscht," gibt den Schlüssel zum Berständnis. Die Nagelschmid-Helene hat zugegriffen und sich nur Schmutz herausgelangt, Ugnes aber ist von der Art des Amman Senner in "Hand und Herz", jenes sonderbaren Heiligen, "der einen halben Ropf größer ist als andere Leute, der auf reines Tischzeug hält, wo er einmal zum Effen niederfist, und bekleckst ihm's einer, so steht er auf und geht hungrig davon" (1/6). Aufgewachsen unter der Obhut zweier alten Dienstboten, die sie dem Rloster zuführen wollten, weltfremd erzogen, erliegt sie dem Zauber des ersten jungen Mannes, der ihr nahekommt, und formt ihn zum Ideal. Die Täuschung ihrer Illusionen rächt sie mit der ganzen Rraft ihrer in Haß umgeschlagenen Liebe an

Leonhard und glaubt sich im Recht, bis der Schulmeister sie belehrt, daß man nicht das Recht hat, jemand dasür verantwortlich zu machen, daß er nicht dem Vilde gleicht, das man sich von ihm gemacht hat. Sie nimmt die Lehre an, auch die, daß man das Leben nicht hassen soll, wenn es uns unsere Ideale nicht erfüllte. Aber essen mag sie nicht mehr vom Tisch des Lebens, sie bekehrt sich zu der milden Weisheit ihres Lehrers, für andere den Tisch bereiten zu helsen. Sie wird nicht eine Usketin, sondern eine Mutter, wenn auch Mutter an einem fremden Kinde.

Mit großer Gerechtigkeit ist das Paar Leonhard und Therese Kammleitner gezeichnet. Weder er noch sie sind "schlecht"; was geschehen ist, ist etwas durchaus Alltägliches. Er ist kein Mitgistjäger, ihn hat nicht bloß der Hof gelockt. Er ist entartet und erbärmlich geworden in den beengenden und völlig aussichtslosen Verhältnissen der Heimat; durch die Liebe zu Ugnes über sich hinausgehoben, strebt er hinaus in eine freiere Welt, wo das Tüchtige in ihm sich wird entfalten können.

Ebenso ist bei der Anlage der Gestalt des Pfarrherrns jede Schwarzmalerei vermieden worden. Der Pfarrer ist kein Erbschleicher und Bösewicht. Er hat die Sut über den "Ledigen Sof" eben "überkommen" und hat sehlgegriffen, weil er mit den örtlichen Verhältnissen noch nicht genügend vertraut war; da er einmal Bescheid weiß, tut er das Rechte. Auch die alten Dienstboten, welche die ihnen anvertraute Erbtochter dem Simmel zusühren

wollten, trifft kein Vorwurf. Sie haben nur nach ihrem Verständnis gehandelt. So ergibt sich die echt tragische Situation, daß jeder das Rechte gewollt hat, und das Ende ist Entsagung und die Lehre: mit offenem unbeirrtem Blick ins Leben hinauszuschauen und mit ruhigen Händen zuzugreifen.

Die Charafteristif der ledigen Väuerin ist mit feinster Seelenkunde durchgeführt. Fast alle Rezensenten warsen dem Dichter wegen des aufregenden dritten Altes Effekthascherei vor, wie denn das Stück überhaupt wenig Verständnis fand. Es ist richtig, daß die Szenen III/4—5 nervenauspeitschend wirken, und wenn in der sechsten Szene der Totgeglaubte lebend auftritt, so scheint auf den ersten Vlick der im Volksstück unzählige Male vortommende Fall gegeben zu sein, daß starke Motive des guten Ausganges wegen im letzten Augenblicke sür ungültig erklärt werden. Und trotzem liegen die Dinge hier anders. Der sogenannte "gute Ausgang" bleibt aus, sie kriegen sich nicht\*. Nicht

<sup>\*</sup> Anzengruber an Bolin am 29. Oktober 1877: "Außerorbentlich erfreut hat es mich, daß Sie es aussprechen, daß im "Ledigen Hof, nicht die Albsicht zutage tritt, etwa durch einen ungewöhnten Schluß zu frappieren, sondern, daß dieser Schluß ein aus den handelnden Charakteren sich ergebender sei. Natürlich raten Sie ganz richtig, daß man diesem Werke die Aussstellung der Abbrrung vom gewöhnlichen "Sie kriegen sich gemacht hat. Man glaubt, das müsse so sicht ist, da ist es Laune des Schriftstellers, der einmal etwas Besonderes haben wollte. Ich habe selbstverständlich keine Einwendung gegen solche Sachverständige. Wo aber käme man hin, oder vielmehr käme man nicht hin, wenn man da stehen bliebe, wo diese guten Leute stehen! Nein, sie müssen sich durchaus nicht kriegen, wenn es mit der Wahrheit besteht, daß dem einen oder auch manchmal beiden Teilen gar nicht mehr darum zu tun ist, sich

nur seine Scheu vor dem reinlichen "Morden und Schlachten auf der Bühne" ließ ihn den konventionellen Schluß mit dem Tode Leonhards und dem Selbstmorde der Ledigen Bäuerin vermeiden, sondern seine tiessittliche, auf die Bejahung des Ledens gerichtete Weltanschauung forderte den tapferen, nach vorwärts in eine bessere Jukunst weisenden Schluß als einzig denkbares Ergebnis der unter tragischen Erschütterungen sich vollziehenden Läuterung der Ledigen Bäuerin und ihres Werbers.

Über die Darstellung lauten die Rezensionen im allgemeinen sehr günstig. Im Mittelpunkt des Interesses stand natürlich die Leistung von Fräulein Geistinger. Alle Urteile sind auf einen skeptischen Ton gestimmt. Man war mit dem "fürnehmen Geist" nicht zusrieden, der in sie gefahren war. Der Rezensent der "Presse" fand sich durch einen Zug von "Sochstrebigkeit" fremd berührt. "Als müsse sie jedem Worte eine besondere Wirklichkeit verleihen, besah sie es förmlich mit inquisitorischem Blicke, ehe sie es in den Mund nahm. Das ist zuviel des Guten. Dennoch war ihre Ugnes noch eine sesselnde und sehr anziehende Gestalt. Wie viele Schauspielerinnen vermöchten der Geistinger diese

zu kriegen'. Ich benke, das kommt im Leben oft vor, öfter, als man das auf der Bühne zu sehen bekommt, wenn aber die Bühne ein Spiegel des Lebens — wenn auch ohne Jehl und Flecken — sein soll, so darf sie durchaus nicht zu einer Maschine werden, die nichts allabendlich besorzt, als daß sich ein oder mehrere Paare kriegen. Es ist unstang, aber es läßt sich wenig dagegen machen, als eben Stück schreiben, wo sie sich nicht kriegen".

Rolle so nachzuspielen?" Das stimmt ungefähr mit Anzengrubers eigenem Urteil überein, der "eine gewisse Unausgeglichenheit zwischen den natürlich ausbrechenden Tönen und der getragenen Sprache" beklagte, "welche sich diese Schauspielerin durch ihren übertritt in das sogenannte tragische Fach angewöhnt hatte"; sie lehnte sich im Tragischen "etwas zu merklich" an fremde Muster. — Szika als Leonhard, Friese als Darsteller des weltsteudigen Raisonneurs, — er heißt Weldner im Gegensatz zu dem Priester Segner — werden sehr gelobt, Fräulein Serzog als Therese gab eine Meisterleistung der Charakterisierungskunst.

Das Stück blieb, so lange Anzengruber lebte, durchaus von der Kraft der Geistinger abhängig. Im Jahre 1891 errang das Münchner Ensemble Hospauers mit dem "Ledigen Hof" (Hedwig Bleibtreu als Agnes, Balajthy als Leonhard) ganz große Erfolge. Die Exl-Bühne nahm es in ihr Repertoire auf. "Der ledige Hof" steht und fällt mit der Besehung der Rolle der Agnes.

Unzengruber schrieb das Stück auf Wunsch der Geistinger. Um 21. November teilt er Gürtler mit, daß er für ein um Neujahr angesetzes Gastspiel der Geistinger eine Novität schreiben wolle und sich daher mit Briefschreiben nicht aushalten könne. In der Tat begann er nach dem Kalender die Arbeit schon am folgenden Tage und beendete sie am 30. Dezember. Sonntag, den 27. Jänner 1877, fand die Erstaufführung statt.

### Anzengrubers Alt-Wiener Stücke

Oosner beleuchtet in seinen "Erinnerungen" die A eigentümlich schwierige Lage, in die Anzenaruber durch den verblüffenden Erfolg des "Pfarrers von Kirchfeld" gekommen war. Einerseits sah er sich in die Rubrik "Spezialist in Bauernstücken" eingezwängt, anderseits erging von der Kritik der Ruf an ihn, sein großes Talent auch im Drama höheren Stils zu erproben. Diefer Ruf mußte ihn loden, da er sich doch bewußt war, nicht in der bäuerlichen Erlebnissphäre zu wurzeln; die allaemeine begeisterte Anerkennung, die der große Wurf des "Meineidbauer" schon während seines Entstehens bei den Freunden und in noch höherem Grade nach der Aufführung bei der Rritik fand, trug dazu bei, seinen Ehrgeiz zu stacheln. Schon in einem Briefe vom 30. August 1871 findet sich die Unfündigung, daß er an einem hochdeutschen Schauspiele arbeite, am 2. Mai 1872 erfahren wir den Titel ("Elfriede") und daß es "für die Borch" bestimmt sei. Um 15. August war die Arbeit beendet und der Autor war zufrieden damit. "Ich nehme mir die Freiheit," schreibt er am 24. August 1874 an Gürtler, "Dir mitzuteilen, daß ich soeben einer anmutigen Tochter namens Elfriede genas. Vater und Rind befinden sich wohl. Elfriede erfreut

sich zwar einer ausgezeichneten dreiaktigen Gliederung und weist sonst verschiedene Schönheiten auf, jedoch ist sie etwas klein geraten und wird sich nicht allein durch die Welt bringen, d. h. es muß etwas dazugegeben werden."

Bevor noch "Elfriede" zur Aufführung tam, batte sich Anzengruber, gedrängt durch den Vertrag mit Steiner, der ihn vervflichtete, jährlich amei Stücke au schreiben (Brief an Gürtler vom 2. Mai 1872) auf eine neue Arbeit geworfen. Der Plan, "ein Mädel aus dem Bolfe' — etwas Gallmenerei, aber "Volksstück", nämlich ein Stüd aus dem Volke heraus" zu schreiben, wollte nicht gedeihen, und in der Not griff Anzengruber am 1. Jänner 1873 auf ein Gujet zurück, das er, nach einer Ralendernotiz, "schon früher teilweise bearbeitet hatte" und jest wieder aufnahm und umarbeitete, um es in raschem Zuge bis zum 30. Jänner dem Abschluffe zuzuführen. Der Wunsch, für die bevorstehende Vermählung seine Einkünfte zu steigern, mag mit ein Beweggrund gewesen sein, die Arbeit zu forcieren. Die Freunde, denen er das Stück vorlas, waren enttäuscht und warnten ihn. Ein Brief an F. Schlögl vom 14. Februar 1873 zeigte, daß Anzengruber die Urfache darin fab, daß man ihn auf die Gattung des Bauernftückes festlegen wolle. "Seit die Shakespeare-Vergleiche zunehmen, seit S. Heller in der Deutschen Zeitung' mich mit dem Denken und Zeugen aller Größen der grauen und ,angrawleten' Zeit in Rapport gesetzt hat, seither ist der Teufel los; ich

foll nur Rlassisches' produzieren — ach, du lieber Gott, meinen die Leute, ich foll nur Bauerntomödien schreiben? Lieber Himmel, wenn der aute Gott will, so kann ich ja ebensoaut einmal auch eine miserable Bauernkomödie schreiben, als ein miserables anderes Stud. Diese vielbesprochenen Bauernkomödien find nur aus dem Grunde Romödien mit Bauern geworden, weil sich derlei Ronflitte in der Stadt in febr unvoetischem Lichte zeigen würden. Und warum soll ich denn anfangen. statt lustia zu produzieren, und wenn es einmal auch ein schwächeres Geistestind wird, mit Nebelbildern Irionisches zu treiben? Ich muß gesteben, abgesehen davon, daß auch das ärmere Rind meiner Muse mich, den Vater, doch durch einige Tantiemen unterstütt, was ganz angenehm ift, denn warum sollen gerade andere das Privilegium haben, ein ganzes Leben mittelmäßige Arbeit sich teuer zahlen zu laffen, und ich foll in beschränktesten Verhältniffen zusehen, abgesehen davon hat die Sache einen ernsteren, ich möchte sagen, pathologischen, psychiatrischen Sinterarund. Gestalten, Ronflitte, wie in meinen bisherigen Studen, wachsen nicht wie Brombeeren. Begeiftert, mühelos gefunden, begeiftern fie wieder, aber sich mit "Suß! Suß!" und "Such! Such!" auf die Bahn des Ruhmes nach Außerordentlichem und Außerordentlichstem betten zu wollen, das ist gefahrvoll! Wir haben es an vielen reichbegabten Naturen gesehen, wobin es führt, immer auf das Rlaffische' aus zu fein. Rleift, Grabbe, Lenz u. a. m. illustrieren das Rapitel. Ich möchte gern geistig und förperlich gefund bleiben, etwas Geld dabei verdienen, und wenn ich eine Offenbarung habe, dann werde ich sie der Welt nicht vorenthalten, dieselbe in den Stunden der Weihe niederschreiben, wie ich es bisher getan. Nur zum Propheten von Profession möge man mich nicht machen."

"Die Tochter des Wucherers" war von vornherein für das Theater an der Wien bestimmt, steht aber stilistisch dem Schausviele "Elfriede" näher als die Bauernstücke, die er bisher für fein Haustheater geschrieben hatte. Das Stüd ist hochdeutsch konziviert, aber das Bedürfnis, für die Dialektkomiker der Wiedener Bühne Rollen zu schaffen, brachte mit sich, daß es etwas Wiener Lokaltönung bekam, die dem Schauspiel "Elfriede", obwohl es in Wien spielt und z. 3. die Ringstraße genannt wird, gänzlich fehlt. Während er die Eroberung der Burg mit der stilisierten Bauerntragödie "Hand und Herz" versucht, nimmt von "Elfriede" und "Tochter des Wucherers" das Wiener Lokalstück seinen Ausgang. Die Dramen "Defraudant" und "Gewiegter Ropf", das erste am 23. Dezember 1872 begonnen, aber nicht beendet, das zweite in zehn Tagen (6. bis 16. August 1875) niedergeschrieben und später verbrannt, gehören vielleicht in diese Reihe, ebenso wie "Ein Geschworener", geschrieben in der Zeit vom 1. bis 28. Oktober 1876 und später ebenfalls verbrannt. Erhalten hat sich von diesen Vorübungen außer "Ein Geschworener"\* nur "Ein Fauftschlag", be-

<sup>\*</sup> Bgl. Werte VII, S. 263 ff. und VIII, S. 361 ff.

gonnen im Juli, beendet im September 1877. Schon Oktober und November 1877 gelingt nach langem innerem Reisen die Höchstleistung "Das vierte Gebot". Dann gleitet das Lokalstück sachte bergab. Juli und August 1878 entstehen "Alte Wiener", Oktober 1879 "Ausm gwohnten Gleis", am 4. Februar 1880 wird das seit 1872 geplante Stück "Ein Mädel aus dem Volke" unter dem Titel "Brave Leut vom Grund" abgeschlossen. Als edler Spätling reist 1884/85 die Wiener Weihnachtskomödie "Heimgfunden".

Aus der Reihe der in Wien spielenden Stücke heben sich "Elfriede", "Tochter des Wucherers" und "Ein Faustschlag" als stilistische Gruppe ebenso deutlich heraus, wie "Hand und Herz" und "Der ledige Sof" aus der Reihe der Bauernstücke Anzengrubers. Sie streben nach stilistischer Ungleichung an das gemeindeutsche Bühnendrama, sie rüden abstrakt gedachte psychologische oder soziale Probleme in den Vordergrund. Der Dichter verläft den Boden des Bolkslebens, in dem er beimisch war, und sucht sich die Träger seiner Gedanken in den Gesellschaftsschichten, denen er seinem Bildungsgrade und seinen geistigen Interessen nach angehörte. Wohl beherrscht er die Probleme, die er ergreift, gedanklich. Sie find tief erfaßt und oft geistreich formuliert. Wenn diese Stücke aber doch eher einen peinlichen als erfreulichen Eindruck machen, so liegt das daran, daß die Rraft des Schauens und die "Sprachvergewältigung" ihn bei diesen Ausflügen in die fremde Sphäre auffällig

im Stiche läft. Derfelbe Dichter, der im Dialekt die feinsten Nuancierungen des Ausdrucks wiederaugeben wußte und, wie seine Aphorismen und Briefe beweisen, die Fähigkeit des hochdeutschen Ausdruckes bei der Wiedergabe seiner Gedanken im böchsten Grade befaß, überrascht dadurch, daß er Personen der mittleren und höheren Gesellschaftsschichten ein unlebendiges Papierdeutsch sprechen läßt. Dialoge für möglich hält, die nie gesprochen werden können, ja, sich auch im Gefühlston auf das veinlichste verareift. Dieses seltsame. aber psychologisch sehr begreifliche Versagen zeigt sich auch in den hochdeutschen Szenen der Dialettvolksstücke ("Das vierte Gebot", "Seimgfunden") und läßt diese Figuren neben dem fräftigen Reglismus der Volksaestalten seltsam abstrakt erscheinen. Nur wo er sich felbst in fremder Maske sprechen laffen kann, d. h. in den Gestalten geiftreicher Raisonneure, wie Dr. Knorr und Graf Rankenstein, decken sich Inhalt und Form.

### Elfriede

(August 1871 bis August 1872)

Unzengrubers "Elfriede" steht im Schatten von Ibsens "Nora" (in deutscher übersetzung 1879), mit der Unzengruber sich 1880 in seinen "Dramatischen Plaudereien" auseinandergesetzt hat. Die Ahnlichteit beschränkt sich aber auf die Problemstellung; in der Lösung gehen die Dichter gemäß der grundsählichen Verschiedenheit ihrer sittlichen Ideale

weit auseinander und in der dramatischen Technik ift der Norweger dem Wiener gewaltig überlegen.

Unzengruber erponiert etwas hölzern und geradeau eine typische "Vernunftehe". Elfriede, eine Tochter aus wohlhabendem Hause, hat einen jungen Naturforscher geliebt, dem ihr Vater die Türe wies. Zu ihrer jetigen Che mit dem reichen Guftav Wellenberg ist sie gezwungen worden. Die Jugendschwärmerei zu Otto Feldner freilich ist auch erloschen. Was sie für ihn empfindet, ist eine Urt "Treue". "In weiter Ferne ein Herz, das nicht nachfrägt, ob ich dem Bilde, das es von mir in sich trägt, etwa entwachsen bin, das dem halben Rinde, der kleinen Friedl, Treue hält". Sicher empfindet sie für Otto Feldner nicht mehr, obwohl sie sehen muß, daß die Enttäuschung gefrankter Liebe das Leben Ottos zerstört hat; seine Mutter, die alte Erinnerungen weden und betteln kommt, erscheint ihr jett als ein "gemeines Weib". Ob das, was fie für Otto fühlte, nur eine vorübergebende Gefühlsanwandlung war oder wirkliche Liebe, die nur unter dem Drucke eines strengen Pflicht= oder Unstandsaefühles erloschen ift, bleibt unklar. Jedenfalls begeht ihr Mann nicht "die Lächerlichkeit, ihr Treue zu halten". Er stellt sich vielmehr als ein vollendeter Inniker dar. Seiner Mutter, die ihm fanfte Vorwürfe über fein Verhältnis zur Gouvernante seines Kindes macht, hält er vor: "Was können Sie gegen mich haben? Sie wollten eine Schwiegertochter nach Ihrem Herzen, als gehorfamer Sohn habe ich sie Ihnen gegeben, ich bin

32\*

so galant, als es sich eben schickt, sorge für ihren Romfort auf das aufmerksamste und überlasse noch zudem den ersehnten Gegenstand, um das Vergnügen nicht zu schmälern, ganz der Disposition meiner besten Mutter (füßt ihr die Sand), der ich febr dafür verbunden bin, daß sie mir durch alljährliche Sommerreisen in Gesellschaft meiner Frau die Langeweile einer siebenjährigen Che um dreieinhalb Jahre verfürzt hat". Er fühlt sich daher seiner Frau gegenüber zu nichts verpflichtet. "Meine kleine Gemablin muß ja doch felbst aesteben, daß mehr unsere Eltern, unser Vermögen als unsere eigenen werten Persönlichkeiten dabei in Betracht kamen. Du lieber himmel, was kann man denn mehr von mir fordern als freiwillige Beitraasleistungen für den Notstand unferer Befühle!" Freilich ist er weit davon entfernt, seiner Frau ähnliche Freiheiten zu gestatten. Das Regiment im Sause führt er als unumschränkter Herr. Er vermerkt es schon übel, daß die Mutter des verschollenen Otto Feldner Elfriede aufgesucht bat, und ift vollends emport, als er erfährt, daß der Chinareisende Dr. Knorr Elfriede Nachrichten von dem Jugendgeliebten überbringt. Er verlangt von seiner Frau Auskunft über den Inhalt dieser Botschaft, nicht ahnend, daß es eine Todesnachricht sei. Es kommt zu einer leidenschaftlichen Auseinandersetung, die viele Gedanken Ibsens vorwegnimmt. Er bittet auerst mit beleidigender Uberlegenheit. Gustav: "Wenn ich aber das Unglück habe, in diesem Puntte erschrecklich neugierig zu sein? Du

wirst mir's nicht vorenthalten, liebes Rind, wenn ich dich darum bitte!" Elfriede: "Wenn du mich bitteft? Denkst du, du hättest ein Rind vor dir?" Guftav: "Run ja, ein großes Rind, die Frauen find nicht mehr, das macht sie aber so reizend, das muffen fie fein". Diefer Puppenheim-Gedanke wird nicht weiter gesponnen, ein wichtigerer verdrängt ihn. Guftav: "Bedenke, Elfriede, daß ich denn doch ein Recht habe zu fragen, was hier verhandelt worden". Elfriede: "Ein Recht? Sonderbar! Vom Kleinsten ins Größte habt ihr immer recht, wenn ihr fordert! Wo bleibt das unsere, das gang bescheiden sich zufrieden gibt, wenn man ihm nur nichts abbricht?" Brutal begehrt er: "Du wirst so vernünftig fein, deinen Willen dem meinen unterzuordnen! — Ihr Frauen denkt eben nicht logisch, man muß euer Denken kontrollieren". Er entreißt ihr Abschiedsbrief und Bild des Toten und verbrennt beides: "Ihr Frauen verkehrt sehr häufig die Vernunftsprüche und nicht der Lebende hat bei euch immer recht, die Phantasie hat mehr Spielraum mit dem Toten. Ich mag kein Gespenst zum Nebenbuhler!" Da bricht sie leidenschaftlich aus: "All unfer Glück, all unfere Zukunft follen wir euch obne Büraschaft anvertrauen — und ihr? Ihr könnt das Weib, das euch nicht mehr behagt, mit taufend Nadelstichen von euch hinwegveinigen, dasjenige aber, das ihr halten wollt, foll bleiben müffen!... Fühlt denn nur ihr, münzt denn nur ihr haß und Liebe aus? Wo bleibt unfer Recht an euch? Euch dünkt jedes Spiel mit unserem

Glück erlaubt und für den Einfatz eines aanzen Wesens gebt ihr oft nichts als euren Namen ... Mit dem Tage, wo ihr sie in euer haus führt, foll sie erst zu sein beginnen und raum- und zeitlos, wie vor der Geburt, soll das Einst vor ihr liegen ... Ihr habt ja vorgesorgt, daß sie euch nicht unbequem werden. Bis zu gewissen Jahren verwehrt ihr uns den Einblick in die Welt, in der ihr als Herren schaltet, und ihr tut recht, das könnte viel verderben, und ihr wollt uns unerfahren und fromm. zwei von euch ebenso gesuchte wie belächelte Eigenschaften. Ihr braucht große Kinder, die euch die kleinen erziehen, und es ist euch behaglicher, Bitten, Tränen und Rlagen im vorhinein an den Himmel adressiert zu wissen!" In dieser leidenschaftlichen Auseinandersetzung wird sich Elfriede wie Ibsens "Nora" flar, daß sie mit einem fremden Manne zusammengelebt habe, und als in diesem Augenblide Rlein-Unnchen, ihr Rind, auf sie zuläuft. stöft sie es von sich: "Hinweg - verhaft!"

Wenn Unzengruber für diesen Konflikt, den er in seiner vollen Tiese erfaßte, eine andere Lösung als Ibsen fand, so hat er keinen seigen Rompromiß zwischen den von ihm selbst gestellten Vorausssehungen und dem öffentlichen Vedürfnis nach der Beruhigung des guten Ausganges geschlossen, sondern ist konsequent innerhalb der Grenzen seiner sittlichen Weltanschauung geblieben. Ibsens Ethik ist Individualethik, Ibsen läßt daher Nora nur aus den Forderungen ihrer Persönlichkeit heraus handeln, Anzengruber geht von den Forderungen

der Gemeinschaft aus, die vom einzelnen Opfer verlangt. Er hielt Ibsens Lösung, welche den Einzelwillen des Individuums gegen die Forderungen der Gemeinschaft, bier der Familie, stellt, nicht nur für unwahrscheinlich, sondern auch für unhaltbar, als er sie acht Jahre nach "Elfriede" erwog\*. "Jeder einigermaßen erfahrene Zuschauer nimmt wohl die Überzeugung mit nach Hause, daß dieses hüpfende, springende, verbotene Makronen naschende, die Tarantella im Rostüm tanzende und heimlich Schulden kontrahierende Weibchen sowie der schönheitssinnige, verhätschelnde Serr Gemahl unter vermittelndem Einflusse aller Verwandten und Bekannten in längstens sechs Wochen wieder beisammen und überzeuat sein werden, durch die Trennung "das Wunderbare" geleistet zu haben, und das wird schlieflich auch für beide das beste sein". Das Problem der Che stellte sich ihm von seinem sozialethischen Standpunkte aus so dar: zwei Menschen, welche Neigung und Sinnlichkeit oder auch nur äußere Umstände in der Che zufammengeführt haben, müffen sich "zusammenleben", sich anpassen, sie können und mussen zu einer Bemeinschaft verwachsen. Unüberwindliche Hindernisse fieht er im Falle seiner "Elfriede" nicht. Was zwischen Gustav und Elfriede steht, ift nicht der naturgewollte Haß der Geschlechter, wie bei Strindberg, nicht ein im Wesen unserer Zivilisation begründeter Abstand im Rulturniveau von Mann und Frau, durch den das Menschentum der

<sup>\*</sup> Bgl. "Dramaturgische Plaudereien" (Bd. XV, 2. Teil).

Frau in Frage gestellt wird, sondern es ist ein ausbebbares Hindernis. Gustav hat sich, wie wir aus der aweiten aroken Auseinandersetzung dieses Studes erfahren, "in Bedanken eine Uberschwänalichkeit von Mädchen ausgebrütet". Als er dieses "Ideal" nirgends verwirklicht fand, beschied er sich, daß es so etwas auf Erden nicht gebe, und fand sich darein, eine Che zu schließen, die "nicht besser und nicht schlimmer war, als die meisten es sind: man lebt dabin, ein Leben in Bequemlichkeit und Genuß, ohne Poesie und Inhalt". Aus seinen "Enttäuschungen" bat er das Recht abgeleitet, die "Beiber" zu verachten und zu brutalisieren. Der verzweifelte Aufschrei seiner im Innersten verletten Frau bat ibm die Augen geöffnet. Er fab. daß das "Ideal aus seiner Burschenzeit", ein Bebilde aus "zusammengewürfelten Volltommenheiten", ihn wirklichkeitsblind gemacht hatte. Jest ist ihm zum erstenmal in seiner eigenen Frau, auf die er bis jest von der Höhe seines Innismus überlegen berabgeseben bat, "das Weib entgegengetreten, wie es dem Manne verheißen ward: die Gehilfin". Ein neues Ideal tut sich auf: die Frau foll nicht den Mann, der Mann soll nicht die Frau vergöttern, denn jede Romantik trübt den Blid für die Wirklichkeit. Sie sollen ebenbürtige Freunde und Arbeitsgefährten sein. Die Forderung der Frauenemanzipation stellt sich ihm demgemäß als eine Forderung der Gemeinschaft dar, nicht nur des Persönlichkeitsbewußtseins der Frau. Solange die Männer die Frauen in Unmündigkeit zu halten

fuchen, folange "tein freies, fröhliches Geschlecht unter der Sonne! Nicht nach dem, was wir euch fein dürfen, mest uns, unfer Wert wird euch klar werden, wo wir euch fehlen! Ihr werdet es finden und ihr findet es schon jest, daß wir euch, wo ihr ausschreiten wollt, wie Blei an den Fußsohlen kleben — fromm und unerfahren! Mit euch Schritt halten habt ihr uns nicht gelehrt, so füllen wir die Straßen mit Marodeurs, ihr könnt uns zertreten, aber hinweg über uns könnt ihr nicht!" Im Namen dieses hoben Ideals, das über allen Persönlichfeitsforderungen thront, darf Gustav von der tiefbeleidigten Elfriede verlangen, daß sie verzeihe. Im Drange der Empfindungen, die ihn bestürmen, unwillfürlich "nach dem Feierkleide der Sprache" greifend, beschwört er "die ernstlächelnde Gottheit der Pflicht... Oder wenn du willst, laß alle Phrasen, so süß sie klingen, laß all den Wust von Abstraktionen uns über Vord werfen, nicht "Pflicht" beiße das erlösende Wort, laß es mit allem Zauber an dein Mutterberg dringen: "unfer Rind' heißt es!" Den Epilog spricht Dr. Knorr: "Ich sehe schon, das Frauchen war klug und Sie, mein werter Schwertverschlucker" - Dr. Knorrs Symbol für einen in Illusionen und Vorurteilen befangenen Europäer - "find auch klug geworden. Das freut mich kindisch, geht mich zwar gar nichts an, aber heute erfreut mich alles. Hähä. Seid denn vernünftig, liebe Zeitgenossen, das ist so ziemlich alles, was man auf der Welt sein kann". Man sieht, Unzengruber und Ibsen fußen auf gegenfählichen

ethischen Positionen. "Elfriede" gipfelt in der Forderung nach Unterdrückung betörender Illusionen ("Vernunft") und nach Unpassung an die Gemeinschaft, Ibsens "Puppenheim" in dem Verlangen der Einzelpersönlichkeit nach voller Geltung. Unzengruber verweist auf die nahe Pflicht, Ibsen auf das ferne Wunderbare.

Ein Mann, der sein willfürlich gebildetes Frauenideal — so lautet etwa die These des Stückes nicht verwirklicht fand, glaubt sich den Frauen gegenüber zu Inismus und Brutalität berechtigt. Der charaftervolle Widerstand seiner Frau, an deren Seite er sieben Jahre gelebt, ohne sie durch seine Illusionen wirklichkeitsblind geworden - eigentlich gekannt zu haben, öffnet ihm die Augen darüber, daß er nahe daran war, über dem "rostigen Ideal im Rasten" die schöne Wirklichkeit zu versäumen. Er erschlieft Elfriede sein ganzes Herz und beischt von ihr Unterdrückung ihrer verfönlichen Empfindlichkeit im Namen des sozialethischen Ideals der Familie, das an Stelle des romantischen Ideals der vergötterten Weiblichkeit tritt.

Das Problem hat Anzengruber tief und bedeutsam erfaßt, die Löfung ist vom Standpunkt seiner antiillusionistischen Weltanschauung durchaus konsequent gefunden; daß in den sieben Jahren einer konventionellen She in Elfriedens Brust Liebe zu Gustav aufgekeimt ist, die nur durch Gustavs völlige Nichtachtung im Wachstum unterdrückt wurde, ist die einzige erleichternde Annahme, die

sich Anzenaruber gestattet bat. Während aber das Hauptproblem, dem sich — viele Jahre vor Sudermanns "Ehre" — als minder wichtiges Nebenproblem die Diskussion des europäischen Ehrbeariffes durch einen Eroten gefellt, gedantlich und auch sprachlich durchaus bewältigt wurde, gelang die Elmsethung in eine dramatische Handlung nur recht unvollkommen. Die Bedeutung des Stückes beruht ausschließlich auf den Gesprächen, welche alle auf Diskuffion des Vergangenen gestellt find. Die Handlung schafft lediglich auslösende Unlässe für Diskuffionen. Daher schrumpfen die Afte gegen das Ende zusammen. Der erste Uft zählt elf, der zweite fünf, der dritte drei Szenen; mabrend der zweite Aft noch ungefähr den gleichen Umfang hat wie der erste, ist der dritte kaum halb so lang. Die Trennung des zweiten vom ersten Aft kann nur durch einen nichtigen Vorwand bewirft werden. Das Stück macht den Eindruck einer einzigen großen Auseinandersetzung zwischen Guftav und Elfriede, in welche außer dem Chinareisenden Dr. Knorr nicht ohne Mühe noch Frau Wellenberg, Martha Feldner, das sechsjährige kleine Unnchen und zwei Dienstboten als Episodenfiguren hereingezogen werden.

Wichtig ist außer Gustav und Elfriede nur noch der gelehrte Natursorscher Dr. Knorr, der in der Disziplin der Naturwissenschaft und durch Eingewöhnung in fremde Kulturen zum illusionslosen Wirklichkeitsmenschen geworden ist und sich in dem konfliktschwangeren Gewirr von Illusionen und

Vorurteilen, als das sich ihm die europäische Mentalität darstellt, nur mit Mühe zurechtfindet.

In der Charakteristik sind alle Gestalten mit Ausnahme des Dr. Knorr ziemlich blaß. Daß Gustav nur eines Spazierganges während eines Zwischenaktes bedarf, um sein Wesen gänzlich zu verändern, wird immer unglaubhaft wirken.

Unzengrubers "Elfriede"\* fand bei der Kritik eine durchwegs ungünstige Aufnahme. Die Unzulänglichkeit des rein Dramatischen\*\* enttäuschte nach den großen Erfolgen der Bauernstücke und ließ die Kritiker den Ideengehalt völlig übersehen. Wie weit das Publikum von einem Verständnis der Absichten des Dichters entfernt war, beweist

<sup>\*</sup> Erste Arbeit an "Elfriede" bezeugt durch Briefe vom 30. August 1871 und 2. Mai 1872. Am 17. Juni 1872, vierzehn Tage nach Abschlüß der "Kreuzelschreiber" sest die Arbeit laut Kalendernotiz intensiv ein und wird am 15. August 1872 (vgl. Brief vom 24. August 1872) abgeschlossen. Im November unterzieht er das fertige Wert einer Amarbeitung, die am 30. November 1872 abgeschlossen wird. Zur Erstaufführung kam es mit den Kräften des Burgtheaters am 24. April 1873 im Earl-Theater zu Gunsten des ifraelitischen Taubstummeninstitutes, die eigentliche Burgtheater-Premiere fand mit dem Einaster "Onkel Don Juan" am 29. April 1873 statt, wo es noch am 30. April 1873 wiederholt wurde. Wegen einer Erkrankung Baumeisters und wiederholter Absagen von Frau Staßmann mußte es abgescht werden. Dingelstedt tat aber nach Anzengrubers anerkennender Bemerkung (Brief vom 20. August 1873) noch ein Übriges und ließ es am 19. Juni und 23. August 1873 noch einmal ansehen. Dann verschwand es.

<sup>\*\* &</sup>quot;Dieses Salon-Schauspiel hat keinen dramatischen Körper, es ist, wenn man es genau besieht, kein Stück, sondern nur eine Ehestandszene, mit einer kurzen vorbereitenden Exposition und einer ebenso summarischen Lösung. Die Akteinteilung ist ganz zufällig." ("Presse" vom 26. April 1873.) "Berzweiselt dürstig und von exemplarischer Ungeschicklickeit ist auch die Behandlung. Wie ungeschickt ist gleich die Einteilung in Aktel" ("Deutsche Zeitung", 26. April 1873.) In diesem Sone sind alle Besprechungen gehalten. Fast alle Rezensenten warnen ihn vor dem Veterten einer ihm fremden Lebenssphäre.

die Mitteilung S. Hellers ("Deutsche Zeitung" vom 26. April 1873), daß sich "ein gefährliches Lachen erhob, als Gustav von der Pflicht redete". Die Aufführung war nach Ausweis der Besprechungen und Anzengrubers eigenem Zeugnis (Brief vom 23. April 1877 an Duboc) meisterhaft. Fräulein Wolter gab die Titelrolle "mit jener resignierten haltung und jener träumerischen Melancholie, welche der Stimmung und dem Schickfal Elfriedens angemessen ift. Alle die Stellen, wo das im tiefsten Innern erschütterte und beleidiate Frauenherz durch einen Blid, eine Miene, ein furzes, zart hingehauchtes Wort sich ausdrückt, waren vortrefflich... Aus dem nichtssagenden Gustav." fährt der Rezensent fort, "machte Herr Sonnenthal, was er konnte, was freilich nicht viel war. Indes gelang ihm der Typus des harmlosen modernen Ehemanns, der aar nicht begreift, was eine Chehälfte noch für andere Unsprücke erheben fann, wenn er ihr eine Stellung und die übrigen Colifichets der Eleganz und die feinere Existenz gegeben, ausnehmend gut." Auch über die gefähr= liche Klippe der Stelle, wo es das Publikum lächerte, als der Chemann von der Pflicht fprach. fam er hinweg, "er verstand doch schließlich, nicht bloß Elfriede zu rühren, und das war nicht wenig". "Um ansprechendsten spielte Herr Baumeifter seine übrigens sehr dankbare Rolle, mit ausgezeichneter Maste, mit kurzen, derben Manieren, mit der findlichen Offenheit und Einfalt des wahren Gelehrten. Die gutmütige Grobbeit und das läppischjoviale Wesen hätte ihm vielleicht auch mancher andere nachgeahmt, nicht aber die tiese Ergriffenbeit, mit welcher er vom Glücke der Wissenschaft sprach, von der einzigen Seligkeit, welche die Erkenntnis bringt. Die ganze Gestalt verklärte sich sichtlich, die Augen leuchteten, er richtete sich begeistert empor, es war jedenfalls der bedeutendste Moment des Abends."

Wie Anzengruber bei ruhiger Überlegung über seine "Elfriede" dachte, fagt ein Brief an Duboc\* vom 23. Upril 1877: "Von "Elfriede" brauche ich weiter nichts zu fagen, als daß ich mit dem succès d'éstime gar nicht unzufrieden bin, denn bei ganz glänzender Besehung am hiesigen Hosburgtheater war der Erfolg zwar ein freundlicher, aber durchschlagend, dazu ist das Stück selbst nicht angetan. Ich gestatte mir eben gerne allerlei Bersuche und da treffe ich es natürlicherweise nicht gleich überall so gut wie bei meinem "Pfarrer", was mich übrigens nicht entmutigen kann".

## Die Tochter des Wucherers (Jänner 1872)

Wurde "Elfriede" vom Publikum lau, von der Rritik mit schlecht verhehlter Enttäuschung und sichtlichem Mißtrauen aufgenommen, so fand "Die Tochter des Wucherers"\*\* bei der Rritik völlige Ablehnung, bei dem Publikum aber einen Erfolg,

\* Belegentlich einer Aufführung in Dresben.

<sup>\*\*</sup> Laut Kalendereintragung am 1. Jänner 1872: "Sochter bes Bucherers, schon früher teilweise bearbeitet, wieder aufgenommen und umgegrbeitet, am 30. Jänner 1872 beenbet." Am 3. Märg 1873

der, so sehr er vom wirtschaftlichen Standpunkte auch dem bedrängten Dichter zu gönnen war, seinem Namen keine Ehre brachte. Das Stück wurde dreimal bei ausverkauften Häusern gegeben; sonderbarerweise bekam der Theaterdirektor Steiner, der sonst skrupellos die wertlosesten Possen und laszivsten Operetten aufführte, unter dem Eindruck der Kritiken plöhlich literarische Unwandlungen und brach die Vorstellungen ab. "Ich will mir nur mein Publikum nicht verderben lassen," soll er zu Millöcker, dem Komponisten des Stückes, gesagt haben, wie Rosner mit berechtigtem Staunen berichtet\*.

Die Kritik war sehr enttäuscht. "Stünde nicht der Namen des Dichters mit verzweiselter Deutlichkeit auf dem Zettel, man möchte an einen strafwürdigen Spaß glauben, den irgendein schwachmütiger, ausgelaugter Komödienschreiber mit einem verehrungswürdigen Publikum sich erlaubt. Nichts ist gesund an diesem elenden Stück!" schreibt J. Oppenheim in der "Neuen Freien Presse" und in dieser Tonart ergehen sich so ziemlich alle Blätter, am gistigsten das "Neue Wiener Extrablatt", das endgültig — und offenbar im Namen "der bisherigen Produzenten, welche bis zu diesem

\* "Erinnerungen", Leipzig, Klinkhardt, 1851, S. 9. Dazu Angengrubers Brief an Gründorf vom 24. Oktober 1893 und an Gürtler

vom 29. Oftober 1873.

kann er Schlögl berichten, daß er das Stück beim Theater an der Wien eingereicht habe. Dort blieb es bis Oktober und wurde am 14. Oktober 1873 von der Zensur zugelassen. Die Erstaufführung fand am 17. Oktober 1873 statt; nach drei Aufführungen wurde das Stück abgesett.

Augenblick die Repertoires der Wiener Theater bereichert, ja beherrscht haben" — einen Strich unter die Periode der Anzengruber-Manie ziehen zu dürfen glaubt. "Aus dem Gesagten geht wohl deutlich hervor, daß Anzengruber entweder in neuerer Zeit schleudert oder zu jenen etwas schwerfälligen Talenten gehört, welche nur sehr, sehr langsam zu schaffen vermögen; keinesfalls aber vermag er den Erwartungen zu entsprechen, welche man nach seinem "Pfarrer" an sein Talent gestellt hatte." In der Tat, Anzengruber hatte seinen Feinden eine tüchtige Freude gemacht.

Unzengruber war anfangs, wiewohl er die Schlammbäder der fritischen Schleusen mit männlicher Ergebenheit über sich ergeben ließ (Brief vom 21. Oktober 1873 an Rosner), über die Schwere des Mißerfolges verblüfft und suchte die Urfache darin, daß er tragische Effekte auf dem Wiener Boden gesucht habe, während die urwüchsigen Typen nur komisch oder gemischt (humoristisch) zu verwerten seien. Das Publikum habe nicht alle Feinheiten seines Studes erfaßt. "Feinheit paßt nicht auf Wiener Boden — nur in höchst seltenen Fällen — und es darf sich da der Dichter schon gar nicht auf das Publikum verlassen, er muß mit der Scheibtruben' kommen. Aus diefer und mehreren Ursachen war, ist und bleibt Die Tochter des Wucherers' ein Fehlgriff, ich habe das gewußt, als sie fertig vor mir lag, aber ich dachte mir, daß bei guter Besetzung und bei den stellenweisen Vorzügen der Arbeit ein Mißerfolg wohl fern liege. Ich hab

auch da nach Neuem, aber halt daneben gegriffen und Publikum und Kritik nehmen bei mir die Sache ernster, und was sie dem Ochsen erlauben, erlauben sie dem Jupiter nicht, der Jupiter war aber der Fabel nach ein febr menschlicher Gott!" Schon acht Tage später gab er glatt zu, daß "Die Tochter des Wucherers" ein "Mikariff" gewesen sei, beklagt sich aber mit Recht über den Ton der Kritik, aus dem eine wahre Freude und Veranüglichkeit darüber hervorleuchtet, daß die Leute doch einmal das Veranügen haben konnten zu sagen: "Sebt, der kann auch ftraucheln und fallen!" (Brief an Gürtler vom 29. Oktober 1873.) Auch als er schon zugab: "Das Stück ist mir gerade nicht ans Herz gewachsen," ärgerten ihn noch die "Schrankenmeier", die ihn, da er einmal auf dem Dorf gewesen, gar nicht mehr zur Stadt zurücklaffen wollten. (Brief an Gürtler vom 28. Jänner 1874.)

"Elfriede" und "Tochter des Wucherers" stehen nicht auf dem gleichen Niveau. "Elfriede" ist der ernsthafte, wenn auch in der Gestaltung nicht bestriedigende Versuch, eines der wichtigsten Probleme des Lebens auf die Zühne zu stellen. "Die Tochter des Wucherers" ist ein dramatissierter Sensationsroman, der auf den abenteuerlichsten und unwahrscheinlichsten Voraussehungen beruht, ein Effettstück, wenn auch einzelne Züge den großen Meister verraten. Man kann leider nicht einmal dem gehässigen Rezensenten des "Extrablattes" unrecht geben, wenn er mit Genugtuung feststellt: "Das neueste Volksschauspiel Anzengrubers ist mit gänz-

licher Unkenntnis oder Janorierung unserer gegenwärtigen sozialen Verhältnisse geschrieben. In dem Quinquennium der Gründungsschwindelei und des Börsenkrachs bedarf es bei den jungen Leuten feines so vielaliedrigen und schwerfälligen Upparates, wie ihn der Dichter in Bewegung fest, um fie zum Schuldenmachen zu verleiten; die Tochter. welche die Raffiere unferer Zeit zu Defraudanten macht, heißt nicht Mathilde, sondern Börse". In der Tat kann man es sich nicht als sehr lukrativ vorstellen, daß ein Wucherer seine Eristenz darauf aründet, junge Leute durch seine Tochter zu Heiratsanträgen verloden zu laffen, um von den mit Flirt und Verlobung verbundenen Ausgaben zu profitieren. Es mußte eben das Runftstück aeleistet werden, Mathilde gleichzeitig als dämonische Vampprnatur und als ehrbares Mädchen erscheinen zu lassen, um die große Enthüllung möglich zu machen, durch welche die Verführerin fich plötlich als Rächerin des beleidigten weiblichen Geschlechtes am männlichen präfentiert. Das ift das alte Spiel, der Volksstückfabrikanten, ein Gewaltmotiv zu setzen und es, dem Effett zuliebe, an wirkfamer Stelle wieder zurückzunehmen. Es ift nach diesem Wagnis natürlich nur eine Rleinigkeit, daß der hartgesottene Wucherer Dehrlein am Schluß des vierten Attes als enttäuschter Vater über die Herzlosigkeit der Menschen klagt, ein Zug, den Anzengruber allerdings ausdrücklich als Feinheit der Charafteristik in Schutz nahm\* und gegen sentimentale Auffassung

<sup>\*</sup> Brief an Schlögl vom 20. Ottober 1873,

verteidigte. Dagegen hatte Anzengruber recht, wenn er sein "Schausviel mit Gefang" aus der Tradition des Wiener Volksstückes, nicht ausschließlich an seinen eigenen Söchftleistungen gemessen wissen wollte, und hatte auch recht, wenn er fand, von diesem Standpunkt aus betrachtet, sei "Die Tochter des Wucherers", "was man dafür oder dawider fagen mag, ein autes Stud, weiter nichts, und gute Stüde find gar viele", aber eben seine historische Mission war es, den Makstab für das Volksstück zu erhöhen, und es rächte sich an ihm, daß er einen alten Entwurf berausgesucht hatte, der wahrscheinlich noch aus der Wanderzeit stammte, jedenfalls an Wert unter "Glacehandschuh und Schurzfell" stand und in keinem einzigen Zuge einen nach vorwärts weisenden Gedanken erkennen ließ. Reben den besseren Leistungen eines Elmar oder Raiser kann es rubia besteben, sieht man davon ab, daß das Bächlein der Handlung in der letten Abteilung des "Lebensbildes" fast völlig versiegt. Anzenarubers Meisterzeichen tragen allein die volkstümlichen Figuren, die Nestronsche Karikatur der Hausmeisterin und des Piktolo, vor allem aber die Figuren aus dem Wiener Bürgerleben, die Chepaare Räferl und Bucheneder. Wie ift die Utmosphäre kleinbürgerlichen Lebens im ersten Aft getroffen! Wohlhäbigkeit, Biederkeit, Ehrlichkeit, Respett vor dem vornehmen Schwager und durchbrechende Vertraulichkeit der beginnenden Verwandtschaft, das bildet ein unübertreffliches Banges. Nicht minder meisterhaft ist derfelbe Räferl als Bettler gezeichnet. Wie Versoffenheit, Verlumptheit und Erinnerung an seine bürgerliche Vergangenheit, Rachsucht und Reue über seine Härte, Sentimentalität und grimmiger Humor ineinanderspielen, wie der Verkommene beim Zusammentreffen mit Vucheneder den sozialen Abstand, der sich zwischen ihm und dem ehrsamen Vürger aufgetan hat, respektiert, das ist schlechthin meisterhaft gezeichnet und hätte von den Rezensenten unter keiner Vedingung übersehen werden dürfen.

Die Aufführung wird gerühmt, insbesondere Fräulein Geistinger als Mathilde, Martinelli als Räferl und Rott als Dehrlein. Um Martinellis willen, dem seine Rolle ausgezeichnet lag, bedauerte Anzengruber vor allem das rasche Verschwinden des Stückes.

Studes.

Un der Musik Millöckers, die in manchen Rezensionen gerühmt wird, hatte der Dichter keine volle Freude.

#### Ein Fauftschlag (Juli bis September 1877)

"Ein Faustschlag" (nach Anzengrubers Ralenderaufzeichnungen begonnen im Juli und beendet im September 1877) zeigt Anzengruber nach dem Rüdfall ins Effettstück wieder auf seinem eigenen Niveau. Nachdem er in "Elfriede" das Verhältnis der Geschlechter und der Ehe diskutiert hat, nimmt das soziale Problem seine Ausmerksamkeit gefangen. Das neue Stück behandelt, nach seiner eigenen Angabe (Vrief an Volin vom 31. Dezember 1877), "die

soziale Frage in versöhnlicher und ganz in meiner Weise, nämlich der des Dramatikers, der immer alle Parteien hören muß, und behandelt sie auch nicht weiter, als für den vorliegenden dramatischen Ronflitt nötig ift, um denfelben zu färben". Das Gelbstlob war verdient. Das Stück diskutiert in der Tat das soziale Problem mit Teilnahme und Verständnis, aber ohne jeden Radikalismus. Unzenaruber anerkennt den Eigentumsbegriff, fordert nicht einmal Beteiligung am Ertrage der Arbeit, nur menschenwürdige Existenz für den Arbeiter. "Jedem das Seine, doch jedem etwas, daß nicht taufend Reime verkümmern und verkrümmen, daß jeder werden maa, was an ihm lieat, und man von den Hütten neidlos nach euren Palästen ausblice, das wollen wir anstreben in ehrlicher Arbeit und in Eintracht," faat der Arbeiterführer Bergauer am Schlusse des Schausviels und der Fabriksberr wiederholt: "In ehrlicher Arbeit und in Eintracht!"

Zu dieser friedfertigen Weisheit sind aber Fabriksherr und Arbeiterführer erst durch tiefgreisende Erlebnisse gekommen. Sie haben sich einst als Feinde gegenübergestanden: der Fabriksherr im Herrenübermut das Glück eines Arbeiters zerstörend, der Arbeiter von der Lust angewandelt, seinen Stand als den ersten auszuschreien, alles ins Chaos zu schmeißen, damit aus den Trümmern eine neue Welt entstünde, die ja doch nicht übler geraten konnte als die, in der die Arbeiter nichts bedeuten sollen. Der Arbeiterführer aber ist besonnen geworden durch die Rücksicht auf sein Kind.

Er fah ein: "Bis so 'ne neue Welt sich auch nur aus dem Groben berausarbeitet, das dürfte doch schwer zu erleben sein". Da war er denn darauf bedacht, nur nach dem zu langen, was der hand erreichbar war, fich auf Bitten und Drängen zu verlegen. Er läßt auch der Gegenpartei Recht widerfahren. "Man war nicht ungerecht gegen uns, man gewährte manche Bitte, man gab manchem Drängen nach, man ließ uns nicht ohne Schut." Mit leidenschaftsloser Beharrlichkeit arbeitet er für die Sache. "Mich macht kein Erfolg übermütig. mich drückt kein Tag wie der heutige nieder, nicht aus Abermut, noch im Unmut vergek ich mich." Doch alübt er vor Opfermut, nie wird er sich seinem Kinde zuliebe von der allgemeinen Sache lossagen.

Man sieht deutlich, daß es Anzengruber darauf ankam, das soziale Problem mit ruhiger Sachlichfeit sine ira et studio zu betrachten. Jede agitatorische Phrase wird sorgfältig vermieden. Der Angriss im Streit geht, wie es den damaligen Kräfteverhältnissen entsprach, vom Anternehmer aus. Der Brünner Fabriksherr Ferdinand Frank hat von seinem verstorbenen Bruder eine Weiner Fabrikgeerbt. Der Erblasser war ein wohlwollender, gütiger Herr, der "billige Ansprüche förderte, überspannte schonend verwies und so in doppelter Beziehung ein echter Freund der Arbeiter war." Dem neuen geht der Ruf voraus, daß er leicht den Fuß zum Tritte hebt. Die bloße Tatsache, daß die Arbeiter zu seiner Begrüßung eine Deputation

entsenden und ihn bitten, das gedeibliche alte Verbältnis amischen Fabritsberrn und Arbeiterschaft besteben zu laffen, reizt ihn schon. Schroff unterbricht er den Redner: der Arbeiter gehöre in die Arbeitsfäle. Vereinsspielereien, die den Arbeiter nur von seinem Berufe abziehen, dulde er nicht, einen vierten Stand fenne er nicht. Er fenne nur den Arbeiter, der in seinem Brote stebe, der dafür seine Pflicht zu tun habe und gegen den der Fabriksberr vollauf die seinige erfülle, wenn er ihm den bedungenen Lohn pünktlich und bar bezahle. Mühsam ringt der Arbeiterführer nach Worten: "Es ist schwer! ... Wir verstehen uns nicht. Es ist schwer! Ich wollte, ich wollte, wir wären, wofür ibr uns nehmt. Maschinen! Wir sind es eben nicht, können es eben nicht sein, wir fühlen uns zum aroßen Ganzen gehörig und an dieses appellieren wir, daß es zu friedlichem Rampfe um unsere Interessen uns die Schranken öffne, und uns vor Willfür schüke." Der Fabrifsherr hört nicht die Stimme der Vernunft, ihn reizt der Widerstand, er beschimpft die Arbeiter und fündiat den Sprecher. Da treten alle in den Ausstand, Bergauer wacht darüber, daß feine Ausschreitungen vorfallen.

Bis zu diesem Stadium der Entwicklung bleibt Anzengruber durchaus auf dem Boden der Wirk-lichkeit. Der Fabriksherr ist als ein harter Streber gezeichnet, der, frei von jeder Empfindsamkeit, nichts kennt als den Erfolg. Er hat eine Grasen-tochter geheiratet und erstrebt die Nobilitierung. Gegen den Adel erhebt er den Vorwurf, er habe zu

früh auf seine Vorrechte resigniert, und traut sich, wenn er nur herankäme, die Kraft zu, die zugestutzten Vorrechte wieder aufzustutzen. Vorläufig ist zwischen ihm und seinen Arbeitern der Kampf um das Roalitionsrecht entbrannt\*.

Es ist Anzenaruber leider nicht gelungen, eine dieser ruhigen und würdigen Auffassung des sozialen Problems ebenbürtige Handlung zu erfinden. Nach uraltem Theaterrezepte des bürgerlichen Schau- und Trauerspiels beanüate er sich. die Vertreter der feindlichen Stände in gemütvolle persönliche Beziehungen zu bringen. Gustav, der älteste Sohn des Fabriksberrn, liebt Johanna, die Tochter Bergauers, und wirbt um fie. Der Ständekampf wird zur Liebes- und Heiratsgeschichte. Der stolze Fabriksberr, von seinem aräflichen Schwiegervater daran gemahnt, daß auch der Feudaladel es einst als klua erachtete, von seiner Sobe berabzusteigen, legt am Ende die Hände seines Sohnes in die der Arbeitertochter und tritt dem Schwiegersohne des Arbeiterführers die Fabrik ab. Die plötliche Wandlung in der Seele des harten und skrupellosen Unternehmers soll nach Unzengrubers Willen durch das Bewuftsein, dem Arbeiterführer aus Herrenbrutalität schweres Unrecht getan zu haben, bervorgebracht werden. Alle Mittel der Theatralik werden aufgeboten, um die Urteils= fähigkeit des Lesers zu betäuben. Graf Ranken-

<sup>\*</sup> Im österreichischen Verfassungsleben hatte der Kampf der Arbeiter um das Koalitionsrecht im März 1869 begonnen und mit der Annahme des Koalitionsgesetzes vom 7. April 1870 einen ersten Erfolg errungen.

stein, der seinem Entel helfen möchte, läßt sich in ein Gefpräch mit Bergauer ein. Der Mann wird redselia und erzählt, wie er Arbeiterführer wurde. Musik spielt hinter der Szene, Frank kommt herzu und hört die Geschichte mit an. Schlieflich verftummt die Musik, alle Gäste kommen und bilden eine Gruppe. Unter so effettvoller mise-en-scene berichtet Bergauer, wie er Arbeiterführer wurde. Er hat vor achtzehn Jahren einen fröhlichen Tag im Prater verbracht. Beim Feuerwerk drängte fich ein sogenannter nobler Herr an ihm vorbei und trat Bergauers Frau auf den Fuß, daß sie laut aufschrie vor Schmerz. Bergauer hielt den Rücksichtslosen am Roce fest, verwies es ihm und forderte ein begütigend Wort: er sei ein Mann, der sein Brot durch seiner Hände Arbeit verdiene, halte aber seine Ehre so hoch wie ein anderer und wäre nicht wie ein Hund zu behandeln. Der andere aber antwortete mit einem Schimpfwort und einem Faustschlag, indem er schrie, er sei einer von denen, die dem Arbeiter Brot zu verdienen gäben, und war verschwunden. Dieses Erlebnis hatte für Bergauer schlimme Folgen. Sein Weib verlor die Achtung vor ihm, verließ ihn und ging zugrunde. Frank ift durch diese Erzählung tief erschüttert. denn er selbst war der Beleidiger. Mit Mühe hält ihn Graf Rankenstein davon ab, dies Bergauer jest schon zu entdecken, was bei der Erregung des Arbeiters üble Folgen haben könnte. Doch kommt der Mann, der soeben skrupellos mit dem Mittel der Verleumdung das Ansehen Vergauers zu erschüttern versucht und, der Verleumdung überführt und zum Widerruf aufgefordert, erklärt hatte, Lüge fei awar fein ehrliches Mittel, aber im Rampfe feien alle erlaubt, über das Gefühl, fremdes Lebensglück zerstört zu haben, nicht hinweg. Er läßt Bergauer am nächsten Tag zu sich bescheiden und bittet ihn um Verzeibung. Hobnlachend weist Bergauer dieses Unfinnen zurück. "Vergeben Sie! Wie leicht sich das saat und wie schön das klingt nach achtzehn Jahren!" Zwischen Beleidiger und Beleidigten liegt ein Grab. Auch das Versprechen Franks, der Liebe seines Sohnes zu Johanna nicht mehr entgegenzutreten, ändert nichts an dem starren Sinne des Alten. "Schlag gegen Schlag!" Bleich vor Aufregung bietet Frank seine Wange. Jest ift Bergauer versöhnt. "O, ihr kennt uns nicht, wir find wild, wo man uns mit Füßen tritt, aber lenksam unter gerechten Händen; doch wo ihr uns mit Großmut beschämt, da werden wir weich."

So gipfelt das soziale Drama in einer Rührstene, wenn auch in einer ehrlichen, nicht in einer verlogenen, wie "Die Tochter des Wucherers". Der Fabriksbesitzer willigt in die Ehe seines Sohnes Gustav mit der Tochter des Arbeiterführers, überläßt Gustav die Wiener Fabrik und zieht sich nach Brünn zurück. Wiederum ist die Diskussion des Problems im Stücke der Gestaltung himmelhoch überlegen. Die Handlung ist altes Spiel, nur die Denkweise und Tendenz ist neu. Seit Nestrons "Unbedeutender" für die Ehre seiner Schwester von einem vornehmen Beleidiger volle

Benugtuung erzwungen hatte, seit die Varonin Sidonie von Waschhausen in Nestrons "Rampl" bei dem Schlossermeister Brunner für ihren Sohn hatte persönlich werben müssen, war auf der Wiener Volksbühne "die dreisache Würde des Volkes, die Würde der Ehrlichkeit, des Fleißes und der Urmut" nicht mehr so mannhaft vertreten worden.

Es ift tein Zweifel, daß Nestrons vorher genannte bürgerliche Sittenstücke Anzengrubers Schausviel stark beeinfluft haben. Das wird noch deutlicher durch das komische Nebenwerk, durch welches Unzengruber seinem Stücke Fülle und Rundung zu geben bemüht war. Es ist Nestrons Technik, ein Stud durch eine barmlos-komische Volksfzene einzuleiten, wie es im "Fauftschlag" geschieht. Banz in Nestrons Urt gehalten sind die beiden "Säscher" (III/5), die Gesellschaftsfrenen, die Uzerei zwischen Raffier Störr und Rontorist Gangelbauer, eine Nestronsche Rarikatur ist der Reichsbannerherr von Dittmann und vor allem der revolutionäre Ranzleidiener Leopold Rammauf, den Nestroy nicht besser bätte karikieren können als Anzenaruber: "Bleiben Sie mir mit allen veralteten Traditionen vom Leibe, das greift bei mir nicht an, denn so wahr ein Gott lebt! — ich bin ein Atheist!" Er erfüllt im Drama seinen Zwed als Rarifatur auf die Propaganda der Sat.

In erstaunlich geringem Maße beherrscht Anzengruber in diesem Volksstücke die Mittel der Charakteristik. Bergauer ist ganz als Typus des

besonnenen Arbeiters aufgefaßt, aber ohne eigenes Leben; der Charafter Franks ist in sich widerfpruchsvoll, alle wichtigen Gestalten — abgesehen von den Karikaturen — sind farblos. Der Dialoa ist an und für sich gewandt, oft entschieden geistreich, voll glüdlicher Einfälle, aber fast burchweas undarakteristisches Buchdeutsch. Gelbst bas Arbeitermäden Johanna verfügt manchmal (zum Beispiel I/4) über eine Gewandtheit, um die sie eine Salondame beneiden könnte. Die interessanteste Gestalt ift, wie begreiflich in einem Stücke, bessen Stärke nicht in der Gestaltung, sondern im Gedanklichen liegt, der Raisonneur Graf Rankenstein, der einst seine Standesvorurteile dem Glücke seiner Tochter geopfert hat und der nun vollends, seit ihn das Alter den Ropf nicht mehr so hoch tragen läßt, auch wahrzunehmen gelernt hat, was zu seinen Füßen vorgeht. Er spricht kluge Worte über die konventionellen Standesvorurteile (1/4).

Die unzureichende Handlung machte zahlreiche Episodenszenen nötig (I/1—2, 5, 12, 13, 16, 17, II/4—7, III/1—2, 5—6). Der dritte Att würde ohne diese "Wattierung" auf eine Spieldauer von zehn Minuten zusammenschmelzen; dabei konnte der dritte Att überhaupt nur dadurch erzielt werden, daß die Wiedererkennungsszene Vergauer—Frank gegen alle Gesehe dramatischer Wirkung über den Zwischenakt zwischen zweitem und drittem Att hinausgeschoben wurde.

Die Bedeutung des Stückes liegt darin, daß es als erstes in Wien die soziale Frage als solche

ernsthaft von der Bühne berab zu diskutieren unternahm. Die Vorgänger Unzengrubers hatten sie wohl gelegentlich gestreift und ihr romantische und effektvolle Wirkungen abzugewinnen versucht. Aber gerade an folden Stüden wird dem Beobachter flar, wie modern, trot feiner Abbängigkeit von der alten Theaterschablone, Anzengrubers Stud die Zeitgenossen anmuten mußte. Elmars Volksstüd "Das Mädchen von der Spule" (1856) wird gewöhnlich als ein solches Stück genannt, in welchem "der Poet des Volkes" das schwierige Problem behandelt. Aber das soziale Problem besteht bei Elmar darin, daß ein Fabriksmädchen das Glud hat, von einem reichen Bewerber um ihre hand aus der Fabrik weggeholt zu werden. Von der Che ist sie freilich noch weit entfernt, da sie erst durch Prüfungen die Einwilligung eines strengen Onkels ihres Bräutigams erringen muß. Aber trokdem scheidet sie schon aus der Fabrik aus und hält zum Abschied folgende Ansprache an die Arbeiter und Arbeiterinnen: "Lebt wohl, und weil ich euch jett für immer verlasse, so nehmt das nicht unfreundlich auf, was ich euch zum Abschiede noch fagen will. (Tiefbewegt.) Wird euch die Arbeit manchmal schwer oder drückt euch ein anderer Rummer, so gebt darum die Hoffnung nicht auf und verliert das Vertrauen nicht auf Gott, haltet auf Ehrlichkeit und auf Fleiß, alles andere wird sich ja finden. Ich war die Armste unter euch, und wie ich glücklich bin, könnt ihr es werden. Lebt wohl und veraekt meiner nicht!" Unter den Klängen

des Spulenliedes tritt sie den sozialen Aufstieg an, der sie noch in manche bedenkliche Situation bringt, bevor sie endaültig eine "Gnädige" wird. In "3wölf Uhr!", Bilder aus dem Volksleben von D. F. Berg (1868 auf dem Josefstädter Theater mit glänzendem Erfolg dargestellt), wird die soziale Frage in Bergs Zehn-Minuten-Bilder-Technik behandelt. Wir seben in einem Bilde den beschäftigungslosen Weber Roller als Strafenkehrer; auf der Straße hält er mit seinen Rindern ein dürftiges Mahl von Brot und Wasser: trokdem beten sie und danken Gott. In einem anderen Bilde ift ibm schon geholfen. Er hat eine Erfindung gemacht, die ibm 4000 Gulden eingetragen bat, und bewirtet die beschäftigungslosen Weber, für die er einen Betrieb eröffnet. Beim Mahle erzählt er ihnen von seinem Glücke: "Aber er (der Himmelvater) lebt! Er lebt, Kinder, er waß akturat, wann's gnug is - dann reicht er uns amal seine Himmelvaterhand und richt uns wieder auf." Begen folche Verlogen= heit war Anzengrubers ehrliche Diskussion schon ein gewaltiger Fortschritt, wenn er auch nicht die Rraft hatte, aus seiner Unschauung heraus eine Handlung zu erfinden und sich von der Theatertradition freizumachen.

Anzengruber hatte Mühe, das Stück zur Aufführung zu bringen. Es war für das Carl-Theater bestimmt, aber Direktor Jauner und sein Lektor fürchteten einen Mißerfolg. Dabei hatte niemand den Mut, dem Dichter die Wahrheit zu sagen, man verschanzte sich hinter Ausflüchten, Besehungsschwierigkeiten und dergleichen und gab dem Dichter schließlich das Stück mit der Motivierung zurück, das Personal des Carl-Theaters versüge zurzeit nicht über die Kräfte, welche zur Darstellung eines solchen Schauspiels ersorderlich wären, die Direktion erbitte sich ein anderes, heiteres Stück dafür\*. "Ein Faustschlag" erschien daher vor der Aufsührung im Druck bei Rosner (1878). Nach dem großen Ersolge des "Vierten Gebotes" (Erstaufsührung am 29. Dezember 1877) übernahm das Josefstädter Theater das schwierige Stück, das am 4. Jänner 1879 zuerst dargestellt wurde und nur sieben Wiederholungen erlebte.

Die Rritik anerkannte Anzengrubers achtens= werte Tendenzen. "Reines der besseren Stücke Unzengrubers," schreibt die "Wiener Abendpost", "aber immerhin interessant und manche Goldkörner führend. Anzengruber demonstriert und erörtert die Verhältnisse der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit der weisen Unparteilichkeit und Ruhe eines über dem Streite stehenden Mannes. Das Stück ift anregend und belehrend, wahrhaft auferbaulich. Schade, daß es ohne Wirkung auf weite Rreife vorübergeben soll. Ein solches Schauspiel zeigt so recht, wie fehr der Geschmad des Volkes verspielt und verfungen worden ift, wie fehr ein Teil des Dublikums nur noch unmotivierte Späffe und Schnurren in den Schau- und Spielstätten zweiten Ranges aufzusuchen liebt." Mehrere Blätter loben, daß Anzengruber sich im Rampfe der Lassalleaner

<sup>\*</sup> Rosner, "Erinnerungen", G. 41.

und Extremisten auf die Seite derer schlage, welche die Bestrebungen der sozialen Partei in gemäßigte Bahnen zu lenken suchen. Die "Neue Freie Presse" und die "Deutsche Zeitung" konstatieren eine glänzende Aufnahme, loben die Darstellung und erstere prophezeit eine lange Reihe von Aufsührungen. In Berlin erschien das Stück als so gefährlich, daß es verboten wurde ("Neues Wiener Tagblatt" am 30. Jänner 1879).

# Das vierte Gebot (1864-77)

Unmittelbar nach dem Schauspiele "Ein Faustschlag" entstand das "Vierte Gebot". Der Direktor des Theaters in der Josefstadt, Eduard Dorn, hatte sich an Anzengruber mit der Vitte um ein Stück gewendet. Darauf antwortete Anzengruber am 12. August 1877:

"Zwei Stoffe zu Volksstücken habe ich in petto, erlaube mir, dieselben in aller Kürze zu stizzieren.

Ein Stück: "Das vierte Gebot' (Trauerspiel) behandelt das Thema der Verziehung, des üblen Beispieles der Eltern — daraus resultierend die Unmöglichkeit des "Ehre Vater und Mutter".
— Die Tochter wird leichtsertig, Sohn jähzornig, Soldat, erschießt seinen Vorgesetzten.

Figuren:

Das unsaubere Elternpaar, — Die Tochter, — Der Sohn, — Die brave Großmutter (rührende Episode), — Der Feldpater (junger Geistlicher mit reinem Charafter, braven Eltern, beneidet von dem ,Sohn', dessen Jugendfreund er ist).

Die Geschichte wird effektvoll, aber tragisch.

Ernst, aber nicht zur Tragik sich ,hinaufradelnd', wäre der andere Stoff:

,Man lebt nur einmal'.

Auf Grund dieser Devise diverse Lebenskreise schildernd.

Resultat: Man soll dieses eine Mal honett leben.

Mehr Ihnen zu verraten, ist mir derzeit tatsächlich noch unmöglich, erst muß ich die laufende Arbeit erledigen, dann ginge ich nach Ihrer Wahl an eine der betreffenden. Und erst dann lichtet sich bei mir das Chaos, die Gestalten bekommen Umriß und Charakter. Daß in beiden Stoffen, richtig angesaßt und gewissenhaft durchgeführt, der Fonds zu wirksamen Volksstücken liegt, das werden Sie wohl, trot der kurzen Andeutung meine ich, zugeben.

Freilich, du lachen wird es nicht viel dabei absehen. Aber als Dramatiker bleibt es für mich eine wohlaufzuwerfende Frage: ob denn immer gelacht werden muß. Man kann das Publikum auch packen. Und für die Schauspieler sind ernste Aufgaben eine Notwendigkeit."

Dorn entschied sich für den aussührlicher stizzierten Plan und verhalf dadurch einer Konzeption zum Leben, die noch auf die Brucker Zeit zurückging. "Ich bereite," schrieb er am 2. September 1864 an Lipka, "eben ein neues Volksstück vor, "Das vierte Gebot", soll hübsch werden, so mein

Genius und der Herrgott will." Um 17. November 1877 wurde es abgeschlossen und ging nach Überwindung schwieriger Zensurhindernisse\* am 29. Dezember 1877 mit glänzendem Erfolge in Szene. Es wurde siebzehnmal nacheinander aufgeführt, um allerdings dann für mehr als ein Jahrzehnt zu verschwinden.

"Das vierte Gebot" gehört zu den ganz großen Meisterleiftungen Anzengrubers. Der Volksdichter befinnt sich auf seine Mission, dem Volke von der Bühne berab ein warnendes Spiegelbild vorzuhalten. Das Thema von der Elternschuld war dem entwicklungsgläubigen Dichter wichtig. Sorgten die Eltern für die geistige und sittliche Förderung ihrer Kinder, "so hätten f' vor nötige Gedanken zu keine unnötigen Zeit und das Geschimpf und Geraunz über Gott und Welt möcht a End finden." meint der alte Gärtner Schön, der einzige aute Vater des Stückes\*\*. In wuchtig primitiver Technik werden mit dem auten Esternpaare die schlechten Elternpaare kontrastiert: da ist auf der einen Seite innerhalb des kleinbürgerlichen Milieus der liederliche, großsprecherische Drechslermeister Schalanter mit seiner mannstollen Frau, seinem arbeitsscheuen. zügellosen Sohne und seiner von Stufe zu Stufe

\*\* Das Verhältnis von Vater und Mutter Schön zu ihrem geistlichen Serrn Sohn ist bis auf wörtliche Anklänge vorgebildet in

Schmide Rovelle "Der Dorffaplan" (Schriften, XV, G. 86).

<sup>\*</sup> Bgl. Werke, V, S. 366 ff. Die Kaltung der Zensur rief allgemeine Entrüstung in der Presse (z. V. S. Schlesinger, "In unserem Amte ist — Österreich", im "Neuen Wiener Tagblatt" vom 30. Dezember 1877) hervor; nur das "Neue Illustrierte Extrablatt" vom 31. Dezember 1877 trat für die Zensur gegen Anzengruber ein.

unaufhaltsam abgleitenden Tochter. Die warnende Stimme der Großmutter verhallt in der muften, lärmenden "Setstimmung", in der die faubern Eltern sich selbst betäuben. Außerlich etwas anständiger, in einer sozial etwas gehobenen Sphäre, innerlich nicht viel besser präsentiert sich auf der anderen Seite das zweite Elternpaar, der unaebildete, bei jeder Gelegenheit aufprotende Hausberr Hutterer, ein richtiger Wirtshaus- und Raffeehaussumper, der seine Tochter Hedwig kaum kennt, tropdem aber die göttliche Autorität für sich in Unspruch nimmt, um fie von dem Geliebten loszureißen und mit einem abgelebten Sausberrnsohn zu verkuppeln, der solid werden soll. Der wohlmeinende, aber weltfremde und der Verhältnisse unkundige Priester, deffen Entscheidung Sutterer anruft, lehrt dogmatisch: "Gehorchen und das Glück Gott anheimstellen". Der zweite Att zeigt die Blücksfaat der Eltern aufgegangen. Schalanter bat sein Gewerbe aufgegeben und lebt von dem, was ibm seine von der Maitresse eines Hausherrnsohnes ganz zur Dirne herabgesunkene Sochter zustedt, Martin, der Sohn, tut beim Militär nicht aut, weil er an Pflichterfüllung nicht gewöhnt ist. Hedwig ist an der Seite Stolzenthalers tief unalücklich geworden, ihrem Kinde ist als böses Vatererbteil qualvolles Siechtum und früher Tod verbänat. Mit leichter Hand werden die beiden Familienschicksale verknüpft, so daß Martins jähe Mordtat (dritter Aft) beide Familien trifft. Der vierte Aft erhebt sich in herber Größe über die

Verlogenheit des Wiener Volksstückes. Die Tragik der durch Elternschuld zugrundegehenden Opfer duldet keine fentimentale "Verföhnung", die Rluft, welche die Eltern und ihre durch Elternschuld unalüdlich gewordenen Kinder trennt, schließt sich auch im Angesicht des Todes nicht, und der Dichter verschmäht es, sie durch billige Sentimentalität zu verdeden. Mit einer in jener Zeit nicht nur auf der Volksbühne unerhörten Unbefangenheit des Denkens stellt sich die gegen ihren Willen Verheiratete mit dem durch die Verlodung des Elternhauses zur Dirne gewordenen Mädchen auf eine Stufe: "Wir find ja beide Verkaufte", eine Rühnheit, über die sich nicht nur der alte Schön entsett haben dürfte. Ebenso frei und unabhängig nimmt der Dichter Stellung zu den konventionellen Tröstungen der Religion. Die hinsiechende Hedwig lehnt es ab, sich Gott als Vivisektor vorzustellen. Martin fühlt sich nur getröstet durch die rein menschliche Teilnahme des einen Herzens. "das 's autiefst ehrlich mit ihm meint, und wenn er ihm a allweil nur wehtan hat". Der Priester empfängt von ihm die Lehre: "Wenn du in der Schul den Rindern lernst: ,Ehret Vater und Mutter!' so fag's auch von der Ranzel den Eltern, daß f' darnach sein sollen." Der alte Hutterer und der alte Schalanter finden keine Verzeihung bei ihren Kindern.

Es verdient herausgehoben zu werden, daß das Schickfal der Familie Schalanter rein menschlich, nicht als Ergebnis eines sozialen Entwicklungsprozesses, aufgefaßt wird. Das Schlagwort: "Mir

klein Gewerbsleut sind eh aufs Vetteln angewiesen," wird von Anzengruber nur als Selbstbeschönigung gewertet. Durch dieses Vetonen des Sittlichen unterscheidet sich aber Anzengrubers gefühlsmäßiger Naturalismus deutlich von dem programmatischen Naturalismus der Verliner Schule, die das machtvolle Volksstück früher Vergessenheit entriß, und der unter ihrem Einflusse stehenden Hervorbringungen.

Mit Recht zählte Anzenaruber dieses Stud "in Tendenz und in seinen keden Griffen in der Ausführung" zu seinen besten Werken. (Brief an Bolin am 12. April 1878.) Was die einzelnen Gestalten betrifft sowie die satirische Tendenz in der Auffassung des Wienertums, so hatte er für Einzelheiten manche Vorgänger auf der Wiener Volksbühne und einen gestaltungsfräftigen Gesinnungsgenossen vor allem in seinem Freunde Friedrich Schlögl, in deffen reicher Sammlung von Wiener Eppen sich unschwer Vorbilder für einzelne Bestalten Anzenarubers finden ließen. Anzenarubers eigenstes Eigentum aber ist der heilige Eifer für Weltverbesserung durch Zerstörung hemmender Vorurteile und das mächtige dramatische Temverament, das die einfachen Voraänge dieses "Volksstückes" zur Tragodie steigerte. Seine Charafterisierungskunft feiert in den Gestalten aus dem Volksleben böchste Triumphe. Da sitt jedes Wort, jede Geste. Nichts ist gemacht, alles von höchster Natürlichkeit. Die Gestalten des "Vorderhauses" sind wohl wahr und psychologisch richtig geschaut, aber an Vollsaftiakeit und Rundung steben

sie den eigentlichen Volksgestalten nach. In dieser Sphäre ist der Dichter jeder Stimmung Meister. Die Gaudé gelingt ihm geradesogut wie der verzweiselte Aufschrei des zum Tode Verurteilten. Wo die Worte nicht mehr ausreichen, wirkt noch erschütternder die Geste. (Schalanters letzter Abgang, Ohnmachtsanfall der alten Herwig.)

Dem Wiener Publikum graute vor der Herbheit dieser Tragödie. "Aber das ist doch nicht der Anzengruber, der aus den früheren Arbeiten uns so zu Herzen gesprochen! Wenn dieser Poet das ländliche Gewand abstreift, die sonnigen Söhen und grünen Triften verläßt und weiter wandernd von dem Atem des großstädtischen Lebens umweht wird, dann prefit ibm der fremde Odem das Dichterberg zusammen. Der Poet geht unter, der Denker blickt scharf, aber kalt um sich. So war es in Elfriede', wo Unzengruber in den Salon trat, so ist es heute, wo er durch die fernen Vorstadtstraßen streift und schmutige Leidenschaften in der Sefe garen läßt!" Der Rezensent bemüht fich die Beftalten Anzengrubers als Ausnahmsfälle hinzustellen. Natürlich vermist er den "künstlerisch abrundenden Schluß des Ganzen, "da man doch die Hinrichtung eines Taugenichts nicht als solchen gelten laffen fann". ("Neue Freie Preffe" vom 30. Dezember 1877.) "Im allgemeinen macht das Stück," fand der Rezensent der "Neuen Freien Presse" am 1. Jänner 1878, "in seiner unbarmberzigen Natürlichkeit einen fast veinigenden Eindruck... wie oft ist schon gesagt worden, daß nicht

alles, was wahr ist, auf die Bühne passe... reicht doch selbst der Arat dem Kranken die bittere Medizin nicht ohne versüßende Beigabe, und da sollte der Poet ein Heilmittel so rücksichtslos verwenden dürsen?" Es ist komisch zu beobachten, wie der Rezensent an dem ehernen Gesüge der Tragödie rüttelt, um Plat für versöhnliche Momente zu schaffen. Er versucht die Chetragik aus Hedwigs Schicksal wegzudisputieren, Martins Mord möchte er als ritterliche Tat, jedenfalls als Ausslußseines Temperamentes hinstellen. Martins und Josesa Härte gegen die Eltern ist ihm ganz unbegreislich.

Es bedurfte erst der Schulung und der Propagandakraft der naturalistischen Schule, um der Öffentlichkeit die ganze Bedeutung dieses Werkes zu Bewußtsein zu bringen. Um 2. März 1890 brachte die "Freie Bühne" auf Anregung Erich Schmidts "Das vierte Gebot" zur Aufführung und begründete damit den Ruhm des Stückes, das nun von Berlin aus auch den Weg auf das "Deutsche Volkstheater" fand, wo es am 27. September 1890 bei glänzender Besehung (Schalanter—Tyrolt, Varbara—Frau Martinelli, Großmutter—Frau Leopoldine Verg) einen außerordentlichen und dauerhaften Erfolg erzielte, den heftige klerikale Angriffe\* nicht schmälern, sondern nur fördern konnten.

<sup>\*</sup> Der Abendprediger von St. Stephan, Kurpriefter W. Michele, predigte gegen das "Vierte Gebot". (Vgl. "Vaterland" vom 11. November 1890; dazu "Neues Wiener Abendblatt" vom 10. November 1890.) Auch in Graz wurde gegen das Stück gepredigt. (Vgl. "Neue Freie Presse" vom 27. Oktober 1890.)

# Die Alt-Wiener Stücke der Spätzeit

gruber nicht mehr erreicht, ja, wie es scheint, auch nicht mehr angestrebt; die Lokalstücke, die er noch schrieb, sind — mit der verhängnisvollen Ausnahme der Posse "Ausm gwohnten Gleis" — "Stücke ohne Tendenz", um einen Anzengruberschen Ausdruck zu gebrauchen, d. h. sie gehen, ohne höhere Ansprücke auf geistigen Gehalt zu machen, in der Schilderung von Typen aus dem Wiener Volksteben auf.

#### Alte Wiener (Juli bis Dezember 1878)

Eine folche Revue von Wiener Typen, nicht mehr und nicht weniger, ist das Volksstück mit Gesang "Alte Wiener", das Anzengruber im Juli 1878 begann und am 24. Dezember desselben Jahres für die Eröffnung der Direktionsära Karoline Völkl-Friedrich Strampser in der ehemaligen "Romischen Oper" (1874 bis 1878), jeht "Ringtheater" genannt, vollendete. Die Zensur sand an dem Stücke nicht das geringste zu streichen. Um 27. September fand die Erstaufführung, zugleich Eröffnungsseier des neuen Theaters statt. Kapellmeister Felix Mottl dirigierte Beethovens "Weihe des Hauses", dann folgte

Boethes "Vorspiel auf dem Theater" - den Direttor sprach Strampfer selbst — und die Vorstellung des gesamten Personals. Eine Ouvertüre von Adolf Müller, die Reminiszenzen an berühmte Operetten und Volksstücke mit Gefang aus den Jahren 1862 bis 1873 gab, leitete zur Aufführung von Anzenarubers Volksstück über. Das Publikum unterhielt sich köstlich und auch die Kritik besann sich erst mit einer gewissen Anstrengung auf ihre Pflicht, die Geringfügigkeit der Handlung zu rügen. Berschiedene Rezensenten erkannten die Verwandtschaft von Anzenarubers Gestalten mit den Bildern aus dem Wiener Leben, wie sie Friedrich Schlögl in feinen Schriften vorführte\*. Man sah auch bald, daß nicht eigentlich beabsichtigt war, die alten Wiener den neumodischen gegenüberzustellen, sondern daß das Stück einfach der Freude an dem buntfarbigen Leben einer vor den Augen des Dichters vergebenden Rultur seine Entstehung verdankte. Die Sandlung war leicht geschürzt. Ein Gutmacher im Mittelpunkt, und zu feiner Beschäftigung zwei kleine Berwicklungen in zwei mit ihm und untereinander befreundeten Familien, die er zu schlichten hat und auch schlichtet. "Die Handlung," schreibt Uhl in der "Wiener Abendpost", "ift in einer Rußschale zu fassen, aber aus der Nuß, wenn sie in dankbaren Boden fällt, erwächst ein Nußbaum. Das Stück wirkt nicht theatralisch-dramatisch, zugegeben, aber es wirkt noch, wenn man nachdenkt. Das Stück reat

<sup>\*</sup> In der Tat erinnert Severin bis in Einzelheiten an Friedrich Schlögls "Sethbruder" (Sämtliche Werke, III/122).

an, wedt auf, interessiert, belehrt, befreit und erheitert." Es steht und fällt freilich mit der Darstellung.

#### Ausm gwohnten Gleis (September bis November 1879)

Um 27. September 1879 schrieb Anzenaruber, wie er Bolin berichtet, an einer noch titellosen Dosse. in welcher ein "Schreiberknecht" die Hauptfiaur darstellte. "Ich bin neugierig, wie Ihnen der chargierte Rerl famt Umgebung gefällt. Es ift felbstverftand. lich Wiener Lokalposse." Um 9. November ist diese Wiener Lokalposse fertia und hat auch schon einen "Ausm gwohnten Gleis". "Dieselbe ist nichts und will nichts fein," schreibt er an Bolin, "als Stoff für Unterhaltung einen Theaterabend über. Hat gar originelle Figuren und mehrere Couplets. Lettere betrachte ich als Flickwerk, das ein Autor nicht verwerfen soll, weil er gewissen Bepflogenheiten gegenüber nicht Unlaß hat, in Opposition zu treten, wo er nichts Besseres substituieren kann, besonders in der Posse." Um 31. Dezember machte er Bolin auf die politischen Unspielungen in dem Stücke aufmerkfam, deffen Schickfal fich inawischen entschieden hatte. Es hatte gefallen und war aut besucht worden, aber die Kritik hatte sich so abfällig geäußert, daß der Direktor es nach drei Aufführungen fallen lieft\*.

<sup>\* &</sup>quot;Ronftitutionelle Vorstadtzeitung": "Ein neues Stück von Anzengruber, aber kein Anzengruber! Die Enttäuschung, welche wir da erlitten haben, war etwas schmerzlich. Der Rlassier des Volks-

Man kann die Härte im Urteil der Kritik berechtigt finden, wenn man der Kritik das Recht zubilligt, einen Dichter, den sie im Absinken und Verflachen begriffen glaubt, zu warnen und emporzureisen. Allein Anzengruber hatte sich nach Ausweis seiner Briefe keinen Augenblik Illusionen über sein Stück gemacht. Er wollte es nur eben auch einmal so gut haben, wie O.F. Berg, und mit einer leichten Arbeit einen kleinen Gelderfolg einheimsen. Mit den Volksstücken von O.F. Berg, Costa und anderen muß man daher sein Stück messen, nicht mit den "Kreuzelschreibern" und dem "Gwissenswurm",

ftuckes ift bis in die tiefsten Tiefen des Theaterblödfinns binuntergestiegen und bat eine Parodie der Wiener Lotalposse geliefert, die ausgezeichnet wäre obne den blutigen Fehler, daß sie allem Inschein nach ernft gemeint ift. Alle die bofen Ingredienzien haben wir drinnen, die platte, wenn auch mitunter spaßhafte Unwahrscheinlichkeit, das widerfinnige, tendenziöse Couplet und — den schrecklichsten der Schrecken - ben mufikalischen Narrenturm, bas fogenannte Quodlibet." "Wiener Abendpost": "Unzengruber ift zum ersten Male berechnend aufgetreten und hat sich verrechnet. Er faßte diesmal das große Publitum und deffen Serbeiftromen ins Auge, verließ den fünftlerifchen Standpuntt, fchrieb eine Wiener Poffe mit billigen Wortspielen, Couplets, ja, mit einem Quodlibet! Ging ber Unwahrscheinlichkeit nicht aus dem Weg und der Erfolg blieb aus. — Man nahm bas Unzengruber übel, was man von jedem anderen mit Dant aufgenommen bätte. Die Rünftlerschaft und bas Salent legen Vervflichtungen und Entbehrung auf. Daß Anzengruber noch immer, auch in diesem Stücke tiefer in die Gefellschaft greift und lebensvoller geftaltet, daß ein aus dem Geleife Geratener, durch untergeordnete Stellung Gedrückter auftaut, sein innerstes Wesen offenbart, alles sagt, was er über feine Umgebung bentt, ben Gat erbartet: im Beine ift Babrbeit, das bat Anzengruber lebensvoll erfaßt und durchgeführt." "Reue Freie Preffe": "Seitdem der Dichter der "Rreuzelschreiber' aus den Bergen in die Stadt gewandert ift, haben wir selten aufrichtige Freude an feinen Schöpfungen empfinden können." Rezenfent tonstatiert geringen Erfolg. "Sie und da huscht eine Szene vorüber, blist ein Wort auf, das an den alten Anzengruber erinnert, und als ob das Publifum ein perfonliches Intereffe dabei empfande, daß ibm ein Wiener Liebling nicht so obneweiters verloren geben dürfe, wurde jeder erfreuliche Augenblick mit verstärktem Jubel begrüßt."

und bei diesem Vergleiche muß man fonstatieren, daß es an Witz reicher und im Vau sorgfältiger ist, als die Werke seiner beglückten Konkurrenten, ja sogar als menschlichen Reim ein psychologisches Problem birgt, was von den Stücken der anderen nur selten zu sagen ist. An dem strengen Maßische eines Reformators der Volksbühne gemessen, kann das Stück allerdings nicht bestehen.

Die Figur des "Schreiberknechts" bildet den Rern des Stückes. Es ist ein echtes Lustspielmotiv, zu zeigen, wie jemand, der in bestimmten Lebens= gewohnheiten eingeroftet ist, auch durch eine Verbesserung seines Schickfals unglücklich werden kann. Das ist das Thema des Lustspiels, das einen Augenblick lang sich ins Tragische zu beben scheint, allerdings, um gleich wieder im Jur unterzugehen. Was an Beiwerk um diese Figur herum aufgebaut wurde, um wenigstens eine Scheinhandlung zu konstruieren: Die Brüder Wilhofer, von denen jeder eine eigene Verrückheit hat, der Tausendsassa Gustav Gradl und feine Geliebte, die Witwe Rlatterbaum, die Rarikaturen der Abendgesellschaft, das sind allerdings Elemente der ältesten Possenschablone, die, durch einen manchmal etwas forcierten Witz galvanisiert, einen umso unlebendigeren Eindruck machen.

Die Aufführung war glänzend. Schweighofer als Schreiber, Girardi als lustiger Intrigant, Friese als politischer Narr und Fräulein Herzog als alte Rlatterbaum spielten ganz ausgezeichnet.

#### Brave Leut vom Grund (1872—1880)

Roch aus den Anfängen seiner dramatischen Tätiakeit batte Unzenaruber einen dankbaren Stoff liegen. Das zweite Stud, das der Direktor des Theaters an der Wien nach dem "Meineidbauer" fontraftaemäß zu erwarten hatte, follte "etwas Gallmeverei fein, aber Volksstück, nämlich Stück aus dem Volke heraus." "Seift vielleicht auch ein Mädel aus dem Volt," teilt er am 2. Mai 1872 Gürtler und am felben Tage auch Rosegger mit: "Ferner schriebe ich gern ein Wiener Volksstück mit urwüchfigen Wiener Volksfiguren". Da die Gallmeyer sich damals Anzengruber noch entzog, blieb das Stück liegen und wurde erst wieder aufgenommen, als die Geiftinger für ein Gaftspiel, das auf Anfang 1880 festgesett war, ein Stück brauchte. Anzenaruber wollte sofort nach Vollendung der Posse vom "Schreiberknecht" an die Arbeit geben. "Stoff humoristisch." schreibt er am 27. September 1879 an Bolin, "aleichfalls lokal, Titel etwa ,Schule für Mädchen, Frauen und Mütter', unter welchem Sie sich alles mögliche vorstellen können und auch werden, das ich aber dergestalt auf die Beine stellen werde, daß fämtliche luftspielbedürftige Hofbühnen in Rlagen ausbrechen sollen, daß sie nichts berartiges in ihrem Genre zu besehen bekommen." Er freute sich auf die Arbeit und wollte sich ungefäumt daran machen (Brief vom 9. November 1879 an Bolin), aber erst am 4. Februar 1880 schloß er sie ab. Um 15. Februar 1880 reichte er sie als vorläufig noch titellose Novität beim Theater an der Wien ein. Nach längerem Schwanken entschloß er sich schließlich für den — nicht ganz bezeichnenden — Titel "Brave Leut vom Grund".

Für "Gallmevereien" gab es ein feststehendes Schema, das in zahllosen Possen variiert wurde. In verfahrene, verrottete Verhältnisse wird unter irgend einer Motivierung, und sei es auch als neue Wirtschafterin oder neue Röchin, ein frisches Naturkind eingeführt, das mit prachtvoller Rescheit und zündender Luftiakeit Ordnung schafft. Dieses Schema bat Anzenaruber zum Rahmen für ein Charakterlustspiel erweitert, welches das "Mädel aus dem Volke" als Mädchen, als junge Chefrau und Mutter zeigen sollte. Es wäre eine sowohl der Gallmever wie der Geistinger durchaus würdige Aufaabe gewesen, den Charafter eines echten Wiener Kindes im Wandel der Zeiten darzustellen. Aber freilich setzte das einen fünstlerischen Ernst voraus, den weder die eine noch die andere aufbrachte. Sie hatten offenbar ein Stück nach dem Schema erwartet, ein Stück, in das sie wie ein Wirbelwind hineinfahren und in dem sie unter einem Sturm von Lachen — einige vorsichtig verteilte Dosen Sentimentalität halfen der Wirkung erfahrungsgemäß nach - alles Krumme gradbiegen konnten, und lehnten den rubigen Ernst ab, in den "Unzengrubers Novität" ausklang. Ohne die Mitwirkung einer hervorragenden Schauspielerin konnte das Stück aber nicht zum Leben erwachen; denn die

anderen Gestalten, mit denen Anzenaruber der "Rolle" eine Staffage schuf, waren ganz deutlich entweder als Lüdenbüßer (Familie Hameder, Familie Wächter, Eitelberger, Rathi, Liesl, Prefinger) oder als Objekte der außerordentlichen Erziehungsfunst dieses Mädchens aus dem Volke (Michel, Blind, Mittler, Antonie) oder als unentbehrliche Rontrastfiauren (Frau Wächter, Rranzberger-Rosa, Ducker samt Gemablin) zu erkennen, sie alle sind au febr abbängig von dem Stern, um den fie freisen, als daß sie ein selbständiges Interesse beanspruchen könnten. Flüchtige Andeutung für den Chargenspieler muß oft die liebevoll ausmalende Charafte= ristik ersetzen, durch welche allein solche Gestalten Unspruch auf Eristenzberechtiaung haben. Darin steht das Stück sicherlich hinter den "Alten Wienern" zurück - trotz mancher schönen Einzelheit. Ganghofer rühmte mit Recht den Schluß der zweiten Abteilung als "keusch und rein, bei all seiner starken Dikanterie, poetisch in seiner gesunden Sinnlichkeit und echten Natur und der Frische des Dialoges".

Nachdem Fräulein Geistinger das Stück als zu ernst abgelehnt und die Direktoren des Theaters an der Wien es gegen ein Pönale von 1800 Gulden (Mitteilung Ganghofers) dem Dichter zurückgestellt hatten, blieb es liegen und kam erst nach Anzengrubers Tode, gelegentlich der Wiener Theaterausstellung im "Internationalen Ausstellungstheater im Prater" am 3. September 1892 zur Aufführung. Bei glänzender Besehung durch die Kräfte des Deutschen Volkstheaters (Amalie—Fräulein

Glöckner, Mittler—Giampietro, Rranzberger— Martinelli, Ducker—Greißnegger, Kathi—Frau Verg) vermochte es nur einen Uchtungserfolg zu erringen und verschwand nach zwölf Wiederholungen.

#### Seimgfunden (Oftober 1884-Dezember 1885)

Einen stimmungsvollen Ausgang nimmt die Reihe der Alt-Wiener Romödien Anzengrubers mit der Wiener Weihnachtskomödie "Heimgfunden". Sie ist an Kraft der Charakteristik und Behaglichkeit in der Kleinmalerei mit "Alte Wiener" zu vergleichen, aber sie ist nicht eine "Revue", sondern ein Stüd, das sich aus einer wohl einsachen, aber tragfähigen Handlung aufbaut und von der Stimmung des Weihnachtsfestes durchwärmt ist, die Anzengruber so sehr liebte.

Als hätte das Schickfal einen bösen With auf den anheimelnden Titel des letten Wiener Volksstückes des großen Wiener Volksdramatikers machen wollen, türmten sich gerade diesem Werke die unglaublichsten Hindernisse entgegen.

Die Erfolge des Anzengruber-Inklus im Stadttheater hatten in Anzengruber wieder die Lust zu dramatischer Produktion geweckt. Schon am 9. Oktober 1884 schreibt er an einer Weihnachtskomödie (Brief an Ada Christen am 9. Oktober 1884), am 9. Dezember 1884 ist der erste Akt fertig; erklärend setzt er dieser Nachricht an Bolin bei: "Weihnachtskomödie, versteht sich, ohne Märchengestalten, nur

die Stimmung dieser Woche, die ja eine poetische. gemütvolle ift, ausnütend." Die Aufführung war für Weibnachten 1884 gedacht gewesen, aber aufgeschoben worden, weil Jauner, der die Rolle des Dottor Hammer spielen sollte, sich vor dem ersten Auftreten vor dem Wiener Publikum fürchtete. das ihm die Schuld am Ringtheaterbrand beimaß. Nachträglich war der Dichter froh über den Aufschub. "Der hinter der nominellen Direktion des Wiedener Theaters stedende Franz Jauner, ebemaliger Direktor des Ringtheaters zur Zeit der grausigen Brandkatastrophe, eingedenk des Wagnisses, vor das Wiener Dublikum hinzutreten, zaate davor, die ihm zugedachte Rolle (d. i. Doktor Hammer) zu spielen. Wegen Mangel an einer anderen tüchtigen Rraft ergab sich nur das Mittel der Verschiebung auf nächste Weihnachtszeit. Wie war ich froh, daß der Mann nicht umfattelte und sich doch entschloß, die Rolle zu übernehmen, ein Standal, wie er vielleicht nicht dagewesen, hätte mein Stück mitten in der Aufführung umgebracht. Im Dezember vorigen Jahres wurde die Defraudation ruchbar, die der Bruder des Direktors Jauner, Lukas Jauner, als Direktor der hiefigen Eskomptebank beging; die veruntreuten Belder erreichten die Höhe von 11/2 Millionen! Und nun denken Sie, dieses Stadtereignis mit dem darauffolgenden Selbstmorde des Defraudanten wäre mitten hineingeplatt in die Vorstellungen meines Stüdes, in welchem Franz Jauner einen leichtsinnigen Advokaten darzustellen gehabt hätte, der nahe der Malversation steht und einen Selbstmord in Vorbereitung sett, wenn auch nicht ausführt!!" (Brief an Volin vom 27. März 1885.) Erst im August 1885 nahm Anzengruber die Arbeit, die er 1884 hatte liegen lassen, wieder auf. 2m 4. Dezember wurde das Stück von der Direktion des Theaters an der Wien der Zenfur überreicht, die es mit geringfügigen Streichungen passieren ließ. Aber die Direktion scheute sich, die Aufführungen des "Zigeunerbaron" zu unterbrechen, und stellte die Weihnachtskomödie abermals zurück. Nicht einmal einen Verleger fand Anzengruber für sein Stück, sondern mußte es als Theatermanuffript drucken laffen. Die Provinz nahm sich des verkannten Kleinods an. Um 26. Dezember 1885 brachte der Charafterkomiker Alfred Schreiber, der seit 1873 die Direktion des Stadttheaters in Baden führte, "Heimafunden" mit glänzendem Erfolge zur Darstellung\* - er selbst spielte die Rolle des Thomas — und wiederholte den Versuch am 19. Dezember 1886 auf dem Theater in Graz, deffen Leitung er ebenfalls führte. Durch Roseggers enthusiaftische Besprechung in der "Deutschen Zeitung" am 1. Jänner 1887 wurde der Journalist Johannes Nordmann auf die Dichtung aufmerksam und brachte sie für den Grillparzer-Preis in Vorschlag, der Anzengruber am 24. Jänner 1887 verliehen wurde. Damit schien die Sache abgetan, als das Leffing-Theater, ermutigt durch den Erfolg

<sup>\* &</sup>quot;Neues Wiener Tagblatt" vom 28. Dezember 1885. "Deutsche Zeitung" vom 29. Dezember. "Konstitutionelle Vorstadtzeitung" vom 28. Dezember 1885.

des "Pfarrer von Kirchfeld" auf dem Deutschen Theater, das Stück in den Spielplan aufnahm. Das Wagnis, dem Berliner Publikum eine Wiener Weihnachtskomödie vorzuführen, dem Unzengruber selbst mit Bangen entgegensah (Brief an Bolin vom 23. November 1888), gelang vollkommen. Die Aufführung wurde ein großer Triumph\*. "Mir kann's übrigens nicht schaden, wie das Stück auch aufgefaßt werden wird," hatte Anzengruber vor der Aufführung geschrieben, "in Berlin läßt man mir Gerechtiakeit widerfahren - dort bin ich wer!" Die Besprechungen sind durchwegs verständig und auf einen achtungsvollen Ton gestimmt, der Anzengruber wohltun mußte. Otto Brahm in der "Nation" (am 22. Dezember 1888. Nr. 12. S. 182) rühmte die Lebhaftiakeit und Anschaulichkeit der Volksgestalten und den starken Gehalt an Stimmung. "Sie zu bannen braucht er nicht in die Märchenwelt binaufzuschweifen, er sindet sie als moderner Realist im einfach Menschlichen, in dem natürlichen Verhältnis von Bruder zu Bruder, von Mutter zu Kind; und weit entfernt, in der Sentimentalität schwächlicher Poeten sich zu verlieren, lebt fein Salent, fein frohliches, füddeutsches Temperament gerade in der Mischung von Empfindung und Humor am fräftigften auf. Die alte Hammer und ihr Thomas bilden eine rührende Gruppe - sie streiten miteinander Saa aus. Tag ein und manch hartes Wort der unruhigen

<sup>\*</sup> Bgl. die Auszüge aus Besprechungen in "Neue Zeit, Wochenschrift für das Theater- und Urheberrecht" vom 1. Jänner 1889. (Nr. 13 und 14, S. 803.)

Alten muß der gefügige Sohn über sich ergehen lassen; aber tief innen wohnt treue Neigung und opferfroher Mut und Liebe... es erinnert die Gestalt an Raimund und wie ein jüngerer Bruder des Tischlers Valentin steht dieser Thomas Hammer da mit seinen possierlichen Worten und seinem goldenen Gemüt. Es ist etwas von vertrauten deutschen Gestalten, von Eulenspiegel und Hanswurst in dem braven Gesellen und der gute alte Schwankhumor gudt uns aus den treuen, klugen Lugen lustig an."

Die Wiener Erstaufführung im Deutschen Volkstheater erlebte Unzengruber nicht mehr. Martinellis Botschaft vom Beginn der Proben war eine der letten Nachrichten, die von der Außenwelt an das Bett des Dichters drangen. Die Aufführung am 19. Dezember 1889 (Thomas-Martinelli, Alte Hammer—Frau Vera) gestaltete sich zu einer Totenfeier. Ein Epilog von Adolf Frankel gedachte des verstorbenen Dichters. Die Besprechungen bringen ein farbloses Lob, das Stüd verschwindet nach elf Aufführungen vom Wiener Spielplan. Das blasierte Publikum des Deutschen Volkstheaters war unempfänglich für den poetischen Zauber dieses echten Wiener Stückes, das auf die Verliner vielleicht weil das Wiener Milieu für sie den Reiz des Fremdartigen batte — so stark gewirkt batte. Die Freie Volksbühne führte es am 10. Jänner 1910 im Stadttheater auf.

Wiederum muß man das Stück, um ihm auch vom Standpunkte einer kühl abwägenden Kritik gerecht zu werden, in die Tradition des Wiener Weih-

nachtsstückes bineinstellen. Weibnachtsstücke - Elmars "Unterm Chriftbaum" (1866) mag als ein Beisviel für viele genannt sein - waren für die Lieferanten der Vorstadtbühnen wenig mehr als ein Unlaß gewesen, noch skrupelloser als sonst verwidelte Familienkonflikte in einer wahren Flut von Sentimentalität aufzuweichen. Unzenarubers Weihnachtsstimmung ist echt und unsentimental-gemütvoll. Er verzichtet darauf, feindliche Brüder oder einen zürnenden Vater mit einem verlorenen Sohne unter dem Chriftbaum zu versöhnen und Intriganten zu entlarven. Hammer findet bei der Mutter nicht eine gefüllte Brieftasche, die alles gut macht, er findet nur unendliche Liebe und schöpft daraus neuen Lebensmut. Auch das Grundthema von "heimafunden" kannte das Alt-Wiener Volksstück vor Anzengruber. Friedrich Raiser hatte es in einer Reihe von Lebens- und Charafterbildern variiert. Elmar hatte es im "Mädchen von der Spule" und "Unter der Erde" behandelt, aber im Sinne der Flucht des Städters auf das Land. Der Gedanke der Rückfehr aus modischer Überfeinerung in die Einfachbeit eines arbeitsamen Lebens ist ein echt volkstümlicher Gedanke, der in der Geschichte des Wiener Volksstückes immer wieder auftaucht. Nie aber wurde die Flucht aus der erfältenden Ronvention einer rein gefellschaftlichen Eristenz in die Herzenswärme des Familienlebens so natürlich und überzeugend dargestellt, wie in Anzengrubers "Heimafunden". Die Gestalten der alten Hammer und des Thomas, in denen sich dieser unsentimental=berg=

liche Familiensinn verkörpert, sind höchste Meister-leistungen der Darstellungskunft Anzengrubers.

"Seimgfunden" gehört nicht zu den bedeutendsten Stücken Unzengrubers, aber es ist zweisellos sein gemütvollstes. Das legendäre "goldene Wiener Serz" schlägt in ihm. Gestalten wie Thomas und die alte Hammer sind selten geworden, aber sie waren einst: gut, natürlich, einsachen, fröhlichen Sinnes. Es ist ein freundlicher Jug in der Entwicklung Unzengrubers, daß der zornige Sittenschilderer des "Vierten Gebotes" mit dieser wundervollen Verklärung des echten Wienertums von der "Lokalbühne" Ubschied nimmt. Über dieser Weihnachtskomödie liegt der Abglanz einer untergegangenen Kultur, die nie groß, aber echt und höchst liebenswert war, bevor sie in Überfremdung und Selbstzersehung unterging.

### Die letten Bauernstücke

as Dramatische mag ich nimmer in der Weise I treiben, wie ich's getrieben. Rann ich's nicht mit Wiener Posse, Lustspiel oder ernstem Schauspiel — ich will's versuchen — so laft ich es lieber ganz bleiben. Das Ländliche mag ich nicht. Ich habe keine Ursache mehr, es zu kultivieren. Es erwachen in jenen Rreisen politische, eigentlich mehr soziale Fragen, und die Poesie hat an deren Lösung keinen Unteil." Haarscharf umschreiben diese Worte Ungenarubers an Volin (Vrief vom 26. März 1886) seine Stellung zum Bauernstück. Er schrieb Bauernstücke, folange er in dem Bauern den einfachen, ungebrochenen Menschen seben zu dürfen glaubte. Je mehr sich sein Blick für die materiellen Mächte schärfte, welche das Leben bestimmen\*, und sein Glaube an eine unmittelbare Auswirkung des rein Menschlichen schwand, desto mehr wurde er sich dessen bewußt, daß seine Auffassung vom Bauern eine romantische war. Der Bauer stellte sich ihm nun im Sinne einer unromantisch-realistischen Betrachtung der Dinge als ein Produkt seiner besonderen sozialen Bedingungen dar und damit erlosch für ihn das Interesse am Bauern, dessen Verhältnis zur Umwelt dadurch genau so kompliziert wurde, wie

<sup>\* 2</sup>gl. Werte, VIII, G. 193 ff., G. 389 ff.

das des Städters zu der seinen. Für die Wahl des Milieus ist dann ausschließlich die Erlebnisnähe entscheidend, und die sprach für das städtische Leben, dem er sich nunmehr zuzuwenden gedenkt.

Wenn trop dieses Vorsates, den nach der positiven Seite (modernes Großstadtdrama) auszuführen ihm nicht mehr gegönnt war, noch zwei Vauernstücke entstehen konnten, so ist das — abgesehen von der Kraft der Eingewöhnung in erprobte Ausdrucksformen — in erster Linie äußeren Umständen zuzuschreiben.

Um besten sind wir über die Entstehungsgeschichte des Trauerspiels "Stahl und Stein" unterrichtet. Es mag gestattet sein, die Entstehungsgeschichte dieses Dramas, die einzige, über die wir einigermaßen Genaueres wissen, ein wenig ausführlicher darzustellen\*.

## Da Onfl — Stahl und Stein (1873—1886)

In der ersten Hälfte des Juni 1881 erhielt Volin den Erstlingsdruck der Erzählung "Einsam", erschienen in "Nord und Süd", Mai 1881. Er erkannte sofort das Thema des Volksstückes "Da Onkl", an dem Anzengruber nach Ausweis des Ralenders am 6. bis 22. Juni 1873 und am 30. Jänner 1875 arbeitete und von dem ihm Anzengruber bei ihrem ersten Jusammensein — also

<sup>\*</sup> Serr Professor Wilhelm Volin in Selfingfors hatte die Güte, die nachfolgenden Ausführungen im Manustript zu lesen und Irrtümer zu verbessern.

Frühjahr 1878 — erzählte (val. Brief an Roseager vom 23. April 1875 und an Volin vom 10. Juli 1878); seine "radikale Reherseele" freut sich über den fühnen Beift des Werkes und befürchtet, daß ein Theaterfaiseur die "ursprünglich dramatische Unlage" erkennen und ausbeuten könnte. Seine tätige Freundschaft läkt es bei der Bewunderung nicht bewenden. Schon am 8. August desselben Jahres kann er 100 fl. als Honorar für den Abdruck einer von ihm verfaßten Übersetzung des "Einsam" in der in Helfinafors erscheinenden "Finsk Tidskrift" schiden und schon am 6. März 1882 sucht er um die Erlaubnis zur Dramatisierung der Novelle für Schweden an. Um zweiten Oftertag gibt Unzenaruber diese Erlaubnis mit größtem Vergnügen, ein gemeinsamer Abend in Wien wird verabredet. Bei ihrem vierten Beisammensein, zwischen 9. Mai und 30. Juni 1882, war der "Einsam" eines der großen Themen, die Grundzüge der Dramatisierung dürften festgelegt worden sein\*. 21m 8. Dezember 1882

a) 1. Aft: Wirtshaus, bis ber Ginfam abgeht.

a) 3. Aft: Wirtshaus Bursche, Wirt, — die Bühne wird leer Pfarrer und Bürgermeister Birtsleute treten auf, Gespräch.

<sup>\*</sup> In Karton 16551 findet sich folgendes Szenarium von Anzengrubers Sand, daß vielleicht hierher gehört:

b) 2. Att: Denseiben Abend
Plat vor dem Pfarrhof
Der Pfarrer nicht am Plate
Der Raplan kommt mit der Votenfrau
Gespräch der beiden Pfassen, Pfarrer ab
Einsam hinzu
Nun zweiter Pfass und Einsam
Schliß des Aktes.

a) 4. Akt: Tod des Einsam.

bringt Volin allerlei Bedenken. Die beiden Sauptpersonen bätten zu wenia Verührungspunkte, es fehle beim Pfarrer ein unmittelbar sichtbarer Ronflift, was für die dramatische Form unaeeianet sei. Das Selbstbekenntnis des Einsam komme zu spät. um Teilnahme zu erwecken. Anzenaruber bezeichnet in seiner Antwort (vom 6. Dezember 1882) diese Ausstellungen als "unleugbar richtig", macht aber das Geständnis, daß er es auf alle Gefahr bin gewaat haben würde, auf der Bühne die Sache den nämlichen Verlauf nehmen zu laffen, wie in der Erzählung, und daß die Generalbeichte des Burichen - die er um kein Wort anders abgefaßt hätte, also jett einfach ausschreiben würde nach dem Buche auch bei ihm vor Erschießung des Einsam zu stehen aekommen wäre. Diese Waahalsiakeit seinerseits schließe natürlich nicht aus, daß ein Bearbeiter der Erzählung es auf anderem Wege mit gleichem, vielleicht besserem Geschick und Glück treffen würde.

In einem Briefe vom 21. Dezember 1882 kommt Volin hartnäckig auf seinen ersten Einwand zurück, auf den Anzengruber nicht eingegangen war: eine Spisode sei unbedingt nötig, welche den Pfarrer in ein gewisses Schwanken versetze. Da der Charakter des Einsam so starr feststehe, so müsse der Pfarrer in Tätigkeit gezeigt werden. Schon am 8. Jänner 1883 berichtet Volin über den Abschluß der schwedischen Dramatisierung. Er hatte sich tatsächlich bemüht, den Konflikt des Vürgermeisters mit dem Einsam bewegter zu gestalten. Der Vürgermeister hat von der Zivilbehörde, an die er sich, vom Pfarrer

gedrängt, in Angelegenheit der Austreibung des Einsam wendet, auf Vermittlung des Raplans den Auftrag bekommen. Geduld zu üben. Der Satbestand bezüglich des Einsam müsse erst erhoben werden. Der Pfarrer nimmt jest den Einsam auf Rat des Bürgermeisters nochmals ins Gebet, wobei er tut, als habe er noch nichts gegen ihn unternommen. Das Gespräch, welches in der Novelle das dritte Rapitel schließt, war in der Dramatisierung mit Einsams Aufschrei: "Spar dein Entweder! Ich fomm nit, da drauf kannst Gift nehmen!" abgebrochen worden. Jest, bei der zweiten Unterredung zwischen Pfarrer und Einsam, wurde es mit einer paffenden Einleitung wieder aufgenommen und erft nach diesem zweiten, abermals erfolglosen Versuche beweat der Pfarrer den Bürgermeister dazu, ein direktes Eingreifen der Gendarmerie zu erwirken. Um Schluffe sollte der Raplan die Seelsorge der Gemeinde übernehmen, bis der verstorbene Pfarrer einen würdigen Nachfolger finden würde. Er war in dieser Fassuna ins Dorf zurückgekehrt, weil er im "Bezirksamt" zufälligerweise mit dem Bürgermeister zusammengetroffen war und sich darüber beunruhigt hatte; als er vollends eben dort gehört hatte, daß Gendarmerie eingreifen folle, war er fofort ins Dorf zurückgeeilt, um den Burschen zu schützen. Den Ginfam felbst gedachte Bolin (Brief vom 28. Jänner 1883) dadurch für die Handlung tauglicher zu machen, daß er versuchte, ihn in Beziehung zu den Bauern zu bringen. Daher erfindet er den Riedhofer, den er als einen dem Einfam

woblaesinnten Mann binstellt. Was den Charafter des Pfarrers betrifft, so überlegt Bolin, ob der "Pfaffe" nicht eine Portion Lüsternheit haben könnte: er solle der Haushälterin verblümte Unträge machen, sie sollte sie zurückweisen, ihn dadurch (oder dabei?) an seine Jugendfünde erinnern. Bolin saat sich wohl selbst, daß er durch diese Erfindung den Charafter des Pfarrers verschieben würde, aber Zelotismus und Priavismus liegen nach seiner Meinung eben nahe beisammen. Dem widerspricht Unzenaruber in einem von Castle zuerst veröffentlichten Teile eines bei Bettelheim abgedruckten Briefes vom 4. Februar 1883. "Eisner, der Pfarrer. Derfelbe verging fich in seiner Jugend, es wird angenommen, derselbe sei ein pflichtgetreuer Charafter, er bereut sein Vergeben, er wird Missionär. Er fündigte das eine Mal, nicht wieder. Er versieht es damit, daß er sich ein Richteramt zumaßt, seine Strenge — wo ihm durch seine Schwäche Milde so nahe gelegen wäre — ist überhebung, Sochfahrt, welche zu Fall kommt und sein tragisches Geschick berbeiführt. Dieses menschliche, tragische Erlebnis entbehrt als solches jedes polemischen Beigeschmackes; daß im Priesterstande die Bedingungen hauptsächlich vorhanden, ein solches Los herbeizuführen, ist nebenfächlich, nur der stolze, unter bas Geschick gebeugte Charafter hat dazustehen, nur Furcht und Mitleid hat er zu erweden, er fiel als Mensch, er zahlt die Schuld als solcher, ihn darf nichts verächtlich machen. Daber nichts Lüsternes in seinem Charafter, darüber ist er hinaus. Rein polemisches Stück, ein ernstes Drama." Anzengruber dachte sich das Stück "mit der Unerbittlichkeit der antiken Tragödie unaushaltsam bis zur Katastrophe vorschreitend". Daher ist er den Motivierungsbemühungen Volins im allgemeinen abgeneigt. Die Rompositionsfragen bespricht er im Sinne des in der Unmerkung abgedruckten Szenariums.

Um 16. Februar 1883 sett sich Bolin mit den von Unzenaruber erhaltenen Ratichlägen und Winken auseinander. Er opfert das Motiv der Lüsternheit. Dafür gedachte er "Hartingers alte Sixtin" als Haushälterin einzuschieben. Ihre Erzählung follte den Pfarrer an die Jugendfünde erinnern. Sie hätte auch ein paar fräftige Schlufworte zu sprechen: der Pfarrer — auch ein Kindesmörder, der eben nicht ins Zuchthaus komme, oder dergleichen\*. Um das Hierbleiben des Raplans zu erklären, hatte Ungenaruber ein einfacheres Motiv vorgeschlagen; Bolin fand, daß seine Passivität jest schwer zu verstehen sei. Der dritte Uft wird jest folgendermaßen ausaestaltet: die Bauern reden über des Bürgermeisters Reise in die Stadt. Riedhofer nimmt sich bes Einsam an, hat ein Gespräch mit dem Einsam - hier follte die erste Hälfte des Geständnisses des Einsam folgen, doch wurde Bolin durch Ungengrubers eindringliche Warnung, das in der Stimmung einheitliche und logisch gegliederte Geständ-

<sup>\*</sup> Im "Einsam"-Manuftript des Zensurarchivs hat — ein letzter Nachtlang dieser Fassung — noch die Pfarrtöchin den Ausruf zu tun, der später der Marthe der Novelle zugeteilt wurde: "Er hat sein eigen Kind ums Leben bracht!"

nis zu zerreißen, wieder wankend — und Einsam beweist dem Riedhofer, daß er nicht unter die Menschen tauge. Dann folgte das Gutenhofen-Thema. Ein Gespräch Marthe-Sixtin sollte den Pfarrer an seine Sünde erinnern, Liesl dazukommen. Die weitere Folge wie im ersten Plane. Daran sollte sich die große Szene zwischen dem "Onkel" und dem Einsam anschließen: der Pfarrer stellt sich barm-herzig, aber der Einsam kennt die Sachlage durch Riedhofer; er weiß, daß der Bürgermeister eine "Nase" bekommen hat, und benimmt sich dementsprechend übermütig. Der Pfarrer befiehlt jest Lusbietung der Gendarmerie. Tomerl geht zu Einsam. Alktschluß.

In einem Briefe vom 8. März 1883 sett Unzengruber sich mit diesen Plänen auseinander, allerdinas unter vielen Vorbehalten, die der Scheu entspringen, in fremde Arbeit störend einzugreifen. Ihm mißfällt die aktive Rolle, die Bolin dem Raplan zumutet, sie past nicht zu dem Bilde, das Anzengruber von ihm hat. "Sie denken sich ihn beforgt um den Einsam. So stelle ich ihn mir durchaus nicht vor. Er interessiert sich für ihn und den Schneider-Tomerl ein einziges Mal, das hielt er für seine Pflicht, der Starrköpfiakeit des Pfarrers gegenüber unternimmt er keinen zweiten Versuch." Daß der Raplan die große Beichte des Einsam entaegenzunehmen habe, war allerdings Anzengrubers "prachtvoller Vorschlag" gewesen (Volin an Unzenaruber am 22. Februar 1883). In die Handlung sollte er aber nicht eingreifen. Es sollte ihm, schreibt Unzengruber, die Möglichkeit von einer Uhnung aufdämmern — nach meinem Entwurfe zu spät — daß der Verfolgte das Kind des Verfolgers sei. Da allerdings faßt die Tragik dieses Verhältnisses ihn an und er gerät in heillosen Schreck, der ihn aber nur zum Aufschreien, aber nicht zum Handeln bringen kann.

Bei der Motivierung dieses späteren Auftretens fab Anzenaruber keine Schwieriakeiten. "Der alte Rnabe steht niemandem im Wege, statt mit Morgen nächsten Tages, reift er erft mit nächstnächstem." Es sei nicht nötig, ihn besorgt des Weges binund widerzuschieben. Anzenaruber bätte also die Abschiedsfrenen (Erzählung, drittes Ravitel, Bolins Drama, zweiter Uft) einfach geopfert; Bolin, der sich dazu nicht entschließen konnte, half sich am Ende mit der Erfindung, der Alte habe im Postwagen keinen Platz mehr gefunden (Volin an Unzengruber am 22. Februar 1883). Um eindringlichsten warnt Anzengruber vor der Einführung der alten Sirtin. "Wir haben dann zwei große Generalbeichten im Stück, das ist immer abträglich, kommt die der Alten darin zuerst — sie hängt gar nicht mit der Handlung zusammen — so wirkt sie oder wirkt nicht, in beiden Fällen tut sie der zweiten des Einsam Abbruch; fommt sie hinterher, so wird sie dadurch unwirksam." Dagegen billigt er die Absicht, "die Flintenschüsse, die den Einfam fällen", schon unmittelbar bei Aufziehen des Vorhanges fallen zu laffen.

Volin bosselt noch immer an dem schwierigen dritten Akt, auf Anzengrubers Rat läßt er den Gebanken einer tatkräftigen Teilnahme des Kaplans

am Schicksale des Einfam fallen. Dadurch wurde. wie er gang richtig fab, sein Riedhofer überflüffig: es war jett nicht mehr nötig, daß er den Raplan um Hilfe anging. Der Bürgermeister sollte jett die Order an die Gendarmerie fertig mitbringen, der "Pfaffe" fie abfertigen und dann erst follte er Zeuge des Gespräches über das Gutenhofener Erlebnis werden. Der Rest des Stoffes schien ihm nur für zwei Abteilungen eines Aftes, nicht für zwei Afte zu reichen. Von dem Gedanken einer Einverleibung der Sirtin in das Stud fann er noch nicht laffen; er braucht sie, weil die Einsam-Fabel ein zu dünnes Gefüge gebe (Volin an Anzenaruber am 14. März 1883). Einen Monat später aber (Brief vom 3. bis 6. April 1883) ist er bekehrt. Er habe jett den vierten Aft (bis auf einen einzigen Punkt) genau nach Anzenarubers Weisungen gestaltet. Nur stebe jett das Gespräch über die Gutenhofener Jugendfünde am Ende des dritten Aftes, die Dramatisieruna folge also der Romposition der Erzählung. Dem Einsam sollte innige Teilnahme gesichert werden durch ein Gespräch des Einsam mit der Pfarrköchin, das in innerer Beziehung mit dem Gespräche Onkel-Einsam steben sollte: es sollte vom Gegensat des geschriebenen und natürlichen Rechtes handeln. Der aelehrte Autor erinnert an Rreon-Antigone.

Dem Briefe vom 14. März 1883 (Wien, Stadtbibliothek, J. N. 15.794) liegt ein Blatt von Bolins Hand bei, das die beiden Fassungen des dritten Aktes, die der Gegenstand so eifriger Diskussion gewesen waren, nebeneinanderstellt.

#### Schema bes britten Attes.

- 1. Bauernszenen ungefähr wie Kapitel IV des Originals, d. i. der Erzählung "Der Einsam".
- 2. Borige. Riedhofer tritt für ben Einfam ein.
- 3. Riedhofer und Einfam: keine Einbürgerung möglich.
- 4. Gespräch der Weiber und Lauschen des Pfarrers.
- 5. Sixtin trifft Comerl und erwirkt deffen Besuch zum Einsam.
- 6. Tomerl und Burschen, nach Rapitel IV des Originals.
- 7. Tomerl, ein Bursch, und Ofarrer, wo dieser den strengen Serrn heraustehrt, dann Bürgermeister mit Bescheid aus der Stadt: Geduld empsohlen und Vitte des Raplans, die Sache nicht zu übereilen.
- 8. Pfaff und Einfam.
- 9. Pfaff beschließt, direkt mit Gendarmerie zu unterhandeln.

- 1. Desgleichen.
- 2. Sixtin erfährt von der Expedition zur Stadt.
- 3. Sixtin trifft Einfam: teine Einbürgerung möglich.
- 4. Sixtin trifft Raplan: Rücksprache mit Pfaff beschlossen.
- 5. Raplan und Pfarrer; Einlenken angebahnt.
- 6. Vorige, Bürgermeifter. Möglichkeit der Rettung.
- 7. Bürgermeister, Pfarrer, Einfam; wieder aufgenommene Unterhandlung.

- 8. Pfarrer und Einsam, volles Zerwürfnis.
- 9. Beförderung der Rommandaturschrift an den Gendarmerieposten. Gespräch der Weiber.

In der Zeit vom 31. Mai bis 14. Juni 1883 waren die Freunde wieder in Wien beifammen gewesen und Anzenaruber hatte es sich "einen Tag kosten lassen", das deutsch geschriebene Manuffript Bolins durchzuarbeiten. (Anzengruber an Bolin 15. Dezember 1883.) Im nächsten Brief, am 26. Juli 1883, dankt Bolin für die aufopfernde Mühe, die Anzenaruber darauf verwandte. Er habe fast auf jeder Seite Anzenarubers unverkennbare Überlegenheit, seinen szenischen und vspchologischen Scharfblid und sein technisches Geschid bewundern müssen. Aus dem ersten Akt bat Bolin jett alles ausgeschieden, was er "unnützer Weise" in Anzengrubers musterhafte Exposition (d. i. in die Erzählung) hineingegeben. Unschlüssig ist er noch, ob die Röchin ein wenig Selbstbiographie geben soll, um die Güte des alten Pfarrers zu illustrieren. Unzengruber hat das ungeteilte Gespräch des Pfarrers mit dem Einsam an den Schluß des dritten Aftes gesetzt. Wie lebhaft Anzengrubers Interesse gewesen war, beweist der Brief vom 22. Juli 1883, der eine Variante nachträgt. "Schließlich noch eines, den Einsam betreffend, möcht ich die von mir in Vorschlag gebrachte Schlußphrase: Ich will allein sein mit meinem Jungen' umändern. Ich will (oder werde) allein wachen bei meinem Jungen,' dünkt mich besser." Am 13. September 1883 meldet Bolin, daß er die Szene Pfarrfochin-Gisner umaestellt und die Erinnerung an die Vergangenheit der Röchin ganz ausgeschaltet habe. Gleichzeitig bestellt er bei Millöcker auf seine Rosten eine "echte,

anmutiae Melodie für die Vierzeiler" im "Einfam". Unzenaruber besorgt ihm eine Romposition von hans Richter (Brief vom 5. Dezember 1883), und zwar schwebte ihm dabei nicht "der richtige Alplergefang vor, den er sich auf einer schwedischen Bühne nicht denken konnte, sondern eine Art "internationaler Trukliedlform". Gegen einen melodramati== schen Aufput der Einbringung des Einsam (Bolin an Anzenaruber am 23. November 1883) hat er nichts einzuwenden. Schon am 11. Oktober 1883 konnte Bolin mitteilen, daß die Rollen ausgeschrieben würden, und schon am 5. Februar 1884 fand die Aufführung des "Einsam", Schauspiel in vier Aften von Wilhelm Bolin, frei nach einer Erzählung von Ludwig Anzengruber (Enslingen, Skådespel i 4 akter af Wilh. Bolin. Fritt efter en berättelse af L. Anzengruber) in Helfingfors statt.

Den Erfolg schilderie Volin dem Freunde als günstig, um ihm Freude zu machen. In Wirklickeit vermochte sich das protestantische Publikum in die katholischen Voraussetungen des Trauerspiels nicht einzusühlen. Nur bei der ersten Aufführung war das Haus von Neugierigen gefüllt, aber die Teilnahme reichte nur für zwei Wiederholungen aus. Allerdings litt die Aufführung unter der Opposition des Schauspielers, der die Rolle des Pfarrers spielte\*. Die Darstellungskunst des jungen Schauspielers Anton Frank, dem die deutsche Zuchausgabe des "Einsam" gewidmet ist und dessen Maske Anzen-

<sup>\*</sup> Briefliche Mitteilung Volins an den Serausgeber.

gruber recht gut fand (Brief vom 23. März 1884 an Bolin), rühmt der Verfasser warm.

Die Aufführung hatte Bolin darüber belehrt, daß ber dritte Uft an technischen Schwächen leide, insbesondere, daß die Horchszene auf der Bühne unmöglich sei. Er denkt an Umarbeitung. Für eine im Bereiche der Möglichkeit liegende Aufführung in Stockholm gedenkt er eine Liebesevisode einzuschmuggeln, weil er in der Kritik immer wieder den Vorwurf hatte boren muffen, ein Stud, in dem nur Männer und ein paar alte Weiber vorkamen, könne unmöglich interessieren. Der Ginsam allerdings müsse der Einsam bleiben. Er erwägt das Motiv, die Mutter einer Dirne, die sich in den Einsam vergafft, unter die Verfolger des Einsam einzugliedern. Doch verwirft er selbst diese Idee wieder und faßt zwei Möglichkeiten ins Auge: entweder eine breitere Ausmalung des Verhältnisses Tomerls und seiner Geliebten — ein Ratschlag, den Anzengruber später in "Stahl und Stein" befolgte — oder die Wiederaufnahme des Motives von der schönen Müllerin, das Anzenaruber nach einer von Bettelheim (Briefe II, 175) aufbewahrten Mitteilung Bolins für die ursprüngliche (dramatische) Formung ins Auge gefaßt, in die Erzählung aber nicht aufgenommen hatte. Aus Anzengrubers Antwort vom 24. Februar 1884 gewinnen wir eine anschauliche Vorstellung von diesem Motive, welches das Drama vom "Einsam" in eine starke kulturfämpferische Beleuchtung gerückt hätte, ohne mit dem Hauptmotiv organisch verbunden zu sein. Er

dachte an eine Müllerswitwe, die sich in den andersaläubigen Mühlknecht verliebt, vom Pfarrer die Einseanung des gemischten Bündnisses verlangt und vom selben über dies Unfinnen hart angelaffen wird, bei Gelegenheit, wo er von ihr rasch abkommen kann. Nun lauert sie ihm auf und sagt ihm unter vier Augen, sie erinnere sich recht aut, als etwa vierzehnjähriges Dirndl gehört zu haben seine Liebesgeschichte in Gutenhofen. Um nun die betreffende Nebenhandlung funstgerecht einzufügen, müßten andere Partien des jehigen Stückes ausgeschieden werden, die Gartenlauschszene ganz entfallen und verschiedenes andere in Bedacht genommen und in Betracht gezogen werden. Die Urbeit wäre also keine aanz leichte, in aller Schnelle abzutuende. "Ich muß es Ihnen aanz anbeimstellen. wozu Sie sich entschließen wollen." Daß Unzengruber aber Feuer gefangen hatte, beweist das Postskriptum: "Das lette Wort über den "Einsam' halte ich noch nicht für gesprochen."

Eine deutsche Buchausgabe des "Einsam" wird nun von Bolin ernsthaft ins Auge gesaßt. Er steht unter dem Bann des letten Ratschlages Anzengrubers. Die Tomerl-Episode sollte ganz fallen, die Warnung des Einsam sollte die keherische Müllerin besorgen. In einem aussührlichen Briefe vom 25. bis 28. März 1884 berichtet er über die Eingliederungsversuche: gleich in der ersten Szene sollte von der Vertagung des Ausgebotes gesprochen werden, die angeblich wegen Mangelhaftigkeit der beigebrachten Zeugnisse ersolgen würde. Im zweiten Akt sollte unmittelbar nach dem Monoloa des Pfarrers, also wohl nach Schluß des zweiten Aftes des "Einsam" in seiner jetigen Fassung (Ende des dritten Rapitels in der Erzählung) die Müllerswitwe kommen, um mit dem Pfarrer zu reden; er fährt sie hart an und sie aebt einaeschüchtert fort. Im dritten Uft sollte sie nach erledigter Arbeit die alte Marthe aufsuchen, um sich von ihr Rat zu holen; sie kommt mit der mitleidigen Pfarrersköchin und dem Raplan zusammen. Alle haben Mitleid mit ihr. Sie tritt nun dem Pfarrer entgegen und erinnert ihn an die Gutenbofener Geschichte. Der Pfarrer begibt sich aber ungerührt und unerschüttert in die Gemeindefanzlei. Die Einführung des lutherischen Müllers= knechtes sei überflüssig. Um 11. April 1884 übersendet Bolin an Anzengruber eine deutsche Abersetung des schwedischen "Einsam". Bei der Lekture wurde fich Anzengruber (Brief vom 26. April 1884) offen= bar erst des vollen Gegensates seiner ursprünglichen Ronzeption, nach welcher das Schauspiel mit der Unerbittlichkeit der antiken Tragödie unaufhaltsam bis zur Ratastrophe vorschreiten sollte, zu Volins Filigrangrbeit bewußt; er bittet um Verlegung weiterer Verhandlungen auf eine mündliche Zusammenkunft. Die Einschaltung einer Liebes= geschichte hält er jett für ganz überflüffig. Den gleichen Bescheid hat Bolin schon vorher von Stockholmer Freunden erhalten, welchen er den "Einsam" vorgelesen hat (Brief vom 17. April 1884). Auch die Menschenschen des Einsam scheint Anzenaruber feiner weiteren Motivierung bedürftig. Im Juni

1884 kam Volin wieder nach Wien und ließ Anzengruber das deutsche Manuskript zurück. Aber Anzengruber kam nicht sofort zur Durchsicht. Am 20. Juli 1884 erbittet er Zeit für die Durcharbeitung des Manuskriptes. "Jeht gärt das Ganze noch, in guter Stunde wird es klar."

Unzengrubers Interesse an dem beinahe aufgegebenen Stoffe war mächtig erwacht. Er versucht, sich über die Möglichkeit einer Aufführung zu orientieren, und reicht kurzerhand Bolins "Einsam" unter eigenem Namen ein\*, leider nur, um am 5. Dezember 1884 (Brief Anzengrubers an Bolin) die Gewisheit zu haben, daß das Aufführungsrecht nicht zu erlangen sei. Am 27. September 1884 bringt

<sup>\*</sup> Anzengruber an Volin am 27. September 1884: "Mit der anderen Notiz, daß ich ein Volksstück am Speaker an der Wien eingereicht habe, verhält es sich folgendermaßen: Girardi hatte in "Feldrain und Waldweg' die fertige Komödie "Der Einsam' ausgeschnüffelt und war über selbe entzückt. Ich sagte ihm, daß die Zensur das Stück verbieten würde. Er wollte es wagen einzureichen, und so ließ ich denn von Ihrem "Einsam" Abschrift nehmen, das steht fertig, und verbieten würden sie mich oder Sie. Sollte das Unmögliche möglich werden, dann mache ich meinen "Einsam" daraus, in dem ich aus dem Vuche nehme, was zu brauchen, und das andere aus Eigenem binautue".

Dieses Manustript hat sich im "Archiv für Niederösterreich" erhalten. Im dritten Akt hat tatsächlich noch die Pfarrköchin, Jungser Seferl, die Aufgade, den Einsamen zum Nachgeben zu bewegen, die dann später Marthe übernimmt. Die Anterredung des Pfarrers mit Einsam schließt nicht wie im gedruckten Buche, mit Eisners Butschrei: "Weh dir, Verblendeter!", sondern Eisner spricht einen ruhigen Monolog: "Ich tat, was ich konnte und durste, geschehe denn, was muß, und Gott sei es anheimgestellt, jegliches Anheil zu verhüten!" Er wendet sich zu gehen, steht aber bei den ersten Worten der in der solgenden Szene Ausschreichen still und tritt zur Seite. Die Pfarrköchin verabschiedet sich von Marthe und Marthens Erzählung, welche Eisner belauscht, macht uns mit Eisners Verhältnis zu Juliane bekannt. Eisner ftürzt davon, Wirt und Liesel bemerken es und Liesel hat das Schlußwort des Aktes: "Diesmal hat der Korcher nit amal a Wand braucht, 3' hören, was ihm nit sieb is!"

er Bolin allerlei Abanderungsvorschläge, beziehungsweise Plane, die er nur für den Fall des Bedarfes ausführen will. Die Pfarrersköchin foll zur ganz fleinen Episode werden und nur im zweiten Aufzuge ein paar Worte mit Raplan und Pfarrer sprechen. Dabei blieb Bolin sowohl im schwedischen "Einfam", deffen deutsche Fassung sich durch Ungengrubers Ropie im Zensurarchiv erhalten hat, als auch im gedruckten Buche, nur daß Bolin im Druck auch noch die szenische Unmerkung tilate, welche die Pfarrersköchin Seferl als Stellvertreterin von Hartingers alter Sirtin charafterisiert: "ein hageres Frauenzimmer in mittleren Jahren, schlicht und fauber gekleidet, doch mit einer gewissen Gleichgültigkeit gegen das Aussehen. Im Benehmen stets zurüchaltend, bescheiden, einfach und fern von jedem Frommtun. Tod und mancherlei Trübsal baben ihre Heimat zugrundegerichtet; seit siebzehn Jahren lebt fie im Pfarrhaus". Un Stelle der Lauscherszent soll die alte Marthe eintreten. Fernere Underung: der Pfarrer gibt dem Raplan zwar nicht die Namen der Personen, denen er nachforschen will, an, aber er nennt doch eine Mittelsperson in der Stadt, gleichfalls einen Pfaffen, deffen er fich früher zum Verkehr mit Mutter und Rind bediente; der würde ihm fagen, wo sie zu erfragen seien. Run stizziert Anzengruber (Brief vom 27. September 1884) den dritten Aft, wie er ihn plant: "Marthe spricht den Einsam an und versucht ihn umzustimmen; da ihr das nicht gelingt, so tritt sie nach der Szene, die der Pfarrer mit dem Bürgermeifter

bat, felbst an Eisner beran und nun folat eine aroße Szene, wo sie in ibm alte Erinnerungen weckt, und nun kommt der Einsam zurück, der mit seinem Trot alles zerftört. Nach deffen Abgang stürzt der Raplan auf die Szene. Er hat den betreffenden Pfaffen unterweas getroffen, der kann erst in ein paar Tagen kommen; er hat Dienstreise und hat den alten Mann beschworen, umzukehren und dem Eisner die Botschaft zu fagen: der letten Nachforschung nach wäre die Mutter tot, nicht das Kind, man hätte es für tot ausgegeben, weil man sich seiner schämte, es lebte der Bursche, ein ausgestoßener Verbrecher. Die Meldung geschieht haftig. Eisner dankt dem Raplan für die gehabte Mühe. Die beiden Personen gingen mir einst nah. Die Meldung kommt zur rechten Stunde, sie sei ein Fingerzeig, es fügt fich da, ein Unrecht an der Gesellschaft autzumachen. Eisner nimmt die Nachricht mit Schreck und Erschütterung auf, aber er bezwingt sich und zieht die obige Folgerung daraus: "Es bleibt dabei." Das Publikum steht hart vor der Erkenntnis der Situation. Die Szene muß so geführt werden, daß dem Zuschauer zu grufeln beginnt. Im folgenden Alft steigt nun der Tomerl, nicht der Raplan zum "Einfam hinauf. Die Szene, wo Einsam mit dem Bendarmen kämpft und angesichts des Publikums, schlieft den Aft. Alles übrige bleibt, wie wir's verabredet haben."

Rein Zweifel, jetzt zum erstenmal wird Anzengruber am "Einsam"-Stoffe produktiv. Die erste Skizze, die den geborenen Dramatiker Anzengruber an der Arbeit zeigt. Volin kann sich der dramatischen Wucht der Konzeption Anzenarubers nicht entziehen, vermag ihm aber nur zaghaft zu folgen. Er läßt die Pfarrköchin ("Alte Sirtin") jest fallen, aibt aber zu bedenken, daß die Rückfehr des Raplans unmotiviert sei, da weder der Raplan noch der andere Pfaffe wissen könne, daß die Botschaft dringend sei. Bar nicht einverstanden ist Volin damit, daß der Raplan nicht zu Einsam binaufsteigen soll, ebensowenig kann er sich mit der Rühnheit der Rampffzene abfinden. Daher versucht er zu vermitteln. Die Zusammenlegung des Tomerl und des lutherischen Müllersknechtes ist eine solche Idee; der Müllersknecht soll sich zur Aushilfe im Wirtshause befinden, den Part der "Liese" übernehmen und den Hauptanteil an den Erklärungen erhalten, durch welche dem Pfarrer seine Vergangenheit zum Vorwurf gemacht wird.

Dann ruht das Stück. Eine Anfrage der "Genossenschaft dramatischer Schriftsteller und Romponisten" gibt Anlaß zu einem Geschäftsbrieß, in
welchem die Bühnenverwertung des "Einsam" mit
dem Zusaß "Drama" oder "Volksstück nach der
gleichnamigen Erzählung Anzengrubers von Wilhelm Bolin" verabredet wird. In einer neuen Folge
von Brießen wird schließlich die Lauscherszene aufgegeben und dafür eine direkte Anterredung zwischen Pfarrer und Marthe gesetzt. Wichtig ist Anzengrubers Mitteilung, daß diese Szene zur ältesten
Ronzeption gehörte und nur für die epische Form
durch die Erzählung erseht wurde (Brieß vom 9. Ok-

tober 1885). Die Müllerin läßt Bolin "nach dem ihm gewordenen Bescheide" endgültig fallen. Dem Bedürfnis nach weiblichem Personal soll durch Unfügen eines Einakters Benüge getan werden. Als Volin am 10. Dezember 1885 von Anzenaruber das Manuffript erhielt, fiel die Szene, in der Martha den Pfarrer an Gutenhofen erinnert, allerdings nicht so aus, wie sie Anzenaruber vorschwebte, eine Szene, "welche wie in der Tragodie der Alten, das nabende Verbänanis und die Verblendung deffen. der ihm verfällt, dem Zuschauer vor Augen stellen follte". Um 31. Jänner 1886 liegt der "Einfam" gedruckt vor\*. Nachträglich kommen dem Autor Bedenken: die beiden ersten Akte sind zu wenig fortschreitend, man sei am Schlusse des zweiten Aftes nicht weiter als am Ende des ersten; er denkt an Verschmelzung der beiden Aufzüge. Der Abschied des Raplans könnte — als unwichtig — im Wirts= haus vor sich geben. Auch für die Szene vor der Höhle wünscht er einen stärkeren Abschluß, erkennt aber noch nicht, daß er sich durch die Verlegung des Rampfes hinter die Bühne die einzige Möglichkeit dazu verbaut hatte. In einer Besprechung des "Einsam" in der "Gegenwart" regt Dr. Zolling an, doch eine Liebhaberin einzuführen, die dem Einfam in der Rampffzene, die jett auf die Bühne gebracht werden soll, afsistiere. Volin beschäftigt sich mit diesem Theatereinfall und macht sofort den Ein-

<sup>\* &</sup>quot;Der Einsam." Volksstück in vier Alten, frei nach der gleichnamigen Erzählung L. Anzengrubers von Wilhelm Volin. Leipzig, Druck von D. Mute. o. J.

wand, daß es dann mit der Einsamkeit des Einsam vorbei sei. Auch diese Anregung hat zweisellos auf "Stahl und Stein" abgefärbt. Damit schließt die Diskussion über den "Einsam". Am 2. Dezember 1886 kommt neue Kunde von Anzengruber: "Stecke dis über Hals und Ropf in Arbeit! Sonst geht's mir gut. Bearbeite — erschrecken Sie nicht — das "Einsam"-Thema unter Titel "Stahl und Stein". Der Vater ist Bürgermeistel, Stahl und Stein". Der Vater ist Bürgermeistel herübergenommen. Rette dadurch die Rolle für den Schauspieler."

Neidlos jubelt der Freund auf: "Und der Einfam' wird doch bühnenfähig durch Sie! Blüd auf! Mir bleibt es gleich lieb!" Freilich fett er bedauernd binzu: "Aber der Pfaff gehört doch fehr dazu, schade, daß diese treffliche Figur geopfert werden muß." Um 12. Juni 1887\* schon kann er Anzengruber sein Urteil über "Stahl und Stein" Grundempfindung: Bewunderung. Einfaaen. wände: Die Umwandlung des Pfarrers nehme dem Pfarrer sowohl wie dem Einsam ihr erhabenes Gepräge. Aus dem Pfarrer sei eine Art Meineidbauer geworden. Im "Einfam" feien wefentliche Züge verwischt, so daß man nicht mehr jenen Eindruck großartiger Wehmut empfange wie von dem "Einsam" der Erzählung, anderseits sei er aus dem Mittelpunkt der Erzählung berausgeschoben, denn er fomme nicht nur hinter dem Bürgermeifter, sondern sogar hinter Tomerl zu stehen. "Der ursprüngliche

<sup>\*</sup> Arbeit abgeschloffen am 19. Dezember.

Einsam ist düster-erhaben wie eine Gestalt aus der alten Tragödie. Der Bankert des frömmelnden Großbauern ist nur ein bemitleidenswertes Stiefkind des alltäglichsten Geschickes." Sein eigenes "Einsam"-Drama charakterisiert er jetzt allerdings als eine recht ungelenke Bearbeitung, deren einziges Verdienst die Integrität der beiden Hauptstiguren sei.

Die Direktion des Theaters an der Wien war für eine Aufführung von "Stahl und Stein" nicht au haben. Die Schausvieler des Buratheaters brachten das Trauerspiel, dem sich die Volksbühnen wegen seines düsteren Charafters versagten\*, in einer Ausnahmeaufführung zu Gunften des Schauspieler-Pensionsvereins "Schröder" Sonntag, den 6. November 1887 als Mittagsvorstellung im Hofoperntheater zur Darstellung\*\*. Über die Wirkung läßt die Verwaschenheit der Rezensionen kein Urteil zu. Um 2. April 1893 nahm das Deutsche Volkstheater das Stück auf, nachdem es vorher mit dem Buratheater einen beftigen Strauß über das Aufführungsrecht ausgefämpft hatte. 1894 wurde es dreimal im Burgtheater aufgeführt. Im Spielplan hat es sich nirgends erhalten.

Ein Vergleich mit Volins "Einsam" einerseits und der Quelle anderseits zeigt die gewaltige Überlegenheit des dramatischen Genies über den geistvollen Dilettanten und die völlige Unabhängigkeit,

\*\* Über die Zensurschicksale berichtet Anhang zu Band III.

<sup>\*</sup> Anzengruber macht sich im "Figaro" 1887, Nr. 46 (vgl. II. Teil) barüber lustig.

die sich Anzengruber seiner eigenen Novelle gegenüber zu wahren wußte.

Wir wiffen, daß der "Einsam"-Stoff urfprünalich dramatisch konzipiert war. Es spricht für Unzenarubers überlegenen Runftverstand, daß die Novelle "Der Einsam" durchaus episch gehalten ist, und zwar so sehr, daß Bolin bei der Dramatisierung mit der größten Schwierigkeit zu kämpfen batte. Die Wirtsbausfzene freilich konnte er für seine Dramatisierung, wie übrigens auch Anzengruber felbst, fast direkt einverleiben. Es war nur eine Individuali= sierung der ungenannten Sprecher der Novelle nötig. Dann aber nimmt die Erzählung einen ruhigen epischen Fluß. Wir sehen den Raplan auf seinem Abschiedsgang, wir seben ihn beim Einpacken, wir atmen mit ihm den Frieden des Abends. Er macht einen kraftlosen Versuch, den Pfarrer zur Milde zu bewegen, er nimmt Abschied von der Pfarrerköchin und vom Einfam. Dann wieder eine aanz dramatische Szene. Wie Stahl und Stein prallen der Pfarrer und der Einsam aufeinander. Der Rampf ist angesagt. Dramatisch mutet ebenfalls Ensembleszene im Wirtsbaus an, aber rein episch gedacht ist es, daß der Pfarrer den Bürgermeister auf der Straße abfängt, um sich zu vergewissern, daß sein Auftrag erfüllt ist, und dabei durch ein Gespräch hinter einem Zaun an sein Gutenhofener Erlebnis erinnert wird, episch die Schilderung feiner Reue. Episch gedacht ist vor allem der Schluß. Der Einsam ist schon tot, da er vor das haus des Pfarrers gebracht wird, keine Konfrontierung von Vater und Sohn wird versucht. Nur mit scheuem Blick streift er die Bahre und erst in der Nacht sucht der Vater den toten Sohn in der Leichenkammer auf.

Aus der Grundanlage der Erzählung "Der Einfam" und aus den Besprechungen Anzengrubers mit Volin, soweit die Briese davon eine Vorstellung vermitteln, geht hervor, daß die "Einsam"-Tragödie als eine analytische Tragödie gedacht war. Die Sünde des Pfarrers und die Verhärtung seines Charakters im Missionsdienst einerseits, die unglückliche Tat des "Einsam" anderseits liegen in der Vergangenheit. Die Handlung bringt nur den Zusammenstoß von Vater und Sohn, der, da der katastrophale Ausgang nach den gegebenen Vorausssetzungen nicht einen Augenblick lang zweiselhaft sein kann, als "Erkennung" im Sinn der analytischen Tragödie wirkt.

Solcher Wucht war allerdings Bolin nicht mächtig. Eine an und für sich unproduktive Natur, ein feiner Anempfinder und unverächtlicher Kritiker, versagte er gänzlich als Gestalter. Sklavisch ab-hängig von Anzengrubers Text, versehlte er durchaus die Grundstimmung des Stoffes, die er nachträglich so klar heraussühlte. Er suchte für seinen "Einsam" nach "Handlung". Der hilstose Kaplan sollte zum Gegenspieler des starrsinnigen Pfarrers umgestaltet werden, in Hartingers alter Sixtin, in Riedhofer und seinem Anhang sollte er Unterstützung bekommen. Es wirkt fast belustigend, wie er Figur auf Figur in die Wagschale legt, welche der ehernen Wucht des Fanatikers Widerpart halten

foll. damit jenes Gleichaewicht von Spiel und Begenspiel entstehe, das nach seiner Auffassung vom Dramatischen unentbehrlich war. Selbstverständlich kommt er auf diese Weise auch dazu, die Wahrscheinlichkeitsfrage aufzuwerfen. "Der arme Bursch." plädiert der Raplan (III/6) juristisch vollkommen richtia, "ist nit wie a awöhnlicher Vagabund zu behandeln, er is awissermaßen anasiedelt und bat manches Jahr droben alebt, ohne daß ihm verwehrt wordn. Durch Zeit und Umständ is ihm a Art Recht (unwillfürliche Geberde des Pfarrers) — ich saa nur, a Urt von Recht awordn, das er sich nicht ohne weitres verfürzen laffen möcht!" Solche Berufung auf die bearifflichen Bestimmungen des Gesetzes über Bagabondage entrückt das "Einfam"-Drama natürlich vollkommen jener Sphäre arandioser Tragik, von der doch der Kritiker Volin die Gestalt des Einsam umwittert fand. Noch schlimmer wirkte seine Abhängigkeit vom Tert Anzengrubers. Der erste Aft ist nahezu identisch mit dem ersten Rapitel der Novelle, nur daß die unbestimmten Umschreibungen der Redner durch wenig charakteristische Bauernnamen erfett find: Riedhofer, Lohmeier, Briefinger (Dorfschneider), Schlehdorn (Schufter). Das stimmungsvolle zweite Rapitel widerstand der Dramatisierung. Der zweite Aft gibt das dritte Rapitel wieder, in welches die Fürbitte des Raplans für den Einsam eingefügt wurde. Bolin schädigte jedoch diese Szene empfindlich badurch, daß er vor dem Raplan die Pfarrerföchin — in der Novelle eine stumme Figur — die gleiche Fürbitte bem

Pfarrer vorbringen ließ, im kleinen derfelbe Fehler. vor dem Anzengruber warnte, als Bolin fein Stud noch mit der Beichte von Hartingers alter Sirtin herausputen wollte. Wie der Verfasser nachträalich felbst erkannte, führt der zweite Aft um feinen Schritt über den ersten hinaus. Der dritte Aft, das Schmerzenskind Volins, hat das vierte Ravitel der Novelle zur Grundlage. Die Wirtshausszene verläuft im Drama ungefähr so wie bei Anzengruber, der Ansak, Riedhofer zum haupte einer dem Einsam freundlichen Partei zu machen, ist noch deutlich erkennbar. Dann aber sest die Unsicherheit des Autors mit eigenen Erfindungen störend ein. Die alte Marthe kommt, erfährt von den Burschen, was gegen den Einsam geplant ift, und beschließt, ihn zu warnen. Natürlich kommt er gerade in diesem Momente mit Angelrute und Fischgerät daber und läßt fich von Marthe zum Niedersetzen auf einer Bank bewegen. Sie redet ihm liebreich zu, der Gefahr aus dem Wege zu gehen; er aber fühlt sich ganz sicher: "Ich laß mich nit schreckn, ich weiß auch, was d' Gericht können und mögen. Do machen sich nir mit mir 3' schaffn, wann ich kein Rörndl Unlaß zu Rlagen gegen mich gegeben . . . Zu Hunderten rennen Leut umber, Juden und Schwärzer, Saufierer, Raftelbinder und Zigeuner, und keiner fragt, wo s' zuständig san oder ob s' a Rirchn brauchen!" Sie rät ibm, seinen Heimatsort aufzusuchen. Da sett er ihr auseinander, daß er nicht mehr unter die Menschen tauge. Die Szene foll Rührung erweden, kommt aber nicht zur Wirkung, da alle ihre Argumente schon in der Schlußszene des zweiten Aftes erschöpft wurden. Der Einsam geht, der Raplan kommt und übernimmt von der alten Marthe die Aufaabe, den Pfarrer zu erweichen. In Gegenwart Brähners, des Bürgermeisters, findet diese Unterredung statt. Sie bleibt trot der juristisch stichhältigen Gründe des Raplans ergebnislos. Da taucht Marthe wieder auf und erinnert den Pfarrer an die Sünde in Gutenhofen. Der Wirt und Liesel belauschen die Unterredung. Eisner heifit sie geben und stärkt fich durch Gebet im Vorsat, "für Bucht und Ordnung gewissenhaft einzustehen". In diesem Augenblick kommt der Einsam mit Fischbeute vom Ungeln zurück. Der Pfarrer beschwört ihn, sich zu fügen — die dritte Unterredung des gleichen Themas und aleichen Tons — der Einsam antwortet tropia, da verliert Eisner jede Fassung und ruft ihm in Wut zu: "Weh dir, Verblendeter!" Der Einsam sieht ihn höhnisch an und läuft ab.

Der vierte Aft ist zweigeteilt. Der erste Teil führt in die Feste des Einsam. Tomerl kommt, um zu warnen, und wird vom Einsam recht unsreundlich behandelt und weggeschickt. Knapp darauf kommt der Raplan — abermals eine jener Doubletten, an denen das Stück so reich ist — und empfängt das Geständnis des Einsam. Als der Versemte den teilnehmenden Juhörer schließlich trohig von sich weist, erkennt der Raplan plöhlich die Ühnlichkeit mit Eisner — ein Motiv, das nicht ausgenüht wird. Der Rampf ist im Zwischenakt zu denken. Die Schüsse fallen, als der Vorhang ausgeht. Die Dorf-

bewohner stehen auf dem Pfarrplate beisammen und reden aufgeregt durcheinander. Als sie sich verlaufen, kommt der Kaplan gänzlich erschöpft dahergewankt und spricht der teilnehmenden Pfarrköchin seine bangen Befürchtungen aus. Kurz darauf meldet der Bürgermeister dem Pfarrer den bösen Ausgang, die Gendarmen kommen mit der Bahre, der Pfarrer erfährt den Namen des tödlich Berwundeten. Eisner fleht den Sterbenden um Bergebung an. Einsam (kurz auflachend, aber sosort vor Schmerz sich zusammenkrümmend): Saha! Ah! — Allso du bistis!

Eisner (frostdurchschüttelt, bleibt in einiger Entfernung): Sprich, sprich! Rlage an, doch sprich!

Einsam: Anklagen? — du hast mir's Leben geben, hast 's wieder gnommen, dran war ja nit viel — 's war nit viel dran — gar nit —

Eisner: Scheidest du so von mir? — (Will sich ihm nähern.)

Einsam (mit abwehrender Gebärde): Laß mich in Ruh verscheidn — Herr Onkl — haha! (Bäumt sich konvulsivisch auf und fällt dann tot zurück.)

Eisner (aufschreiend): Er stirbt, er stirbt, ohne mir zu verzeihen! (Stürzt bei der Leiche hin.)

Der Raplan tröstet, aber Eisner wehrt ab und legt sein Amt nieder. Dann ruft er den Umstehenden zu: "Faßt an! Tragt ihn sachte hinauf nach meiner Stube! (Während der Zug sich in Bewegung seht, faßt er den Raplan leidenschaftlich am Arm.) Ich will allein wachen bei meinem Jungen!"

Der Schluß ist zweifellos (vgl. Brief vom

22. Juli 1883) Anzengrubers Werk. Solcher Kühnheit wäre Bolin nicht fähig gewesen. Die letzte Szene ist die einzige, in der dramatisches Leben pulst.

Auch Anzengruber fand, als er selbst an die Arbeit ging, wie Bolin, den Mangel an Handlung beschwerlich. Die ursprüngliche Konzeption Tragodie vom "Onkel" war ins Stocken gekommen. In der Novelle haftete von der dramatischen Gestaltung nur der erste und zweite Zusammenstoß des Einsam mit dem Vater, der Fall des tragischen Helden und die tragische Erkennungsfzene. Das Dorfvolk sollte in dieser mächtigen Tragodie nur die Rolle des Chores spielen, aber nicht selbständig ein= greifen. Anzengruber blieb bei dieser Auffassung, nur daß er die Dörfler mit wenigen Meisterzügen plastisch herausarbeitete und die Gestalt des Schneider-Tomerl in der Rolle des Protagonisten bis knapp an die Grenze vorgeben läßt, bis zu welcher er gehen durfte, ohne die Einsamkeit des Einsam zu stören. Die Tragödie von dem stolzen Serrenmenschen, deffen Trot vom Geschid gebrochen wird, zum religiösen Tendenzstück zu erweitern, scheute sich Anzengruber mit Recht. Aber noch immer fehlten die nötigen Handlungsbaumaterialien, welche die erratischen Blöcke der Urgestalt zu einem festen Bauwerk verbinden follten. Auch die genrebildhafte Ausgestaltung des Liebes- und Lebensbundes Tomerl-Zenzi reichte nicht aus. Der Vorschlag eines Rezenfenten, dem Einfam eine Gefährtin zu geben, lodte aus schauspieltechnischen Gründen, das

Gegenargument, daß der Einsam einsam bleiben müßte, saa auf der Hand. Da fand Unzenaruber einen Ausweg in der unbeimlichen Gestalt der Pauli, die dem Einfam ihre Liebe aufdrängt, um ihn in der Todesnot — jäh die gehaften Züge erkennend — dem Verderben preiszugeben. Go gewann das Stück Fülle, ohne daß das Hauptmotiv geschädigt wurde. Eine Schicksalstragödie von antiker Erhabenheit wurde es allerdings nicht mehr. Es stört nicht die dörfliche Umwelt, die bewunderns= wert anschaulich berausgestellt wurde, ohne doch mehr als Hintergrundsfüllung zu sein, wohl aber die Elemente der Rührung in den wehmutsvollen Liedern, die dem düsteren Einsam und der unbeimlichen Pauli in den Mund gelegt werden, und in den Details der Schluffzene (Tomerl. Eisners Worte zu Pauli). Wie zactige Felsen aus blumiger Wiese ragen in unvermittelter Wildheit die Urfzenen aus den neuen Szenen empor.

### Der Fleck auf der Ehr (21. Februar bis 10. Mai 1889)

Unzengrubers lettes Bauernstüd "Der Fleck auf der Ehr" wurde für die Eröffnung des Deutschen Volkstheaters geschrieben, auf das Unzengruber und seine Freunde so außerordentliche Hoffnungen gesetht hatten. Er hatte zuerst eine Posse "Der Ruckud" geplant, die Sache aber als aussichtslos aufgegeben. Um 21. Februar 1889 faßte er auf Volins Rat den Entschluß, seine Novelle "Wissen

macht Herzweh" (1887) zu dramatisieren; er begann damit am 9. März und beendete die Arbeit am 10. Mai 1889. "Hoffe, es wird was Rechtes daraus," schrieb er am 4. April an Volin und hielt das Stück auch nach der Vollendung für "ein gutgeartetes Kind seiner Muse". Alles weitere vollzog sich glatt. Die Zensur fand keine Silbe zu streichen und die Aufführung am 14. September 1889 tat die beste Wirkung. Martinelli spielte den philosophischen Gauner Hubmahr, Throlt den Andrä Moser, Frau Verg die Christine, Giampietro den Philipp Moser, Fräulein Hellmesberger die Franzl. Dichter und Darsteller wurden nach jedem Alte stürmisch gerufen.

Anzengrubers Novelle "Wissen macht Herzweh" berührt sich im Thema mit O. F. Vergs Lebensbild mit Gesang "Ein Wiener Dienstbote" (1867). Freislich kam O. F. Verg\* ohne dick aufgetragene Senti-

<sup>\*</sup> Das Dienstmädchen Julie Brandtner gerät in den Berbacht. ihrer Dienstgeberin ein Braffelett gestohlen zu haben. Pathetisch wehrt fie fich: "Gnädige Frau, ich bitt Ihnen, boren G' auf, Sie seben nur a arms Madl vor sich, das Rind von armen Eltern, das das traurige Schickfal troffen hat, ihre Familie zu verlaffen und in Dienst geben zu muffen. Aber das arme Mädel, dem G' alles schaffen können, weil S' ihr 6 Gulden Monatlohn zahlen, bem können S' and nit befehlen, daß fie ihr anzigs Gut, ihre anzige Sabe, ihre Ehre angreifen läft." Alles Ungliich fturzt über bas arme Mabchen berein. Ihre Mutter ift todfrant. In dem Momente, als das Zügenglöcklein ertont, wird Julie ins Gefängnis geführt. Gie wird wohl freigesprochen, aber der Verdacht bleibt auf ihr haften. 3hr Vater verliert über dem doppelten Unglück, das ihn getroffen bat, ben fittlichen Salt und wird ein Gäufer. Julie, von ihm verstoßen, fturgt fich ins Waffer, wird aber von einem jungen Mann namens Theodor Schlicht, dem Reffen der bestohlenen Frau, gerettet. Diefer Theodor ift ber Dieb. Er hat ben Schmuck schon zurückgegeben. "Die elende Feigheit des Gelbsterhaltungstriebes," bekennt er, "ließ mich vor meinem Bater tein Geftandnis machen, die Sante aber verschwieg

mentalität und Kriminalromantik nicht aus, während Anzengruber schlicht und einfach erzählt. Ebenso schlicht ist — von dem theatralischen Schluß abzesehen — die Dramatisierung der Geschichte durchzesührt.

Mit unfäglicher Kunft ist die Erzählung in bramatisches Geschehen umgedacht. An Stelle der in der Novelle bloß mit Namen genannten Stromerin hat er, um Martinelli eine Rolle zu schaffen, die köstliche Figur des Mottl aus dem "Geschworenen" hereingenommen (Hubmahr) und liebevoll ausgesstaltet. Die Staffagesiguren des Wirtes, die Zauern, Zauernburschen, die Armenhausbewohner, der Pfarrer, alle sind mit vollkommener Zeherrschung aller Mittel der Charakteristik lebendiggemacht. Nur das Geschwisterpaar Loisl-Everl ist etwas volksstückmäßig konventionell ausgesallen. Der Dialog ist geradezu vollkommen in seiner Natürlichkeit.

vermutlich die Wiederauffindung des Braffeletts um nicht für faliche Untlage zur Genugtuung verhalten zu werden." Das gesteht fie dann später auch ein: "Also barum bat sich das verberte Braffelett ichon awei Tage nach der Arretierung vorgfunden - aber ich bitt Ihnen, man last so a Personnage einsperren, soll man gleich darauf binrennen und fagen: ,'s Sachen is wieder da - 's war bloß a Mißverständnis!' Die Seren beim Gericht mußten ja rein glaubn, man halt f' für Raren! Gfeffen is amal, i bitt Ihnen, b' Leut bftehlen einen so, eb man sich noch umschaut, freigesprochen habn fie f' auch, hatt' ich vielleicht noch sollen a rechts Aufsehn machen und mich dabei fest blamieren?" Wie bei Anzengruber wird ihr sonst ftets nachgiebiger Mann, ein Simandl, jest energisch und zwingt fie, por Juliens Bater Abbitte zu tun und 5000 Gulben Entschädigung zu gablen. - Much Rofeggers "Die Mutter in der Grotten" erinnert an das Motiv. Julian ift in Untersuchung wegen Mordverdachtes getommen. Er wird freigesprochen und erhalt eine Bescheinigung barüber; fle hilft ihm aber nichts, da er fie nicht allen, die von der Antlage wiffen, zeigen kann. Eines Tages zerhallt er bas Papier in der Fauft und wirft es ins Waffer.

Alle Mittel der Gestaltung sind mit reiser Meisterschaft gehandhabt, aber die seelische Anteilnahme des Dichters ist nur in den Einzelheiten zu spüren, nicht in der Durchseelung des Ganzen. Die pomphaste Theatermache des Schlusses steht bei Anzengruber vereinzelt und wirkt gemacht, so richtig Volin-Anzengrubers Argumentation ist, daß der Selbstmord der Franzl wohl in der Erzählung, wo er als vereinzeltes beklagenswertes Faktum dasteht, nicht aber in der Tragödie berechtigt ist, wo er der inneren Notwendigkeit nicht entraten könnte. "Der Fleck auf der Ehr" ist das Werk eines reisen, aber innerlich gleichgültig gewordenen Rünstlers\*.

<sup>\*</sup> Durch Anzengrubers Beispiel fühlte sich Dr. Eugen Wrany ermutigt, aus den Novellen "Soist-Loist" und "Sartingers alte Sixtin" ein breiaktiges Bolksstück "Zwischen Gut und Vös" und aus der Sumoreske "Net gehn tan tat's" eine Posse "'s Weibertauschen" zu machen, Stücke, die 1910 und 1912 von der novitätenbedürftigen Erlbühne in Wien (Johann Strauß-Theater, Theater an der Wien) aufgeführt wurden.

### Anzengrubers dramatische Technik

Die Untersuchung der dramatischen Technik Anzengrubers muß einer besonderen Abhandlung vorbehalten bleiben. Einige kurze Andeutungen mögen an dieser Stelle genügen.

Der Reformwille des Reformators der Volksbühne erstreckte sich nicht auf die Form des Volksstückes. Un den überlieferten Formeigentümlichkeiten und Ingredienzien des Volksstückes hielt er konservativ sest. Die Verwendung von Couplets\*, obwohl er selbst sehr sparsam damit umging\*\*, verteidigte er gegen die Forderungen eines allzu realistischen Realismus' ebenso wie das Melodram\*\*\*. Unbedenklich verwendete er vom ersten dis zum letten Stück alle Formen musikalischer Einlagent, nur "Hand und Herz", "Der ledige Hof", "Das vierte Gebot" und "Ein Faustschlag" sind frei davon und erst unter dem Einflusse der Kritik wurde er unsicher, wie gelegentliche "Neueinrichtungen" (in

<sup>\*</sup> Brief an Volin vom 9. November 1879.

<sup>\*\*</sup> Anton Buchner, "Zu Ludwig Anzengrubers Dramentechnit", Differtation, Darmftabt 1911.

<sup>\*\*\*</sup> Brief an Bolin vom 5. Dezember 1883.

<sup>†</sup> Über die Komponisten Anzengrubers vgl. Georg Richard Kruse in der "Freien Deutschen Bühne," August-Seft 1920. Wirkliche (d. h. vom Dichter nicht gewollte) Einlagen sind "Darf ich's Dirndl liabn" (Rosegger) vom "Pfarrer" und das "Strumpflied" im "Gwissenswurm" (J. Sopp).

den kritischen Anhängen vermerkt) beweisen\*. Es geht überhaupt ein Zug von Romantik durch die Stücke und scheidet sie von den Erzählungen. Ein Vergleich der romantischen Landschaften der Vauernstücke mit den realistischen Naturschilderungen der Dorfgeschichten beleuchtet am deutlichsten diesen Gegensat\*\*. Damit hängt zusammen, daß er, was so oft gerügt wurde, seine Vauern selten bei der Arbeit, sondern meist bei Fest und Spiel zeigte. Dem Dramatiker, der konzentriertes Leben gestalten will, ist eben die Darstellung des Alltäglichen-Nichtssagenden wohl nicht unmöglich, aber doch erschwert. Ronzentriertes Leben wird in der Darstellung leicht als tragisch oder festlich erhöhtes Leben erscheinen.

Von der dramatischen Handlung verlangte Anzengruber innere Geschlossenheit. Er polemisiert wiederholt gegen die Bröckelwerktechnik seiner Vorgänger und lobt Kaiser ausdrücklich wegen seiner Sorge um Romposition und dramatische Technik. Im Erfinden von Handlungen war Anzengruber nicht sehr produktiv. Gerne nimmt er literarisch erprobte Motive

<sup>\*</sup> Solche Neueinrichtungen plante der Dramaturg des Deutschen Bolkstheaters R. Feliner; er fand den Beifall von Sermann Kienzel ("Bühne und Welt", 1910, Kr. 8, S. 203) und Adam Müller-Guttenbrunn (Was ift uns "Anzengruber"? "Neues Wiener Tagblatt", 1909, Kr. 340), wurde aber heftig angegriffen von Anton Bettelheim (z. B. "Der Merker" am 10. Oktober 1909); vgl. "Der neue Anzengruber", "Neues Aluftriertes Extrablatt" am 13. November 1908.

<sup>\*\*</sup> Dieser Gegensat geht bis in scheinbar bedeutungslose Einzelbeiten. Die "zwei stumpfen, weit auseinanderstehenden Zacken, die aussehen, als hätte der Verg einst mächtige Körner getragen und die wären ihm abgesägt worden", die den Pfarrer Eisner in der Novelle "Einsam" an seine Jugendssünde erinnern (Werke XI, S. 410) erscheinen in "Stabt und Stein" (1/4) als "zwei nackte felsige Zacken eines hochaufragenden Verges".

auf ("Kreuzelschreiber", "Gwissenswurm", "Jungferngist", "Truzige"). Seine dramatischen Handlungen sind in der Regel einsach und einprägsam,
versidern aber nicht selten gegen Ende; die kurzen
Schlußakte sind typisch für seine Technik. Aktbeginn,
Aktschluß und Monolog verwendet er getreu nach
erprobter Tradition. Auch darin ist er nirgends ein
Bahnbrecher; er arbeitet nur redlicher als seine
Vorgänger und Zeitgenossen.

Das Neue, das Anzenaruber in das Wiener Volksstück und damit in die deutsche Literatur bineintrug, war — abgesehen von dem sittlichen Pathos der Weltanschauung, für die er kämpste — die Kraft der Gestaltung. Die Grundvergnlagung seines Wesens ist visuell-auditiv. Eine charakteristische Notiz ("Bose Gabe ber Phantasie"), die Werke I, S. 297ff., abgedruckt wurde, gibt eine Vorstellung von der Eindringlichkeit seiner geistigen Gesichte. "Wenn die Muse zu mir auf Besuch kommt," erzählte er seinem Freunde Gründorf, "dann ist es gerade so, als ob mir jemand alles das, was da kommen foll, ins Ohr sagen würde. — Ja, mehr als das; wann ich eine dramatische Arbeit vorhab, so seh ich die handelnden Personen vor mir, jede Falte des Gesichts, jedes Zucken der Wimper, jedes Lächeln, jede Träne, alles seh ich; ich seh's! — ich höre auch jedes Wort, das da gesprochen wird; ich bör's! und wann der Bauer in den Tisch bineinschlagt und dabei greint und wann die Bäuerin feift, so feb ich's und hör's. - So, lieber Freund. dicht ich! — Aber wenn die Muse nicht zu mir

kommen will, dann ist's auch schad, wann ich sie ruf. schad, wann ich mich plaa! Ich saa ihnen, wann mir die Inspiration fehlt, bin ich nicht einmal imstand, einen vernünftigen Brief zu schreiben. Dann schreib ich aber auch nichts! Es aibt Tage — ja oft Wochen. — wo ich absolut nicht geistig produzieren kann. Dann schreib ich nur das Allernotwendigste und lese auch nur das Nötiaste!"\*. Ein "aurudhaltendes, stets auf Hören, Seben und Beobachten angewiesenes Wesen"\*\* nährt seine Phantasie mit Wirklichkeitselementen. Tagelang konnte er, nach Chiavaccis\*\*\* Zeugnis, in seinem Studierzimmer weilen, lebhaft auf und ab gehen, die Gestalten, welche seine Phantasie beschäftigten, in halblautem Gespräche lebendia machend. So wurde er seiner Geschöpfe völlig Meister. "Fragen Sie mich nach allen Personen," rief er im Jahre 1884 einmal Friedrich Adlert zu, "die in meinen Stücken auftreten: ich kann Ihnen von jeder ihren Lebenslauf nach rückwärts und vorwärts erzählen."

Ihren ersten Ursprung haben alle seine Werke, wie es scheint, im Gedanklichen. Die Fragmente, besonders die größeren, geben ein hinreichend deutliches Vild von der Arbeitsweise des Dichters. Er geht aus vom Problem und die Probleme ergeben sich ihm aus einer planmäßigen Überprüfung des sittlichen Zustandes der Gesellschaft. Auf einer

<sup>\* &</sup>quot;Moderne Dichtung" vom 1. Februar 1890. \*\* Brief an Duboc vom 30. Oktober 1876.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;Anzengruber-Erinnerungen", "Neues Wiener Tagblatt" vom 14. Dezember 1889.

<sup>+ &</sup>quot;Öfterreichische Rundschau", am 1. April 1911.

wohlfundierten, in schweren inneren Rämpfen erarbeiteten Weltanschauung fußend, klopft er gleichsam Voden und Gemäuer des Rulturbaues ab und forscht nach Stellen, die hohl klingen. Er vergegenwärtigt sich menschliche Charaktere in bestimmten Situationen und konfrontiert mit unerhittlichem Gerechtigkeitsgefühl Sollen, Wollen und Müffen. Freunde, die von einer anderen Vorstellung des dichterischen Prozesses ausgingen, konnten sehr verwundert sein, wenn er selbst ein blutvolles Werk. wie 3. 3. in der Buchhändleranzeige des "Sternsteinhofes", gelassen auf das schematisch erfaßte Grundproblem zurückführte. Die Fragmente bestätigen aber, daß er tatsächlich, wie etwa der junge Schiller, vom abstrakt formulierten Probleme ausging. Freilich, vor der Mehrzahl der so erstellten Probleme seben wir ihn rein theoretisch interessiert. Undere wieder packen ibn in seinem innersten Wesen. Er wird erregt, er gerät in Glut. Mit wenigen markigen Strichen wird dann ein Drama umriffen, ein Plan, eine fertige Szene hingestellt, Aftschlüsse, Pointen werden festgehalten. Damit aber hat es meift sein Bewenden und es hängt von der Gunft der Verhältnisse ab, ob ein Plan wirklich zum "Ausreifen" kommt. Denn jest erst sett der Prozeß bes inneren Schauens ein. Ram die Gnade des Schauens nicht über ihn, so konnte er jahrelang an einem Plane boffeln, Materialien sammeln, es wurde nichts daraus.

Aufschlußreiche Briefstellen beweisen, daß die Urform seiner Dichtungen fast immer ein ganz abstrakt konzipierter Plan war. "Ich würde Dir jett Sachen vorlegen können," schreibt er an Lipka am 2. September 1864, "Pläne besprechen — aber geht das schriftlich? - Nein - meine Pläne scheinen bölzern in der Notizheftausarbeitung, in der ich sie Dir mitteilen könnte, ohne den Lichtstreif des Gemeinten im Gespräche schnell bineinwerfen zu dürfen." Der oben zitierte Brief an Ed. Dorn über den Plan zum "Bierten Gebot" ift eine solche "Notizheftausarbeitung"\*. Aber das Wesentliche ist niemals der Inhalt. "Ich könnte Dir den gangen Stoff erzählen," schreibt er am 27. Juni 1871 über den "Meineidbauer", "wenn Du nämlich daraus klug werden könntest, bei mir aber ist das Dichten eine Naturgabe, und wie bei dieser Schafferin ift das Interessante nicht, was, sondern wie etwas wird, und das Wie lieat eben in der Dichtung." Daher erscheint er sich, wenn eine Dichtung einmal im Fluß ist, als passives Vollzugsorgan der schaffenden Phantasie. "Ich sehe," beist es in demfelben Briefe, "ruhig diesem , Meineidbauer'=Werden zu, ift die Szene lebendig geworden, dann schreib ich sie mit sicherer hand auf das Papier; so reiht sich Szene an Szene, Aft an Aft und bald wird die Romödie fertig fein." Die viel gescholtenen, aber noch mehr bewunderten langen Erzählungen, in denen Tonfall und Gefte mit feinstem Ohr und Auge erfaßt und wiedergegeben ist, verdanken dieser besonderen Naturanlage ihre

<sup>\*</sup> Agl. dazu die dichterischen Fragmente, Bb. I, S. 327 ff., besonders Nr. 35-40, Nr. 41-44, Nr. 54-57, Nr. 251 u. a.

Entstehung. Aus ihr erwachsen auch die köstlichen Charaktersiguren, die seinen späteren, genrebildhaft schildernden Stücken ihren besonderen Wert geben. Die genaue Renntnis der Eigenart gestaltungskräftiger Schauspieler befruchtete seine Phantasie. Er hatte sie der Ausgestaltung seiner Charaktere gerne vor Augen, ohne sich in Abhängigkeit von ihnen zu begeben; im Gegenteil: wie der oben zitierte Brief an Josessiene Gallmeher beweist, gab er ihnen Ausgaben, die ihnen ihre Eigenart entwickeln helsen sollten, und stellte sich zu ihnen in das Verhältnis produktiver Wechselwirkung. So blieben seine Charaktere lebenswahre Menschen, nicht Rollen, und standen doch richtig im Bühnenlicht.

Was er so mit seinem inneren Aug und Ohr erfaßt hatte, daran änderte er nicht leicht. Immer von neuem wieder lefen wir in den Briefen die Rlage über Rritiker, die an Einzelheiten nörgeln, statt den "ganzen Rerl" zu nehmen, wie er ist. Damit scheint es in Widerspruch zu stehen, daß er von seinen Freunden Urteile über eine fertige Dichtung unerbittlich einforderte, am liebsten "brennheiß". Er ließ sich durch diese Kritiken nicht beeinflussen, aber er sette sich gerne mit ihnen auseinander. Der Briefwechsel über die Dramatisierung von Volins "Einsam" gibt Proben von der scharfen Urteilsfraft, die ihm in solchen Fragen eigen war. Wie die Dichtungen in der Regel aus der Idee entsprangen, so batte an der technischen Durchführung der Runftverstand reichlichen Unteil.

Unzengruber sah seine Gestalten, wie die szeni-

schen Unmerkungen zeigen, lebendig und bewegt. Darin wurzelt seine dramatische Begabung. Anzengruber ist ein interessantes Beisviel, daß dramatische Schlagfraft mit dramatischer Technif nur in losem Zusammenhange steht. Er erzielt gelegentlich stärkste dramatische Wirkungen bei lässiger Technik. Die dramatische Rraft liegt ausschließlich in der Bestaltung bewegten Seelenlebens, im Dialog, bisweilen auch in der Reihung der Szenen; hier gilt ihm Wahrscheinlichkeit wenig neben dem Gesetz der dramatischen — nicht theatralischen — Wirkung. Er erzielt Momente atemberaubender Spannung und höchster Wucht, auf die er mit berechnender Rlugbeit Entspannungsszenen folgen läßt. Aber so raffiniert er auch oft die traditionellen und in einem langen Schauspielerleben erlernten Mittel spielen läßt, sie wirken felten unkünstlerisch, da man spürt, daß sie aus einem leidenschaftlich bewegten Innern kommen und sozusagen "naiv" verwendet werden. "Meineidbauer" und "Viertes Gebot" bezeichnen in dieser Sinsicht Höhepunkte, "Da Onkl" wäre vielleicht sein Meisterwerk geworden. Als die leidenschaftliche Anteilnahme an den Gestalten seiner Phantasie infolge ernüchternder Erfahrungen über die Wirkung seiner Dramen und peinlicher Semmungen durch die Zensur langsam niederbrannte und er allmählich zu jener resignierten Weisheit gelanate, zu der "der Weg mit Welt- und Menschenverachtung gepflastert ist", trat an Stelle des beweaten Mitempfindens, aus dem die von starkem Leben durchpulsten Dramen seiner ersten Schaffensperiode erwuchsen, ein müdes, artistisches Interesse. "Zuerst schafft man mit Rücksicht auf die Menschbeit' und Unfterblichkeit. Später geht man an ein Werk mit der intensiven Neugier, was eigentlich daraus werden wird. Bur Rräfteerprobung, geistiges Turnen." Die Rraft der Gestaltung waltet jett zweckfrei, die Charaktere werden noch lebendiger, runder, farbiger, nuancenreicher, aber die Eigenbewegung, die sie mitbringen, reicht oft nur für eine Szene oder Szenenaruppe, sie müssen durch ein von außen an sie herangebrachtes Handlungsthema bewegt werden. Nicht alle Gestalten eines Stückes werden der vollen Gnade der Gestaltung aus dem inneren Schauen heraus teilhaftig. Es gibt geschickt gemachte Attrappen darunter. Einlagen und andere fünstliche Mittel müssen berhalten, das erlahmende Interesse des Zuschauers zu beleben. Dagegen entschädigt in diesen späten Stücken oft ein warmer Gemütston für die mangelnde dramatische Schlagfraft, welche die enttäuschte und ermüdete Seele des Künftlers sich nicht mehr abgewinnen fonnte.

Angesichts dieser Grundveranlagung und Entwicklung Anzengrubers kann es nicht wundernehmen, daß Anzengruber nicht Schule machte. Die besondere Gabe des inneren Schauens war Anzengrubers persönliches Gut und sank mit ihm ins Grab; sie ist das Individuellste an einer Dichterpersönlichkeit und wird nie in der gleichen Weise wieder geboren. Die dramatische Technik hat er, der Vollender des Allt-Wiener Volksstückes, nicht be-

reichert. Wer Anzengruber im Geiste seines starken Reformwillens und seiner unbeirrbaren Wahrhaftigkeit nachfolgen wollte, mußte andere, neue Wege der äußeren Gestaltung gehen. Seine Dramen auf der Bühne zum Leben zu bringen, bedarf es aber auch heute nur der Gestalter und eines gewissen Entgegenkommens gegenüber manchen traditionellen Details. "Der Pfarrer von Rirchseld", "Der Meineidbauer", "Die Rreuzelschreiber", "Der Gwissenswurm", "Das vierte Gebot" sind nie ganz vom Spielplan der deutschen Bühnen geschwunden, "Der ledige Hof", "Die Trutzige", "Stahl und Stein" und "Heimgfunden" werden von Zeit zu Zeit immer wieder "entdecht".

Wien, Weihnachten 1921.

Dr. Otto Rommel.

### Verzeich niffe

# Berzeichnis der dramatischen Werke L. Anzengrubers

I. Aus der prähistorischen Zeit

|    | site l                                                                                                                                                               | Belege                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ij | "Der Onkel ist angekommen", Posse in drei<br>Akten ("Allerhand Fasschhößeiten oder Ein Onkel,<br>der ungelegen kommt")                                               | Isoo 4., 16., 25. Februar, 2. März, 16. Juli, 24. August<br>1863                                                                                                                              |
| 2. | "Gefundene Eltern"                                                                                                                                                   | Brief an F. Lipka vom 25. Februar und 2. März 1861                                                                                                                                            |
| 3. | "Der Lebzelter von Rürnberg", Parodie                                                                                                                                | Brief an Gürtler vom 2. Dezember 1861; aufgeführt<br>an einem "Götterabend" in Wiener-Neustadt im<br>Zahre 1861                                                                               |
| 4  | "Die schauberliche Plunzen", Romantsches Ritterschauspiel in fünf hertömnelichen Alten in Knittelverfen, mit Gesängen, höchst ergreifend und erbaulich ausgearbeitet | Am 21. März 1862 in Stepr an einem "Götterabend"<br>aufgeführt. Brief an Gürtler vom 29. Jänner 1871,<br>vgl. Id., VII, S. 1ff., Id., Iff.,                                                   |
| rų | "Bom Regen in die Traufe", Lustspiel in einem<br>Akte                                                                                                                | Brief an F. Eipka vom 24. Juni, 16. Juli, 8. und 25.<br>November 1863, 4. März 1864                                                                                                           |
| 6. | "Der Bersuchte", Drama in zwei Akten mit<br>einem Borspiel "Das Bermächtnis des Mör-<br>ders" in einem Akte                                                          | Veief an F. Eipfa vom 24. Juni, 16. Juli, 19. September, 8. und 25. Rovember 1863. Aufführung am 25. Februar 1864 in Marburg. — Brief an Lipfa vom 4. März 1864, an Rosegger vom 1. März 1871 |

|     | Sitel                                                                                   | 3 e I e 6 e                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | "Ein Wiener Straßenkehrer", Ein deutschpatrio-<br>tisches Volköstick (Lokal-Lebensbild) | Brief an Lipta vom 24. Juni und 8. November 1863                                                            |
| °°  | "Der Automat", Operette                                                                 | Brief an Lipka vom 8. November 1863                                                                         |
| 9.  | "Er heilt seine Liebe", Drama in zwei Akten                                             | Brief an Lipfa vom 8. Rovember und 25. Dezember<br>1863, 25. April 1864 ("mein Lieblingskind")              |
| 10. | "Opfer der politischen Jeme", Luftspiel in einem Altte                                  | Brief an Lipfa vom 8. Rovember 1863                                                                         |
| 11. | "Ein Billetdoug um einen Regenschirm", Luste-                                           | Brief an Lipka vom 8. Rovember 1863                                                                         |
| 12. | "Rofamunde", Tragödie                                                                   | Brief an Lipka vom 8. Rovember 1863                                                                         |
| 13. | "Der Telegraphist im Rachtbienst", Posse in<br>einem Atte                               | Brief an Lipka vom 8. November 1863. Aufgeführt<br>am 21. und 22. April 1866 im Wiener Karmonie-<br>Theater |
| 14. | "Ein Deferteur der großen Armee", Schaufpiel in fünf Alten (Drama in drei Alten)        | Brief an Etpka vom 25. Rovember und 25. Dezember 1863, 25. April 1864                                       |
| 15. | "Die Kommissu oder Der Krama und sein<br>Töchtert", A Gspaß mit Gsang                   | Brief an Lipka vom 25. April 1864                                                                           |
|     |                                                                                         |                                                                                                             |

| a      | 864, vgf. 33b. VII,<br>352ਜੰ.                                                      | 3uni 1865                                     | 1867 im Wener<br>5. 139 ff., Bd. VIII,                                                                     | 1867 im Wiener<br>5. 185 ff., W. VIII,                                                                    | 5. 217ff., 336. VIII,                                                                 | III, G. 348f.                                          | 3b. VII, €. 253ff.,                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 69198. | Vief an Lipka vom 15. April 1864, vgl. Id. VII,<br>G. 27 ff., Id. VIII, G. 352 ff. | Brief an Lipka vom 6. Juni 1865               | Erstaufführung am 18. Zänner 1867 im Wiener<br>Sarmonie-Theater, W. VII, G. 139ff., W. VIII,<br>G. 342     | Erstaufführung am 24. März 1867 im Wiener<br>Karmonie-Theater, W. VII, G. 185 ff., W. VIII,<br>G. 345 ff. | 1866 entstanden; vgl. 330. VII, S. 217ff., 336. VIII, S. 350ff.                       | 1866 entstanden; vgl. 3b. VIII, S. 348 f.              | vermutlich 1867 entstanden; vgl. Bd. VII, S. 253ff.,<br>Bd. VIII, S. 352 |
| Site I | "Clacehandschub und Schurzfell", Wolksstück<br>mit Gesang in drei Akten            | "Die gelben Rofen", Genrestlick in einem Afte | "Der Reformtlirk oder Ein Lusslug nach der<br>Türkei", Faschingsposse mit Gesang und Sanz<br>in einem Akte | "Die Libelle", Kindermärchen mit Eefang und<br>Tanz in zwei Bildern                                       | "Der Sachfeifer oder Schwägerchen Pud",<br>Romantisch-komische Operette in einem Alte | "Der Raub der Sabinerinnen", Operette in<br>zwei Akten | Golofzene                                                                |
|        | 16.                                                                                | 17.                                           | 18.                                                                                                        | 19.                                                                                                       | 20.                                                                                   | 21.                                                    | 22.                                                                      |

### II. Zeit ber vollen Reife

Die Entstehungebaten beruhen auf Angengrubers Ralenderaufzeichnungen und bem Beugnis ber Briefe. Die Angaben des Kalenders werden von Angengruber resumsert und manchmal prägsstert in der Gronologischen Angaben Sabelle seiner Wirtfamkeit, die er am 30. Dezember 1883 an Bettelheim sandte

## a) Vollendete und erhaltene Stücke

|    | E i t e l                                                               | Entstehungszeit                                                                             | Ort und Zeit der<br>Erstaufführung                                     | Erster Druck                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. | "Der Pfarrer von Rirchfeld",<br>Volksflück mit Gefang in<br>vier Alften | 1869/70                                                                                     | Theater an der Wien<br>am 5. Rovember 1870                             | Wien, E. Rosner, 1871<br>(,, Reues Wiener<br>Sheater", Nr. 2) |
| 2. | "Der Meineidbauer",<br>Volköftlick mit Gefang in<br>drei Akten          | Bon Jänner bis<br>August 1871                                                               | Theater an der Wien<br>am 9. Dezember 1871                             | Wien, E. Rosner, 1872<br>("Reues Wiener<br>Theater", Nr. 5)   |
| e, | "Die Kreuzelfcteiber",<br>Vauernkomödie mit Gefang<br>in drei Affen     | Bon August 1871<br>bis 3. Juni 1872                                                         | Theater an der Wien<br>am 12. Oktober 1872                             | Wien, E. Rosner, 1872<br>(,,Reues Wiener<br>Theater", Rr. 20) |
| 4  | "Efriede",<br>Scauspiel in drei Alten                                   | Bom 30. August 1871.<br>bls 15. August 1872.<br>Amarbeitung am 30.<br>November 1872 beendet | Carl-Theater<br>am 24. April 1873;<br>Burgsheater<br>am 29. April 1873 | Wien, E. Rosner, 1873<br>("Reues Wiener<br>Theater", Nr. 26)  |

|                                    | 1 2 50                                                                                                                  | l m                                                                    | -                                                              | 1.0                                                          | 1.0                                                            | _                                                            |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Erster Druck                       | "Deutsches Dichterbuch<br>aus Österreich."<br>Kerausgegeben von<br>R. E. Franzos, Letpzig,<br>Breittopf u. Kärtet, 1883 | Wien, E. Rosner, 1873<br>("Reues Wiener<br>Theater", Nr. 30)           | Wien, E. Rosner, 1874<br>("Reues Wiener<br>Eheater", Rr. 41)   | Wien, E. Rosner, 1875<br>("Reues Wiener<br>Theater", Nr. 45) | Wien, E. Rosner, 1876<br>("Reues Wiener<br>Theater", Nu. 51)   | Wien, E. Rosner, 1877<br>("Reues Wiener<br>Eheater", Nr. 70) |
| Ort und Zeit der<br>Erstaufführung | 1                                                                                                                       | Theater an der Wien<br>am 17. Oktober 1873                             | Theater an der Wien<br>am 19. September 1874                   | Wiener Stadttheater<br>am 31. Dezember 1874                  | Theater an der Wien<br>am 1. Februar 1876                      | Theater an der Wien<br>am 27. Jänner 1877                    |
| Entstehungszeit                    | Vom 30. Juni bis<br>30. November 1872                                                                                   | Vom 1. bis 30. Jänner<br>1873<br>(alter Plan)                          | Vom 2. bis 16. April 1874                                      | Von Juli bis<br>4. August 1873                               | Vom 28. Rovember 1874<br>bis 26. Jänner 1875                   | Bom 22. Rovember<br>bis 30. Dezember 1876                    |
| Sitel                              | "Berta von Frankreich",<br>Tragödie (Fragment)                                                                          | "Die Sochter des Bucherers",<br>Schaufpiel mit Gefang in<br>fünf Akten | "Der Gwissenurn",<br>Bauernkomödie mit Gesang<br>in drei Alken | "Sand und Berz",<br>Trauerspiel in vier Altten               | "Doppelselbstmord",<br>Bauernposse mit Gesang in<br>drei Akten | "Der ledige Hof",<br>Schauspiel in vier Akten                |
|                                    | ů,                                                                                                                      | .9                                                                     | 7.                                                             | o,                                                           | 9.                                                             | 10.                                                          |

| Erster Druck                       | 3b. VII, €. 263 ff.                                                          | Wien, E. Rosner, 1878<br>("Renes Wiener<br>Theater", Rr. 84) | Wien, E. Rosner, 1878<br>(,, Reues Wiener<br>Theater", Rr. 31)        | Wien, E. Rosner, 1879<br>("Reues Wiener<br>Eheater", Rr. 94) | Wien, E. Rosner, 1879<br>("Neues Wiener<br>Theater", Nr. 96) | Wien, E. Rosner, 1878<br>("Neues Wiener<br>Theater", Nr. 86) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ort und Zeit der<br>Erstaufführung | Deutsches Volkstheater<br>am 28. Juni 1919                                   | Joseffkädter Eheater<br>am 29. Dezember 1877                 | Carl-Theafer<br>am 21. April 1878                                     | Ringtheater<br>am 27. September 1878                         | Theater an der Wien<br>am 8. Rovember 1878                   | Josefftädter Speater<br>am 4. Jänner 1879                    |
| Entstehungszeit                    | 30m 1. bis 28. Oftober<br>1876                                               | Vom 12. August<br>bis 17. Rovember 1877                      | Februar 1878                                                          | Juli—August 1878,<br>beendet am<br>24. August 1878           | Vom Juni bis<br>3. Juli 1878                                 | Bom Julf bis<br>September 1877                               |
| Site l                             | "Ein Geschworener",<br>Bitd aus dem Wiener Leben<br>mit Gesang in drei Alten | "Das vierte Gebot",<br>Volköftild in vier Aften              | "'s Jungferngift",<br>Bauernkomödie mit Gefang<br>in fünf Abteilungen | "Alfte Wiener",<br>Bolfsftiid mit Gefang in vier<br>Aften    | "Die Trußige",<br>Bauernkomödie mit Gefang in<br>drei Aften  | "Ein Fauftschlag",<br>Schauspiel in drei Alten               |
|                                    | 11.                                                                          | 12.                                                          | 13.                                                                   | 14.                                                          | 15.                                                          | 16.                                                          |

| Erfter Druct                       | 39. VII, G. 365ff.,<br>39. VIII, G. 339ff.                           | D. Rofegger, "Beim-<br>garten", III. Bd., 8. Beft<br>(Mai 1879) | Wien, E. Rosner, 1880<br>("Reues Biener<br>Eheafer", Kr. 100) | Stuttgart, Cotta, 1892                                                      | 261. 35. VII, G. 399<br>35. VIII, G. 366                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ort und Zeit der<br>Erstaufführung | -                                                                    | Theafer an der Wien<br>am 4. April 1879                         | Theafer an der Wien<br>am 25. Dezember 1879                   | Internationales<br>Ausstellungstheater im<br>Prater<br>am 3. September 1892 | Gesprochen am<br>1. September 1884 im<br>Theater an der Wien |
| Entstehungszeit                    | Serbft 1878                                                          | Februar bis März 1879                                           | Offober 1879                                                  | Abgefclossen am<br>4. Februar 1880<br>Plan schon erwähnt am<br>2. Mai 1872  | Gefcrieben am<br>18. August 1884                             |
| Site!                              | "Der fewige Jube",<br>Tragöbie mit zwei Borfpielen<br>und vier Akten | "Die umkebrte Freit",<br>Ländliches Gemälde in einem<br>Akte    | "Ausm gwohnten Cleis",<br>Posse mit Gefang in fünf<br>Aften   | "Brave Leut vom Grund",<br>Boltsfüld mit Gefang in drei<br>Abteilungen      | "In der Theaterfanzlei",<br>Szenischer Prolog                |
|                                    | 17.                                                                  | 18.                                                             | 19.                                                           | 20.                                                                         | 21.                                                          |

|                                    | frtipt<br>33er-<br>rich.<br>fr:                                                                                                              | ig,                                                                                                                                | lg,                                                                |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Druđ                               | Als Theatermanuftript<br>jedunkt Wien 1885, Ver-<br>lag von Dr. D. Eirlich,<br>Erster Buchdrut:<br>Dresden u. Leitylich,<br>E. Pierson, 1889 | Tresden u. Leipzig,<br>E. Pierfon, 1887                                                                                            | Dresden u. Leipzig,<br>E. Pierfon, 1889                            |  |
| Erster Druck                       | heater<br>it Wies<br>on Dr.<br>ter Bi<br>iden u<br>Pierfo                                                                                    | den u<br>Pierfo                                                                                                                    | den u<br>Pierfo                                                    |  |
|                                    | Stadttheater in Baden gebruck Wen 1885, Beram 19. Dezember 1885; Cap von Dr. O Eirch (Gra.) am 19. Dezember 1886 E. Pierfon, 1889            | 9reë<br>                                                                                                                           | Oree                                                               |  |
| der<br>19                          | Stadttheater in Baden<br>am 26. Dezember 1885;<br>Eraz,<br>am 19. Dezember 1886                                                              | er,<br>rung,<br>1887;<br>9eater<br>393                                                                                             | seafer<br>r 1889                                                   |  |
| Ort und Zeit der<br>Erstaufführung | Stadttheater in Baden<br>am 26. Dezember 1885;<br>Graz,<br>am 19. Dezember 1886                                                              | Sofoperntheater,<br>Echröber'-Aufführung,<br>am 6. November 1887;<br>Deutscheater<br>am 2. Ahrtil 1893                             | Deutsches Vollstheater<br>am 14. September 1889                    |  |
| et und<br>Erstauf                  | ttheate<br>Ho. Dez<br>Gr<br>Gr<br>19. Dez                                                                                                    | ofoper<br>ibber'=<br>'Nov<br>fales on<br>n 2. 21                                                                                   | fches 2<br>4. Sep                                                  |  |
| Ğ 9                                | Stab<br>am 2<br>am 1                                                                                                                         | Sedr<br>am o<br>Deut                                                                                                               | Deut<br>am 1                                                       |  |
| eit                                | 1884                                                                                                                                         | zembe                                                                                                                              | uar<br>889                                                         |  |
| unggg                              | ttober                                                                                                                                       | \$ 19. De                                                                                                                          | . Febr<br>Mai 1                                                    |  |
| Entstehungszeit                    | Vom 9. Oktober 1884<br>bis Dezember 1885                                                                                                     | 2. bis                                                                                                                             | Vom 21. Februar<br>bis 20. Mai 1889                                |  |
|                                    | 33.0<br>Dis                                                                                                                                  | Bom                                                                                                                                | 8.4                                                                |  |
|                                    | nödie<br>kten                                                                                                                                | , n drei                                                                                                                           | br",<br>n drei                                                     |  |
| <b>→</b>                           | den",<br>htskon<br>drei A                                                                                                                    | Stein"<br>fang i                                                                                                                   | der Elfang i                                                       |  |
| E t t e                            | "Seingfunden",<br>er Weihnachtsto<br>Gefang in drei ?                                                                                        | und (<br>tit Ge<br>Akten                                                                                                           | t auf<br>nit Ge<br>Akten                                           |  |
| 6)                                 | "Seimgfunden",<br>Wiener Weihnachestomödie<br>mit Gefang in drei Allten                                                                      | Stahl<br>jtiic n                                                                                                                   | ", Der Flect auf der Ehr",<br>olfsstück mit Gesang in dr<br>Alken  |  |
|                                    | Wier                                                                                                                                         | "Gtahl und Stein",<br>Boltsstück mit Gefang in drei<br>Alten 2. bis 19. Dezember 2007: 1886<br>2007: 1886 Seufscheufer 2007: 1887; | "Der Fleck auf der Ehr",<br>Volksstück mit Gesang in drei<br>Alten |  |
|                                    | 22.                                                                                                                                          | 23.                                                                                                                                | 24.                                                                |  |

b) Berzeichnis der verlorenen Stlicke und der datierbaren Dramenpläne (Bgl. dazu Bd. I, G. 327 ff., und G. 626 ff.)

| Bemerkungen     | Laut Kalendernotiz, "nicht beendet, aufgegeben" | 2. Nach Kalendernotiz, siehe oben<br>Geite 552 ff.                                                                  | agi. 3d. 1, ©. 470 ff. Den Pian jur Umgießung in Romanform faßt Anzengruber August 1880 (Brief an Bolin vom 3. August 1880) | n. Rach Kalendereintragung; eine<br>3. Weiftistbemerkung am Rande ver-<br>6. meldet: "Später verbrannt"                                                                          | te Zuerst als Komödie, dann als Er-<br>3äthlung gedacht; vgl. Bd. I, S. 472                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entstehungszeit | 23. Dezember 1872                               | Am 6. Zuni 1873 Entwurf, am 22.<br>Juni 1873 Erste Att, am 30. Jän-<br>ner 1873 Erste Berwandlung, Um-<br>arbeitung | Erste Amwandlung: Justi-August<br>1873                                                                                      | Am 6. August 1875 begonnen, am<br>7. August 1875 Erster Alft, am 10.<br>August 1875 Zweiter Alft, am 13.<br>August 1875 Dritter Alft, am 16.<br>August 1875 Beitter Alft, am 16. | Angeregt durch Bolins ersten<br>Brief vom 29. Ostober 1876. Lette<br>North am oder nach dem 21. No-<br>vemder 1888 |
| s i t e l       | "Defraudant"                                    | "Da Ontl"                                                                                                           | "Sartuffes felige Erben"                                                                                                    | "Gewiegter Lopf"                                                                                                                                                                 | "Weltundant"                                                                                                       |
|                 | 1.                                              | 2.                                                                                                                  | <u>ب</u>                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                | , v                                                                                                                |

| Bemerkungen     | Brief an E. Dorn vom 12. August<br>1877 | Bgl. 3de. 1, S. 450, Brief an Bo-<br>lin vom 6. November und 30. De-<br>zember 1878. Über die Zurück-<br>legung Brief an Bolin vom 18.<br>Närz 1879 | 3gl. 3d. 1, E. 342, Nr. 41—4  | Bgl. Bd. 1, E. 345, Rr. 46—7  | Agl. Bb. I, S. 365, Nr. 80 | Richard Seuberger, "Erinnerung<br>an Anzengruber" in "Deutsche<br>Kunst- und Wuste-Zeitung" vom<br>1. August 1890 | Bgl. Bb. I, E. 337, Rt. 27          | Bgl. Bb. 1, E. 339, Nr. 35—40                         |
|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Entstehungszeit | Um 12. August 1877 "in petto"           | Am 15. November 1878 begonnen;<br>im Jänner 1879 zurückgelegt                                                                                       | In der Zeit von 1882 bis 1885 | In der Zeit von 1882 bis 1885 | 1882—9                     | 1883                                                                                                              | Am oder nach dem 26. September 1884 | Am oder nach dem 26. September<br>1884                |
| 3 ; 3           | "Man lebt nur einmall",<br>Voltsftück   | "Notehe und Chenot",<br>Stlick                                                                                                                      | "Ehe" ("Miß-Che"), Komödie    | "Ehetrennung", Komödie        | "Der Kandidat", Lustspiel  | "Walfer von der Bogelweibe",<br>Operette für Rich. Beuberger                                                      | - "Bruder!", Bolfsstück             | "Der Illegitime!" ("Die Beilig-<br>teit der Familie") |
|                 | 9                                       | 7.                                                                                                                                                  | œ.                            | 9.                            | 10.                        | 11.                                                                                                               | 12.                                 | 13.                                                   |

| Bemerkungen *   | 29. 30. 1, S. 346, Nr. 49           | Vgl. Bd. I, G. 371, Nr. 95 | 29. 35. 1, E. 358, Nr. 76-79 | Kalendernotiz, vgl. 33d. 1,<br>S. 368 ff.                    | Brief an K. Erimdorf vom 9. Zuni<br>1888. Eründorf im "Fremdenblatt"<br>Nt. 345 vom 12. Dezember 1889<br>und Nt. 35 vom 4. Februar 1893;<br>Bettelheim in der "Münchner All-<br>gemeinen Zeitung" vom 7. Februar<br>1893 | Bgl. Bb. 1, G. 371, 98r. 99 | Bgl. Bb. 1, E. 372, Nr. 100 | Bgl. Bb. I, G. 351, Nr. 59      | Bgl. Bb. I, G. 352, Nr. 60 | Kalendernotiz, vgl. 33b. I, S. 372 |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Entstehungszeit | Am oder nach dem 26. September 1884 | Zwifchen 1884—9            | Um 1886                      | Ende 1886 angefangen, nicht<br>vollendet                     | Mitarbeit abgelebnt am 9. Zuni<br>1888                                                                                                                                                                                   | 1889                        | 1889                        | 1889                            | 1889                       | 18. Februar 1889                   |
| site l          | "Romödie nach der Romödie"          | "Der Rabenvater", Operette | "Wahlumtriebe"               | "Don Ranudo de Costorados",<br>Operette für Franz v. Suppe** | "Aber Anton!", Schwant                                                                                                                                                                                                   | "Der beste Mann", Schwant   | "Der Mäzen", Posse          | "Das gefchiebene Weib (Beftle)" | "Die reuige Tochter"       | "Der Rucuck", Schwank              |
|                 | 14.                                 | 15.                        | 16.                          | 17.                                                          | 18.                                                                                                                                                                                                                      | 19.                         | 20.                         | 21.                             | 22.                        | 23.                                |

\* Anzengruber an Suppe ("Reues Wiener Journal" am 12. Dezember 1905) :

Penging, am 24. Dezember 1886.

## Berehrtester Meister!

Wie Gie wohl fcon durch den Librettiften des "Barren-Teffamentes" erfahren haben blieften, tann ich mich zu der Leistung einer Um-, Durch- und Wberarbeitung des genannten Werkes nicht entschließen.

Indes sinne ich darauf, mein gegebenes Wort einzulösen, und gehe an die Dicktung eines Librettos, das ich Ihnen seinerzeit, aber nicht eber, als es fertig ist, vorlegen werde, denn die Texte der Musik müssen wir so wie lo zusammen besprechen, und da erscheint von vornherein teine Anderung ausgeschloffen, während es mir richtig erscheint, daß Profa, Führung der Sandlung, kurz meine Arbeit, Ihnen vollfändig vorliegt.

Mit hochachtungsvollem Gruß

3hr febr ergebener

e. Anzengruber



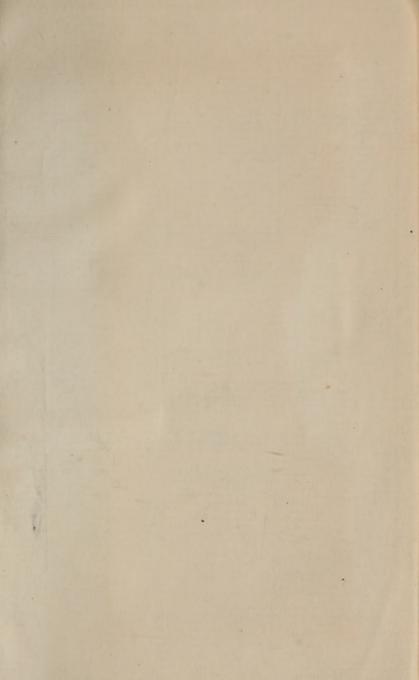



Vol. 2. - Ländliche Schauspiele

Author Anzengruber, Ludwig Samtliche Werke.

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD FROM THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

